

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

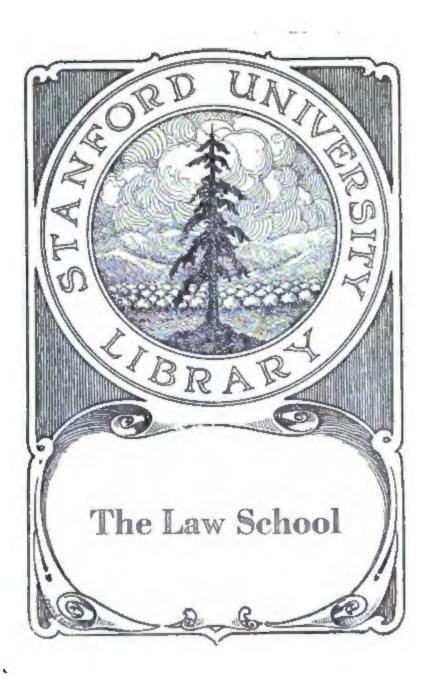



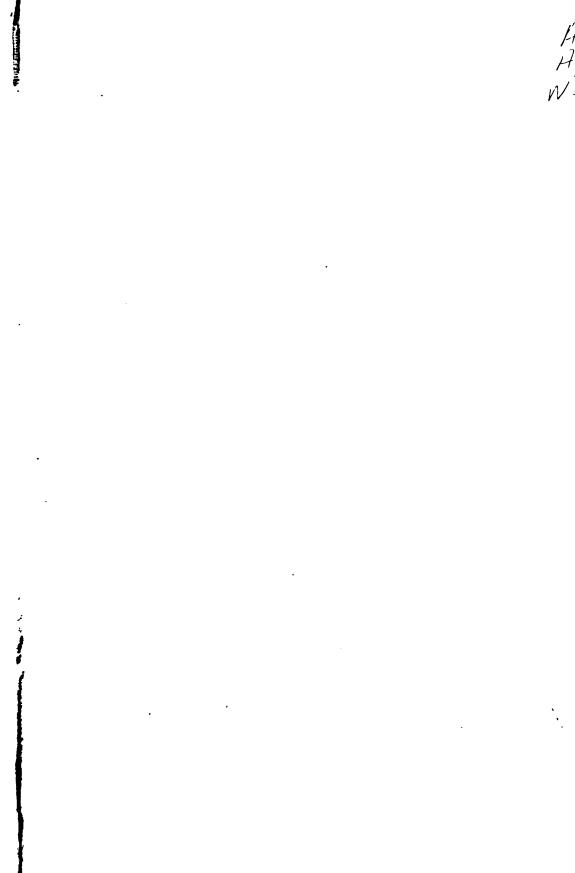

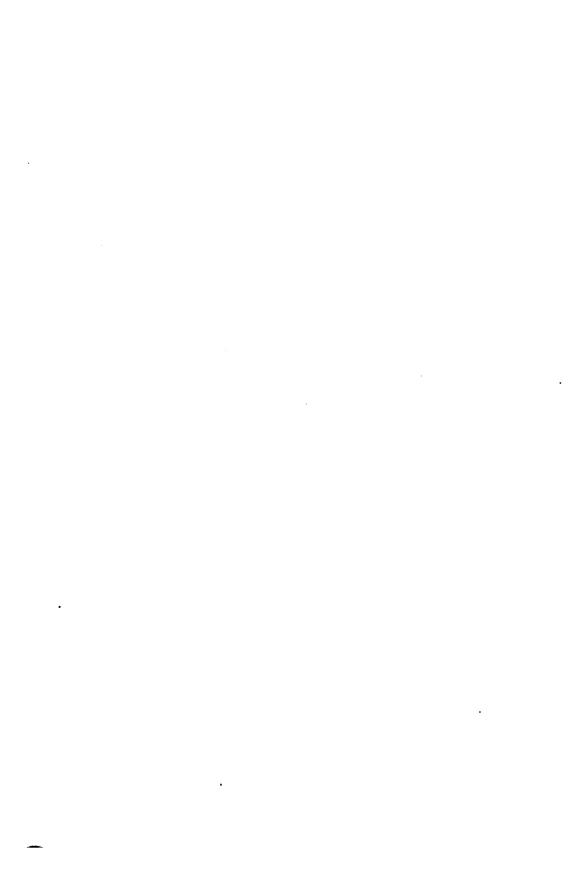



# 8. A. Whittuck

## DER

## ZWECK IM RECHT

VON

## RUDOLPH VON JHERING,

DOCTOR DER BECHTE UND EHRENDOCTOR DER PHILOSOPHIE, ORDENT-LICHEM PROFESSOR DER RECHTE EU GÖTTINGEN, CORRESPONDIRENDEM MITGLIEDE DER ANADEMIEN IN AMSTERDAM, ROM UND WIEN.

4243

Motto: Der Zweck ist der Schöpfer des ganzen Bechts.

ZWEITER BAND.

9.1.

ZWEITE UMGEARBEITETE AUFLAGE.



## LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL. 1886. L 3691 APR 8 1931

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.



#### MEINEN FREUNDEN,

DEN EHEMALIGEN COLLEGEN AN DER RECHTS- UND STAATSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT ZU WIEN

## DR. JULIUS GLASER,

K. K. ÖSTERR. GENERALPROKURATOR AM OBERSTEN GERICHTSHOF,

UND

## DR. JOSEPH UNGER,

K. K. ÖSTERR. PRÄSIDENTEN DES REICHSGERICHTS.

GEWIDMET.



Das Werk, von dem ich Euch Beiden diesen zweiten Band widme, hat mich seiner Zeit von Eurer Seite nach Göttingen geführt. Ich traute mir nicht die Kraft zu, dasselbe in dem geräuschvollen, an Anregungen und Verlockungen so überaus reichen Wien fertig zu bringen, der Wunsch und das Bedürfniss nach geistiger Sammlung bestimmte mich, Wien mit dem stillen Göttingen zu ver-Leider ist selbst trotz der geeigneten Lebensatmosphäre, die ich hier vorfand, mehr als ein Decennium vergangen, bis der zweite Band das Licht der Welt erblickt hat, - vor mir steht noch der dritte und die Vollendung des Geistes des römischen Rechts, eine Mahnung, die schwer auf mir lastet, und die mich immer von neuem die langsame Art meines Arbeitens schmerzlich empfinden lässt. Es ist keine blosse Freundesgabe, die ich Euch hier darbringe, sie soll, wenn auch zunächst an Euch gerichtet, doch über Euch hinausgehen, in Euerer Person als den berufensten Vertretern der neueren Richtung der Jurisprudenz in Oesterreich der letzteren die freudige Anerkennung ausdrücken, die ich ihr zolle. Der Umschwung, der seit einem Menschenalter mit der Jurisprudenz in Oesterreich eingetreten ist, gehört zu den beachtenswerthesten Thatsachen, welche die juristische Literärgeschichte unserer Periode zu verzeichnen haben wird; sie wird wissen, welche Männer sie dabei in erster Linie zu nennen hat. Auf deren Schultern hat sich jetzt ein junges Geschlecht erhoben, das

rüstig und mit grossem Erfolge weiter strebt und bereits im Stande ist, die Anleihe an Juristen, die Oesterreich einst in Deutschland machte, zurückzuzahlen. Die Freude, die ich persönlich, dem es einst vergönnt war, an Seite von Euch und manchen anderen Collegen dies neue Geschlecht heranziehen zu helfen, über diese Wandlung empfinde, wird nur übertroffen durch diejenige, in der ich mich mit jedem Deutschen, der ein politisches Urtheil hat, eins fühle: die über den innigen Bund zwischen Oesterreich und dem deutschen Reiche. Mit ihm erst ist die Schöpfung des deutschen Reichs vollständig geworden — beides noch erlebt zu haben, halte ich für den werthvollsten Inhalt meines ganzen

Lebens. Möge das Band, das beide umschlingt, ein eisernes sein — das Eisen kann einmal rosten, es wird sich auch wieder die Hand finden, die den Rost entfernt.

Mit diesem Wunsche entlasse ich diese Gabe nach Wien. Möge sie wie der Rechtswissenschaft, so auch dem Volk in Oesterreich sagen, dass wir in Deutschland wissen, was wir an Oesterreich haben.

Göttingen, den 22. August 1883.

Rudolph von Jhering.

#### Vorrede.

Selten mag sich ein Schriftsteller in Bezug auf die Fortsetzung eines von ihm begonnenen Werkes so verrechnet haben, wie ich in Bezug auf den gegenwärtigen Band meines Zweckes im Recht. Nicht bloss dass derselbe das Werk nicht zu Ende bringt, wie ich beabsichtigt und dem Leser versprochen hatte, sondern derselbe hat sogar einen gänzlich andern Inhalt bekommen, als ich für ihn in Aussicht genommen hatte. Der ursprünglichen Anlage desselben gemäss (I, S. 66) hätte der egoistischen Selbstbehauptung, mit der der erste Band abschliesst, im neunten Kapitel die ethische folgen sollen, aber als ich mich an die Bearbeitung desselben machte, überzeugte ich mich sehr bald, dass ich mich des Ausdrucks ethisch nicht bedienen könne, ohne eine Begriffsbestimmung vorauszuschicken. Die gangbare gentigte mir nicht, sie setzt die Anschauung des Sittlichen, welche sie in die Form des Begriffs zu bringen sucht, als gegebene Thatsache voraus; ohne diese Prämisse ist sie nicht im Stande, den Begriff klar zu stellen. meinerseits war zu dem Resultate gelangt, dass diese

Anschauung nicht das Ursprüngliche, sondern nur das Resultat der geschichtlichen, durch praktische Zwecke geleiteten und erzwungenen gesellschaftlichen Entwicklung ist. Das Verhältniss der objectiven sittlichen Ordnung, zu der ich neben dem Rechte auch die Moral und Sitte zähle, und des subjectiven sittlichen Gefühls drehte sich für mich gänzlich um, nicht letzteres erschien mir mehr als die Quelle der ersteren, wie die herrschende Theorie lehrt is. die Belege S. 110, Note), sondern erstere als die des letzteren. Alle sittlichen Normen und Einrichtungen haben nach meiner Ueberzeugung ihren letzten Grund in den praktischen Zwecken der Gesellschaft, letztere sind von einer so unwiderstehlich zwingenden Gewalt, dass die Menschheit nicht der geringsten sittlichen Beanlagung bedurft hätte, um alles, was sie erfordern, hervorzubringen, die Macht des objectiv Sittlichen, d. h. der in Form der drei gesellschaftlichen Imperative: Recht, Moral, Sitte verwirklichten Ordnung der Gesellschaft beruht auf seiner praktischen Unentbehrlichkeit, das subjective sittliche Gefühl ist nicht das historische Prius, sondern das Posterius der realen, durch den praktischen Zweck geschaffenen Welt, und erst, wenn dasselbe auf Grund der unabhängig von ihm entstandenen Welt sich gebildet hat, und wenn es zu Kräften gekommen ist, erhebt es seine Stimme, um dasjenige, was es in der Welt gelernt hat, an der Welt zu verwerthen, den Massstab, den es ihr auf dem Wege der unbewussten Abstraction allgemeiner Grundsätze entlehnt hat, auf sie selber zur Anwendung zu bringen, d. h. die Anforderung zu stellen, dass sie die Principien, welche sie bisher nur unvollkommen realisirt hat, vollkommen durchführe — es ist das Kind, das, wenn es herangewachsen, die Mutter nach ihren eigenen Lehren meistert.

Diese Auffassung, der ich für das Recht in dem Motto meiner Schrift den Ausdruck gegeben hatte: der Zweck ist der Schöpfer des ganzen Rechts, durfte ich, als ich den Begriff des Sittlichen zuerst in meiner Schrift berührte, nicht unterlassen auch für letzteres zu begründen. Meinem Gesichtspunkte der ethischen Selbstbehauptung, den ich im neunten Kapitel auszuführen gedachte, würde der feste Untergrund gefehlt haben, wenn ich mich dessen hätte überheben wollen. So erhielt denn dieses Kapitel den Inhalt, den es jetzt an sich trägt: das Sittliche. Hätte ich damals, als ich dasselbe in Angriff nahm und das erste fertig gewordene Stück Manuscript der Druckerei übergab, voraussehen können, wie weit sich dasselbe ausdehnen würde, ich hätte daraus eine eigene Schrift gemacht, auf die ich in dem Werke selber bloss Bezug genommen hätte. ich hatte von dem Umfange desjenigen, was mir im Laufe der Untersuchung entgegentrat, gar keine Vorstellung. Eine Frage rief die andere hervor, und wenn ich meinem Grundsatze treu bleiben wollte, keiner einzigen Frage, deren Beantwortung durch den Zusammenhang des Ganzen geboten war, auszuweichen, so blieb mir keine Wahl, ich musste meinen Weg bis zu Ende fortsetzen. Von der Sittlichkeit ward ich zurückgeworfen auf die Sitte, ich musste Rede und Antwort stehen, wie letztere sich von der Moral unterscheide, und wie sie zu ihrem Theile die Aufgabe, welche das Recht und die Moral in der sittlichen Weltordnung zu beschaffen haben, unterstütze und fördere, und von der Sitte musste ich XII Vorrede.

erst die verwandte Erscheinung der Mode abheben, die ihrerseits mich wiederum nöthigte, ihren Gegensatz zur Tracht zu bestimmen. So reihte sich eine Aufgabe an die andere, und als ich schliesslich bei der Sitte Halt machte, um sie einer eingehenden Untersuchung zu unterwerfen, tiberzeugte ich mich bald, dass es hier in Wahrheit noch an allem und jedem fehle, dass ich die Theorie derselben von Grund aus selber aufzubauen habe.

Dieser Theorie der Sitte ist der weitaus grösste Theil des vorliegenden Bandes (von Seite 241 bis zu Ende) gewidmet, und sie ist mit ihm noch nicht einmal abgeschlossen, nur der äussere Grund, den Umfang desselben nicht gar zu sehr anschwellen zu lassen, hat mich bestimmt, die noch fehlende wenig umfängliche Partie dem folgende Bande zu überweisen.

Den bei weitem grössten Theil meiner Theorie der Sitte (S. 329 bis zu Ende) nimmt der Abschnitt über die Umgangsformen in Anspruch, und ich fühle, dass in Bezug auf die innere Oekonomie des gegenwärtigen Bandes kein Punkt so sehr der Bemängelung ausgesetzt sein wird und so sehr eine Rechtfertigung meinerseits nöthig macht, als der weite Raum, den ich dieser Ich gedenke meine Rechtfer-Materie vergönnt habe. tigung nicht durch Hinweis auf den Werth desjenigen zu erbringen, was ich hier geboten habe, ich darf ohne Selbstüberhebung behaupten, dass ich zuerst hier der Wissenschaft ein Gebiet erschlossen habe, das sie bisher nie betreten hat, und das durch die Ausbeute, die ich gewonnen habe, den Aufenthalt auf demselben vollauf bezahlt gemacht hat. Die Untersuchungen, die ich

in dieser Richtung angestellt habe, gehören zu den ergebnissreichsten meines ganzen Lebens. Freilich auch zu den allermühsamsten. Hätte nicht der Gedanke, dass ich im Dienste der Wissenschaft eine Arbeit ausführe, die nie beschafft worden ist, und die doch gethan werden muss, mich aufrecht erhalten, ich würde nicht die Kraft besessen haben, Jahre lang mich einer Aufgabe zu widmen, die mich in die niedersten Regionen des täglichen Lebens versetzte und mich nöthigte, das Material zur Lösung derselben, ich möchte sagen: auf der Strasse und im Kehricht zu suchen, und ihm eine eben so emsige, unverdrossene und eindringende Beachtung zuzuwenden, wie ich sie bis dahin nur bei den höchsten Problemen aufzubieten gewohnt gewesen war. Die Mühen und Anstrengungen, welche ich dieser Aufgabe gewidmet habe, zählen zu den schwersten Prüfungen meines ganzen Lebens - ich bin unter dem Drucke des Kleinen und Kleinsten, das ich zu untersuchen hatte, fast erlegen. Aber ich habe nicht reflectirt, ob es klein oder gross war, ich habe mich einfach an den Gedanken gehalten: die Arbeit muss gethan werden, und wer zuerst ihr begegnet und in der Lage ist, sie beschaffen zu können, muss sie verrichten seine individuelle Neigung hat er der Wissenschaft zum Opfer zu bringen.

Ob ich nun, wenn man einmal die Aufgabe selber als in den Rahmen meiner Untersuchung tiber das Sittliche fallend anerkennt, des Guten zu viel gethan habe, ist eine Frage, deren Beantwortung von Seiten urtheilsfähiger Leser ich ohne Bangen entgegensehe. Mit allgemeinen Gesichtspunkten ist bei einer Lehre, die gänz-

lich erst aus dem Rohen heraus zu gestalten ist, wenig ausgerichtet, es bedarf der Wucht des Materials, um die Gesichtspunkte zu begründen und eindringlich zu machen. Darum habe ich mein Augenmerk unausgesetzt darauf gerichtet, an Detail so viel herbeizuschaffen, als ich nur irgend vermochte, nicht, weil ich letzterem als solchem einen Werth beigelegt hätte, sondern weil und insofern es Zeugniss ablegt für die Richtigkeit der von mir aufgestellten allgemeinen Gedanken. Und nicht minder sorgsam und ängstlich bin ich verfahren in Bezug auf den dialektischen Theil meiner Aufgabe: die genaue Feststellung und Abgrenzung der Begriffe und den Nachweis ihrer systematischen Gliederung zu einem höheren Ganzen. Ich habe meine Aufgabe ganz so zu lösen gesucht, als ob sie juristischer Art wäre, und ich glaube hierbei durch die That gezeigt zu haben, in welchem Masse und mit welchem Vortheil sich die juristische Methode selbst bei Dingen nicht juristischer Art verwerthen lässt; nur ihr glaube ich es verdanken zu sollen, wenn es mir gelungen ist, den vielen Begriffen, die mir hier in den Wurf kamen, wie z. B. Höflichkeit, Achtung, Anstand, Aergerniss u. a. m. einen Grad der Klarheit und Sicherheit zu verleihen, die sie den juristischen Begriffen nahe bringt — es steckt darin die specifische Arbeit des Juristen, vielfach auch eine Verwerthung der specifisch-juristischen Begriffe. Auch in dieser Richtung muss ich den Leser darauf vorbereiten, dass die Resultate, die ich ihm biete, nicht auf leichtem Wege gewonnen sind, dass ich vielmehr genöthigt gewesen bin, einen umständlichen Apparat aufzubieten. Es hängt dies mit der Natur meiner Aufgabe zusammen.

In einer andern Lage befindet sich der Mann, der ein bereits urbar gemachtes Terrain bestellt, in einer andern, wer es erst urbar zu machen hat. Letzterer muss den Urwald lichten. die Baumwurzeln beseitigen, das Gestrupp entfernen, minder bildlich: sehr vieles thun, dessen jener sich überheben kann. Für den gewöhnlichen Leser, für den die Arbeit als solche keinen Reiz hat, sondern dem nur am Resultate derselben etwas liegt, ist es nicht gerade erfreulich, den Schriftsteller mit derartigen Dingen sich abmühen zu sehen. Ich meinerseits hätte nichts mehr gewünscht, als dass ich mein eigener Nachfolger gewesen wäre, ich hätte dann meiner Untersuchung ungleich mehr den Anstrich des Glatten geben können, als es mir jetzt möglich geworden ist. Wie manche Anläufe hätte ich mir ersparen können, die bloss in der Absicht unternommen sind, um zu zeigen, dass in dieser Richtung nichts zu finden ist, dass man beim Suchen eine andere Richtung einzuschlagen hat, um den richtigen Begriff zu finden — das Tappen und Tasten auf einem unbekannten Terrain, um sich erst zu orientiren - wie manche Einwendungen hätte ich nicht aufzuwerfen und zu widerlegen brauchen, die Niemand mehr erheben wird, wenn die Grundanschauungen und Begriffe, welche es erst einzufthren gilt, einmal anerkannt. angenommen und Jedem geläufig geworden sind. Kurz die erste Bearbeitung und Einführung einer Lehre steht unter völlig anderen Gesetzen, als die spätere Behandlung derselben, und dies bitte ich bei der Beurtheilung meiner Untersuchungen nicht ausser Acht zu lassen — wer mit fertigen Begriffen und Anschauungen operirt, kann und soll sich bei der Darstellung durch

XVI Vorrede.

andere Rücksichten leiten lassen, als wer sie erst zu begründen hat, was bei jenem den Vorwurf der Weitläufigkeit, Breite auf sich laden würde, ist für diesen, wenn er die richtige Vorstellung seiner Aufgabe in sich trägt, und wenn es ihm darum zu thun ist, sie gründlich und erschöpfend zu lösen, nicht zu umgehen.

Alles das, was ich bisher gesagt habe, bezieht sich nur auf die Art, wie ich meine Aufgabe zu lösen versucht habe, und der Leser kann sich immerhin damit völlig einverstanden erklären, dass sie, wenn sie überhaupt gestellt werden durfte, in dieser Weise gelöst werden musste. Aber wie passte sie in den Rahmen des gegenwärtigen Werks hinein?

Ich habe schon oben bemerkt, dass sich letzterer im Laufe der Untersuchung immer mehr erweitert hat, dass das Recht mich auf das Sittliche, das Sittliche auf die Sitte zurückwarf. Bei letzterer angelangt, hatte ich, Angesichts der gänzlichen Unzulänglichkeit dessen, was die bisherige Ethik über sie enthält, keine andere Wahl. als ihr entweder völlig auszuweichen, wodurch mein System der gesellschaftlichen Ordnung ebenso lückenhaft geworden wäre, wie es das der gangbaren Ethik in der That ist, oder aber sie völlig erschöpfend zu behandeln und den Nachweis zu erbringen, ein wie wichtiges Glied jener Ordnung sie bildet. Das habe ich gethan. Ob ich für meine Theorie der Umgangsformen einen grösseren Raum beansprucht habe, als bei der gänzlichen Neuheit der Aufgabe und bei der ausserordentlichen Fülle des Materials unumgänglich war, möge der Leser entscheiden, ich meinerseits habe mich nach Kräften bestrebt, den Zweck, für den ich letzteres aufgeboten habe, un-

verändert im Auge zu behalten, ich glaube nichts aufgenommen zu haben, was nicht zu den allgemeinen Ideen. auf die es mir abgesehen war, einen wenn auch noch so winzigen Beitrag stellte. Dieselben münden sämmtlich in den einen Gedanken, der den Grundgedanken dieses Werks bildet: den Zweck. Ueberall, selbst im Allerkleinsten und Minutiösesten glaube ich denselben bei den Umgangsformen nachgewiesen zu haben, und daraus denke ich demnächst Kapital zu schlagen für den Nachweis des Zwecks in der sittlichen Weltordnung. Wenn die Allgewalt des Zweckes für die Gestaltung der gesellschaftlichen Ordnung sich selbst in den niedersten Regionen des Lebens bewährt, in denen nach der landläufigen Ansicht nur der Zufall, die Laune, die Willkür herrschen, wenn ich hier, wo es sich um das scheinbar völlig Bedeutungslose und Geringfügige handelt, den Nachweis erbracht habe, dass der Zweck alles gemacht hat, wie sollte es anders sein in denen, wo die Aufgaben, die er zu vollbringen hat, sich mehr und mehr steigern und den Charakter von unabweisbaren Lebensbedingungen der Gesellschaft annehmen, in denen der Moral und des Rechts? Mit dieser Frage entlasse ich den Leser im gegenwärtigen Bande; ich hoffe. dass ich sie nicht umsonst aufgeworfen haben werde, möge sie der Antwort, die ich im folgenden darauf ertheilen werde, den Weg bereiten.

Mit dem gegenwärtigen Bande ist das neunte Kapitel, mit dem er beginnt, noch immer nicht abgeschlossen, der folgende wird noch ein ganz beträchtliches Stück desselben nachzubringen haben. Ein Kapitel, das sich über zwei Bände hinzieht! Dass ich damit ein literar-

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

historisches Unicum geschaffen habe, ist eine Thatsache. gegen die ich nichts einwenden kann; ein solches Kapitel ist bisher schwerlich je dagewesen und wird auch wohl nie wieder geschrieben werden. Wäre es mir darum zu thun gewesen, dem Tadel, dem ich mich damit ausgesetzt habe, auszuweichen, ich hätte es leicht erreichen können, indem ich an geeigneten Stellen neue Kapitel gemacht und das erste Blatt des Bandes durch einen Karton mit veränderter Inhaltsangabe des neunten Kapitels hätte ersetzen lassen. Wenn ich es nicht gethan habe, so hat dies seinen Grund in der Absicht, die mich bei meiner Kapiteleintheilung in diesem Werke geleitet hat, und über die ich mich schon in der Vorrede zum ersten Bande (S. X) ausgesprochen habe. Meine Kapiteleintheilung ist nicht der äusseren Rücksicht auf angemessene Abrundung entlehnt, sondern sie hat die Bestimmung, den dialektischen Fortschritt des Zweckes in dem Aufbau der sittlichen Weltordnung zu veranschaulichen, jedes Kapitel umfasst ein innerlich abgeschlossenes Ganze, und dieser inneren Rücksicht gegenüber habe ich die äussere gänzlich zurücktreten lassen. So ist es schon im ersten Bande geschehen, innerhalb dessen das achte Kapitel sich von S. 100 bis 237, das neunte sich von S. 238 bis 557 erstreckt, und so habe ich es auch in diesem Bande mit dem Kapitel über das Sittliche gemacht. Durch die Einrichtung, welche ich bei jenen beiden getroffen, und die ich hier beibehalten habe: die Nummern und Ueberschriften über die einzelnen Unterabtheilungen habe ich in anderer Form die gewöhnlichen Kapitel ersetzt, und ich habe auf diese logische Gliederung des Einzelnen die allergrösste Sorgfalt verwandt,

ich glaube nirgends einen Sprung gemacht, stets vielmehr die Uebergänge von einem Gedanken zum andern nicht bloss angegeben, sondern als nothwendig motivirt Für die richtige legische Reihenfolge und zu haben. Verkettung meiner einzelnen Nummern - der Kapitel im gewöhnlichen Sinn - und die darauf sich aufbauende innere Architektonik des ganzen neunten Kapitels übernehme ich in eben dem Masse die Verantwortung, wie ich die Benennung des letzteren als Kapitel dem billigen Tadel derjenigen, die an dieser ungewöhnlichen Verwendung des Namens Anstoss nehmen, Preis gebe. In dieser Richtung scheue ich den Vergleich mit Büchern, bei denen die äussere Kapiteleintheilung nichts zu wünschen übrig lässt, so wenig, dass ich sie sogar herausfordere; bei manchen derselben habe ich das Gefühl gehabt, dass diese Einrichtung nur dazu dient, die Thatsache zu verdecken, dass der Faden der logischen Gedankenentwicklung dem Verfasser abgerissen ist - er hilft sich, indem er ein Kapitel macht und einen neuen Faden anknupft, ohne dass der Leser Auskunft darüber erhält. wie derselbe das Gespinnst fortsetzt, das Kapitel ist der Retter in der Noth, -- in den Augen des Kundigen, der die innere, nicht die äussere Gliederung verlangt, gleichbedeutend mit der Bankerotterklärung des Denkens.

Die dem Buche vorausgeschickte detaillirte und mit Nummern versehene Inhaltsangabe wird den Leser in Stand setzen sich über den streng logischen Gang meiner Gedankenentwicklung zu unterrichten. Sie soll ihm nicht als blosser Wegweiser dienen bei dem langen Gange, den er mit mir anzutreten hat, sondern sie soll ihm nach Art des Grundrisses eines Gebäudes den logischen Aufbau des Ganzen in einer Weise veranschaulichen, dass er dadurch nicht bloss in Stand gesetzt wird, die Richtigkeit des Planes zu beurtheilen, sondern dass er, wenn er sich denselben in seinen grossen Umrissen eingeprägt hat, als Probe auf die ihm von mir nachgertihmte Eigenschaft streng logischer Entwicklung in der Lage sein muss, bei etwaigem späteren Suchen nach einem der vielen von mir berührten Punkte genau die Stelle anzugeben, wo derselbe sich finden muss.

Wie im vorigen Bande, so habe ich auch im gegenwärtigen der Sprache eine ganz ausserordentliche Beachtung geschenkt. Ueber die Autorität, welche sie in allen ethischen Dingen beanspruchen kann, habe ich mich im Buche selber (S. 15 ff.) geäussert. Ich glaube es nicht bedauern zu sollen, dass ich stets in erster Linie sie um Auskunft angegangen bin, sie hat mir dieselbe fast nie versagt, wohl aber umgekehrt mir nicht selten Aufschlüsse gewährt, die mich mit wahrem Staunen über den Tiefsinn der Sprache erfüllt haben, zugleich freilich auch über die Achtlosigkeit der Wissenschaft, die an den am Wege liegenden Diamanten vorübergegangen ist, als wären es Kieselsteine. Lerne beim Volke selber, wie das Volk denkt und fühlt - das ist die Maxime, die ich bei diesem Werke stets unverrückt im Auge behalten habe und behalten werde; die damit gewonnenen Resultate werden lehren, ob ich wohl daran gethan habe, mich von der Autorität der bisherigen wissenschaftlichen Lehre und Methode loszusagen und beim Volke, d. i. bei der Sprache in die Lehre zu gehen.

Der Umstand, dass mein Werk stückweise erscheint,

Vorrede. XXI

versetzt mich der Kritik gegenüber in eine ungunstige Lage, dieselbe kann nicht anders als nach den Daten urtheilen, die ihr zur Zeit vorliegen. Dieses Urtheil aber ist, soweit es sich nicht um irrige thatsächliche Behauptungen von mir, sondern um meine Grundauffassungen handelt, kein zutreffendes. Erst wenn das Werk fertig vorliegt, ist für sie der Zeitpunkt gekommen, um zu den Ansichten. die ich in demselben vertrete, Stellung zu nehmen, es wird sich dann zeigen, dass Unterstellungen und Einwendungen, die man gegen mich bereits jetzt vorschnell erhoben hat, sich in Nichts auflösen. Ich lasse keinen Gedanken in meinem Werke früher auftreten, als da, wo er systematisch seine richtige Stelle findet. Den Schein, dass derselbe mir fremd sei, muss ich so lange über mich ergehen lassen, bis der richtige Moment gekommen ist, ihn zu beseitigen; bis dahin muss ich mir die Belehrungen und Berichtigungen von Seiten voreiliger und kurzsichtiger Kritiker schon gefallen lassen. Dieses Loos wird mir ganz besonders blühen in Bezug anf meine Zurückführung des Sittlichen auf den Gesichtspunkt des gesellschaftlichen (objectiven) Utilitarismus. Man wird ihn mit dem abgestandenen öden individuellen Utilitarismus verwechseln und mich schlankweg zum Utilitaristen im letzteren Sinne stempeln, bis im dritten Bande die Partie über die ethische Selbstbehauptung und den ethischen Idealismus zeigen wird, dass noch Niemand bisher die Fahne des ideal Sittlichen auf so festem Grunde befestigt hat Worauf der psychologische Zwang zum Sittlichen beruhen soll, habe ich auf Grund der bisherigen ethischen Deductionen noch nie begriffen — ich meinerseits hoffe, denselben in einer Weise begründen zu können, welche mit derselben überzeugenden Kraft aus der
realen Welt die praktische Nothwendigkeit desselben
nachweist (Teleologie des Sittlichen), wie die Formen, in
denen er sich vollzieht (sociales Zwangssystem), zur Anschauung bringt.

Göttingen, den 22. August 1883.

Rudolph von Jhering.

#### Vorrede zur zweiten Auflage.

Die gegenwärtige Auflage unterscheidet sich von der ersten fast nur durch stylistische Aenderungen, in diesem Punkt aber glaube ich sie allerdings nicht unerheblich verbessert zu haben, theils durch Tilgung von Breiten, die mir erst bei der jetzigen Durchsicht des Werkes fühlbar geworden sind, theils durch klarere Fassung oder weitere Ausführung von Gedanken, bei denen mich die Gestaltung, die ich ihnen in der ersten Auflage gegeben hatte, nicht befriedigte. So hat insbesondere auf S, 615 der früher nur mit wenig Worten angedeutete Gedanke, dass die Mutter der Urquell aller wahren Liebe in der Welt ist, eine genauere Darlegung erhalten. Sachlich ist nichts geändert oder hinzugefügt, nur S. 161 habe ich in der Anmerkung einen Nachtrag über das Verhältniss meiner Begriffsbestimmung des Sittlichen zu der von Thomas von Aquino gegeben.

Die Correctur, welche in der ersten Auflage des Werks, wo ich selber sie besorgt hatte, viel zu wünschen übrig liess, hat mir der Assessor Dr. Goldschmidt hieselbst, der im Begriff steht, sich bei der hiesigen Fakultät als Privatdocent für römisches Recht zu habilitiren, und der sich kürzlich durch eine Abhandlung in meinen Jahrbüchern (B. 24, No. 2) als Schriftsteller in beachtenswerther Weise beim juristischen Publikum eingeführt hat, in freundlichster Weise abgenommen, ich selber bin nur zugezogen worden, wo er Anstände fand. Es drängt mich, ihm für diesen mir geleisteten werthvollen Dienst öffentlich meinen aufrichtigen Dank auszusprechen.\*)

Ich kann dieses Vorwort nicht schliessen, ohne des einen der beiden Männer zu gedenken, deren Namen dieser Band an der Stirn trägt. Julius Glaser ist nicht mehr; am 26. December vorigen Jahres hat ihn der Tod in der Fülle der Kraft und in dem rastlosen unermüdlichen Drange des Schaffens plötzlich dahingerafft. Mich traf die Nachricht wie ein Donnerschlag. Nie im Leben hat mich der Tod eines Freundes so tief erschüttert, es war mir, als ob mit diesem Freunde ein Stück meines eigenen Herzens ins Grab gesenkt sei. Was sein Vaterland Oesterreich an ihm verloren, zu dessen edelsten und begabtesten Söhnen er zählte, und dem er in seinen verschiedenen Stellungen: zuerst als

<sup>\*)</sup> Bei der Revision des Correcturbogens dieser Vorrede geht mir ein Aufsatz von W. Wundt in Leipzig: Das Sittliche in der Sprache (Deutsche Rundschau, XII, 7) zu, der durch meine Untersuchungen über denselben Gegenstand in diesem Bande veranlasst, dieselben in manchen Punkten berichtigt, wie ich hiermit öffentlich dankend gern anerkenne. Da es mir nicht um mich, sondern um die Sache zu thun ist, so glaube ich dem Leser, der sich für den Gegenstand interessirt, diese Notiz nicht vorenthalten zu sollen, und kann es nur bedauern, dass mir jene Abhandlung erst nach der Drucklegung des Werkes zugekommen ist. Dieselbe liefert mir den erfreulichen Beweis, dass die Anregungen, die ich der Wissenschaft zu einem tiefern Eindringen auf einem bisher von ihr kaum betretenen Gebiete glaubte gegeben zu haben, nicht verloren sind.

Lehrer des Strafrechts an der Hochschule Wien. dann als Justizminister und schliesslich als Generalprokurator am obersten Gerichtshofe unschätzbare Dienste geleistet hat, welche im dankbaren Andenken der Nachwelt stets fortleben werden, überall ein Muster strengster Pflichttreue und vollster Hingebung an seinen Beruf - welche Einbusse die Wissenschaft des Strafrechts an ihm erlitten hat, die in ihm einen der wenigen Auserwählten besass, der mit über das gewöhnliche Mass weit hinausreichenden Eigenschaften des Theoretikers die Vorzüge eines hervorragenden Praktikers verband - das auszuführen ist weder dieses Orts, noch bin ich, der Nichtösterreicher und der Civilist, der Berufene dazu\*). Aber was der Mensch war, und was der Freund dem Freunde gewesen, davon glaube ich in dem Vorwort zu einem Buche, das einst als Freundesgabe in seine Hand gelegt ward, öffentlich Zeugniss ablegen zu dürfen.

Ich verdanke meine Bekanntschaft mit Glaser dem ersten Juristentage, es war der Berliner von 1860. Hier war Oesterreich durch eine Reihe hervorragender Männer vertreten, unter ihnen Glaser und Unger, und mit beiden knüpfte sich hier bereits ein Verhältniss der Vertraulichkeit an, das sich auf den späteren Juristentagen mehr und mehr befestigte und sich schliesslich zu einem innigen Freundschaftsverhältniss gestaltete. Der Juristen-

<sup>\*)</sup> In meisterhafter Weise ist das Bild seines Schaffens und Wirkens und seiner Persönlichkeit auf wenig Seiten von seinem Altesten und vertrautesten Freunde Unger in seinem Nachruf an Julius Glaser, Wien bei Gerold, 1886 entworfen, einen anderen warmen Nachruf hat ihm K. Janka, Professor in Prag, in der juristischen Vierteljahrsschrift, Organ des deutschen Juristenvereins in Prag, 1886, S. 4 ff. gewidmet.

tag in Wien führte mich 1862 auch in das Glasersche Haus, die Pforten waren weit geöffnet, und als ieh vier Jahre später nach Wien gerufen wurde, ward dieses Haus mir fast wie das eigene. Es war eine Stätte des grössten häuslichen Glücks. Glaser stand eine Frau zur Seite, deren ganzes Leben und Sein, Sinnen und Denken in dem Manne aufging, eine Widerspiegelung seiner selbst, gleich ihm die Verkörperung des Wohlwollens und der Herzensgüte, unablässig bemitht Andern zu helfen und zu dienen, gleich ihm sehlicht, einfach, natürlich, heiter, offen, wahr, wie es nur wahrhaft edle und gute Naturen sein können. Was verdanke ich diesen beiden Menschen! Meine Erinnerung an Wien ist für immer mit dem Gedanken an das Glasersche Haus verknüpft und dieser wiederum mit dem Gefähle der grössten Dankesschuld.

Das war mir der Freund! Ieh konnte ihn nicht zeichnen, ohne in ihm bereits den Mensehen zu schildern. Glaser gehörte zu den seltenen Naturen, die man nicht kennen lernen kann, ohne sie lieb zu gewinnen. Eine herzgewinnende Freundlichkeit, eine sonnige Heiterkeit, erquickend wie ein lachender Frühlingsmorgen, ein Auge, offen in die Welt blickend, klar, durchsiehtig wie das krystallhelle Wasser in einem Alpensee, ein heller Spiegel gleichmässig der Reinheit der Seele, wie der Klarheit des Geistes, nie getrübt durch das Auflodern der Leidenschaft, aber nicht selten leuchtend im Glanze gutmüthigster, fast kindlicher Schalkhaftigkeit — das waren die Eigenschaften des äusseren Mensehen, die Jedem beim ersten Anblick entgegentraten, und die ihm sofort das Vertrauen gewannen und das Herz erschlossen. Sein

Benehmen war gegen Alle ohne Unterschied des Ranges und Standes das gleiche, überall dasselbe wohlwollende, freundliche, schlichte, einfache Wesen. Wie viele würden wohl die Probe bestanden haben gleich ihm, der von jüdischer Herkunft und in kleinen Verhältnissen aufgewachsen, die Ungunst der Verhältnisse lediglich durch eigene Kraft besiegend, alles allein sich selber verdankend, als noch nicht Vierzigjähriger zu den höchsten Staatsstellungen, zuerst der eines Ministerialdirektors im Cultusministerium, dann zu der eines Justizministers emporstieg, ausgezeichnet vor Vielen durch das ganz besondere Wohlwollen seines Monarchen. Stets blieb er der gleiche, stets behauptete er dasselbe einfache, anspruchslose Wesen - den Minister hat man bei ihm nur gemerkt an dem, was er leistete. Daran allerdings aber um so mehr. Die Strafprocessordnung vom Jahre 1873, die alle bis dahin vorhandenen geschlagen hat, ist sein Werk, in ihr hat er sich ein unvergängliches Denkmal gesetzt. Die Art, wie er sein Amt verwaltet hat, ist über alles Lob erhaben. Höchste Pflichttreue, unermüdliche Arbeitskraft, überlegene Sachkenntniss, eine seltene Leichtigkeit und Raschheit der Auffassung, Klarheit des Denkens und Schärfe des praktischen Blicks, Zugänglichkeit gegen fremde Ansichten und Unzugänglichkeit gegen alle ungehörigen Beeinflussungen, vollendete Unparteilichkeit und Gerechtigkeit, kurz alles vereinigte sich in ihm, um seine Amtsführung zu einer wahrhaft mustergültigen zu erheben. Die Gerechtigkeit, deren höchster Vertreter er amtlich war, war auch persönlich in ihm Fleisch und Blut geworden. Der Ruf, den Glaser, als politische Wandlungen seiner bisherigen Stellung ein Ende machten, mit in die nene: die eines Generalprokurators am höchsten Gerichtshofe hinübernahm, war fleckenlos rein, vor seiner Persönlichkeit verstummte auch die gehässigste Verdächtigungssucht.

Das Urtheil, das ich hier wiedergegeben habe, war das ausnahmslos allgemeine: ein Charakter, der sich in allen Lebenslagen bewährt hat, immer sich gleich, wurzelnd im festen sittlichen Grunde, stets von der reinsten Gesinnung beseelt, dem Gemeinen und Unedlen unzugänglich, seine ganze Kraft dem Vaterlande, der Wahrheit und der Wissenschaft widmend, nie an sich denkend, nie über sich die Sache aus den Augen lassend, ohne Falsch, ohne Eitelkeit, ohne einen andern Ehrgeiz, als den zu wirken in der Welt, nie nach Anerkennung und Ehren strebend — die Ehren haben ihn aufgesucht, nicht er sie.

Das war der Mann, und man wird es jetzt verstehen, wenn ich sagte, Jeder, der ihn kannte, musste ihn lieben. Ihn zu meinen näheren Freunden gezählt zu haben, betrachte ich als eine der werthvollsten Fügungen meines ganzen Lebens, seinen frühzeitigen Tod als einen der schwersten Schläge, die mich je in meinem Freundeskreise betroffen haben — er hätte mich, nicht ich ihn überleben sollen. So lange dieses mein Buch noch gelesen wird, sollen diese Zeilen dem Leser verkünden, was mir der Mann, dessen Name das zweite Blatt ziert, gewesen ist.

Göttingen, am 19. März 1886.

Rudolph von Jhering.

## Inhaltsverzeichniss

#### des zweiten Bandes,

#### Kap. IX.

#### Das Sittliche.

| <ol> <li>Unzulänglichkeit von Lohn und Zwang für die Lösung des socialen Problems</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite<br>4<br>11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Weg zur Feststellung des Begriffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12               |
| I. Die Aussagen der Sprache über das<br>Sittliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <ol> <li>Die Autorität der Sprache in Dingen des Sittlichen.</li> <li>Die Sitte der sprachliche Ausgangspunkt — die ursprüng-</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                    | 15               |
| liche Wortbedeutung von Sitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20               |
| <ol> <li>Sprachliche Abgrenzung der Sitte von der Gewohnheit.</li> <li>Das Moment der allgemeinen Norm — Grund der verbindenden Kraft der Sitte — Sitte und Gewohnheitsrecht.</li> </ol>                                                                                                                                                                    | 21               |
| 7. Sprachliche Abgrenzung der Sitte vom Sittlichen Gegensatz von Form und Inhalt des Handelns — Ausdrücke für erstere (Formen, Manieren, Art u. a.) — das ästhetische Moment der Form (Anstand, decus, Grazie, Huld, Liebreiz) — Benehmen, Wesen im Gegensatz zu Charakter — das Anstands- oder Schicklichkeitsgefühl im Gegensatz zum Sittlichkeitsgefühl. | 28               |
| 8. Steigerung des ersteren zum Takt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45               |
| 9. Die Sitte — Fortschritt des sprachlichen Denkens seit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Alterthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50               |
| Allmähliche sprachliche Scheidung von Sitte, Sittlichkeit,<br>Recht — Griechen (δίκη), Römer (fas, jus, mores), Germa-<br>nen (Recht — Moral — Sitte).                                                                                                                                                                                                      |                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0,  | Das Sittliche — die Aussagen der Sprache — das Verbält-                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|     | niss des Sittlichen zur Sitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57          |
|     | Armuth der Sprache in Bezug auf das Sittliche — sittlich, moralisch, ethisch — Gemeinsamkeit des Ursprungs des Sittlichen und der Sitte — Verschiedenheit der Geltung lokale und nationale Beschränktheit der Sitte (Volks-, Landessitte), Allgemeinheit des Sittlichen.                                                                       |             |
| 14. | Das Verhältniss des Sittlichen zum Zweckmässigen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63          |
|     | Die Norm für die Zwecke und die Implicirung der Mittel durch den Zweck — Verantwortlichkeit des Willens für die Wahl der richtigen Mittel, Einfluss des Willens auf des Denken — die Denkfaulheit (culpa) — sittliche Verantwortlichkeit dafür.                                                                                                |             |
| 12. | Das Verhältniss des Sittlichen zum Egoismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70          |
|     | Das Setzen der Zwecke des Ichs — die thierische Sphäre (Selbsterhaltung) — die menschliche: Selbstsucht, Eigennutz, Egoismus (Einheit von Selbstbehauptung und Selbstbewusstsein).                                                                                                                                                             |             |
|     | Das Hinausgehen der Zwecke über des ich: Selbstlosig-<br>keit, Selbstverleugnung. — Das Ich nicht das Zwecksubject<br>des Sittlichen.                                                                                                                                                                                                          |             |
| 48. | Gegensatz von sittlich und unsittlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77          |
|     | Negative Form des Gegensatzes — Unterschied dessel-<br>ben von dem des sittlich Gebotenen und Verbotenen —<br>das unsittliche Unterlassen eine Willensaction.                                                                                                                                                                                  |             |
| 44. | Das Erlaubte — das Zwecksubject des Sittlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84          |
|     | Das Erlaubte der Sprache zufolge das einzig mögliche Mittelglied zwischem dem Sittlichen und Unsittlichen. — Das Ich der Sprache zufolge nicht Zwecksubject des Sittlichen — ebensowenig Gott — die Gesellschaft.                                                                                                                              |             |
|     | II. Das Sittliche als Gegenstand der wissenschaft-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _           |
|     | lichen Untersuchung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 45. | . Die Wissenschaft — Plan der Untersuchung — Die drei                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|     | Kardinalfragen der Ethik — Das geschichtlich-gesellschaft-                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|     | liche System der Ethik — Die Ethik der Zukunft Der Gegensatz des objectiv und subjectiv Sittlichen (der sittlichen Normen und des sittlichen Willens) — Die daran sich knüpfenden drei Kardinalfragen der Ethik der Ursprung der Normen, der Zweck derseiben, die Verwirklichung derselben durch den Willen — Plan der folgenden Untersuchung. |             |
|     | Beibehaltung der imperativischen Form des Sittlichen — Die sittliche Norm kein inneres Gesetz des Subjects, sondern ein Busseres Gebot der Gesellschaft — Der gesellschaftliche Zweck die Quelle aller sittlichen Normen — Gegensatz der geschichtlichen und nativistischen Theorie — Die histo-                                               | )<br>}<br>• |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

Seite

rische Bildung des sittlichen Willens durch die Gesellschaft — Ungeschichtlicher Charakter der bisherigen Ethik. — Die drei Standpunkte: der psychologische, theologische, geschichtliche — Die Ethik der Zukunft.

#### Erster Abschnitt.

Die Teleologie des objectiv Sittlichen.

46. Die möglichen Zwecksubjecte des Sittlichen . . . . . . . Die Zweckfrage beim Sittlichen - Gegensatz des objectiven Zwecks und des subjectiven Motivs beim Sittlichen -Ausscheidung des letzteren — Die Zweckfrage gelegen in der nach dem Zwecksubject — Gott? — Das Thier? (Thierqualerei) — Der Mensch? — Das Individuum als Zwecksubject gedacht: die individualistisch- teleelogische Theorie – Kritik derselben — gänzliche Unhaltbarkeit — Die Gesellschaft das einzig mögliche Zwecksubject. 47. Der Fortschritt von der individualistischen zur gesellschaft-Die ersten Ansätze (Leibniz, Kant, Bentham) - Die Socialethik von A. von Oettingen. 18. Die gesellschaftliche Theorie - Begründung derselben auf deductivem Wege - Die gesellschaftliche Ordnung - Differeaz des objectiv und subjectiv Sittlichen — Der Selbsterhaltungstrieb der Gesellschaft -- gesellschaftlicher Egoismus — Eudämonismus — Utilitarismus — Der Massstab Deduction der Theorie aus dem Begriffe des Ganzen -

Deduction der Theorie aus dem Begriffe des Ganzen — Die Postulate, die Ordnung, die Normen, der Zwang — Unzulänglichkeit der Rechtsordnung — Ergänzung durch das Sittliche: Die sittliche Ordnung, das Sittengesetz, das sociale Zwangssystem — Congruenz des Sittengesetzes mit der objectiv sittlichen Ordnung — Der Egoismus im Dienste desselben. Hervortreten des letzteren, wo jener versagt.

selben, Hervortreten des letzteren, wo jener versagt.

Deduction der Theorie aus dem Begriffe der Person —
Die Gesellschaft als lebendes Wesen — Die Lebensbedingungen derselben und die Anforderungen der Selbsterhaltung — Das Sittliche unter dem Gesichtspunkte des Egoismus der Gesellschaft — Einheit der Weltordnung im Gedanken der (individuellen und gesellschaftlichen) Selbstbehauptung — Steigerung des gesellschaftlichen Egoismus zum Eudämonismus — Relativität des Massstabes — Berechtigung des Strebens nach Wohlsein — Die öffentliche Freude (die Feste).

Der gesellschaftliche Utilitarismus als ethisches System — Massstab des gesellschaftlich Nützlichen: das Dauernde im Gegensatze zum Vorübergehenden und die Richtung auf das Ganze im Gegensatze zu der auf den Theil.

#### Inhaltsverzeichniss.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seit |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 19. | Die Grundbegriffe der sittlichen Welt im Lichte des gesell-<br>schaftlichen Utilitarismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24   |
|     | 1. Der Gegensatz von gut und böse, 2. Der Tugendbegriff, 3. Der Pflichtbegriff, 4. Die Gerechtigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21:  |
| 20. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230  |
|     | 4. Die Mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280  |
|     | Begriffsbestimmung — Unterschied von der Tracht — Das sociale Motiv der Mode: die Abscheidung der Stände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0   |
|     | 2. Die Sitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244  |
|     | Die Theorie der Sitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 1.  | Begrifflicher Unterschied der Sitte von der Gewohnheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 248  |
| 2.  | Erhebung der Gewohnheit zur Sitte (Leichenschmäuse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|     | Trinkgelder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246  |
| 3.  | Das Herabsinken der Sitte zum praktisch bedeutungslosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|     | Brauch (Zutrinken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250  |
| 4.  | Die schlechte Sitte oder die Unsitte (Duell)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 252  |
| 5.  | Die gute Sitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 256  |
|     | Unzulänglichkeit des ästhetischen Gesichtspunktes — praktisch-ethische Bedeutung derselben — heuristische Ermittlung derselben — Das Weib im Schutze der Sitte, die Sittsankeit als Schirmerin der Sittlichkeit.  Das Wesen der Sitte — Die drei charakteristischen Züge derselben: 4) innere Verschiedenheit von der Moral — 2) prophylaktischer Zweck: die Sitte die Sicherheitspolizei des Sittlichen — 3) Lokalisation derselben im Gegensatze zur Moral. |      |
|     | Erprobung des gewonnenen Resultats — Der Streit unter<br>Gebildeten und Ungebildeten, Sicherung des friedlichen Ver-<br>kehrs durch die Sitte — Die Sonntagsfeier; positiver Zweck<br>derselben im Gegensatze des bloss negativ prophylaktischen<br>— Zusammenfassung beider Zwecke unter den Gesichts-<br>punkt der sittlich-adminiculirenden Function der Sitte.                                                                                            |      |
| 6.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277  |
|     | Gegensätze. In Bezug auf ihren Werth: die böse, die social-indifferente, die social-werthvolle Sitte — In Bezug auf ihren Inhalt: Geben und Thun (Prästations- und Personalzwang der Sitte).                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|     | I. Der Prästationszwang Die socialen Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|     | pflichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284  |
|     | <ol> <li>Der Liberalitätszwang (das Anstandsgeschenk, munus).</li> <li>Der Solutionszwang Spielschulden, Trinkgelder).</li> <li>Der Bewirthungszwang.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |

|    | . II. Der Personalzwang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite<br>290 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7. | Das Benehmen — Zweck der Beschränkungen in Bezug auf dasselbe: selbstnütziger, fremdnütziger.  Die aligemeine (Volks-) und die partikuläre (Standes-)Sitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295          |
|    | Erstreckung der Sitte über alle Gebiete des Lebens — Der Stoff der Sitte in Gestalt des Rechts — Die öffentliche Sitte (parlamentarische); die kirchliche; die völkerrechtliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|    | Die Standessitte — Officiere (Duell — Abschied), Minister (Rücktritt), Geistliche.  Besondere Ausscheidung dreier Stücke der Sitte zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|    | näheren Betrachtung: der Tracht, der Umgangsformen, der geselligen Repräsentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 8. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344          |
|    | Begriff und Arten: Volkstracht — männliche und weibliche Tracht — Trauer- und Festkleid — Amtstracht — praktischer Zweck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 9. | Die Umgangsformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329          |
|    | Bedürfniss der wissenschaftlichen Behandlung — Der Umgang — Unterschied vom Verkehr — Der Umgang eine sociale Institution und eine sociale Pflicht — Sicherung des Umgangs durch die Sitte — praktischer Werth der Umgangsformen — ethischer Einfluss derselben auf den Menschen — Organisation des Umgangs durch dieselben — Möglichkeit und Nothwendigkeit einer Theorie derselben.                                                                            |              |
|    | Die Theorie der Umgangsformen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 0. | Wissenschaftliche Kritik der Umgangsformen — echte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|    | unechte Anstandsregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 351          |
|    | Conniverzen der Sitte).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 1. | Takt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358          |
|    | Unterscheidung derselben seitens der Sprache — Sprachliche Umgrenzung der drei Vorstellungskreise — Begriffliche Unterscheidung derselben — Gegensatz des Anstandes und der Höflichkeit — Moment des Absoluten und Relativen, des Negativen und Positiven — Möglichkeit der Gradation bei dem Anstand nach der negativen, bei der Höflichkeit nach der negativen und positiven Seite — Psychologisches Auseinanderfallen des Gegensatzes (Franzosen, Engländer). |              |
|    | I. Der Anstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 9. | Der Anstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 384          |
|    | Negativer Zweck: Fernhaltung des Anstössigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|    | v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |

Inhaltsverzeichniss.

IIIXXX

| b  |
|----|
| ķ. |
|    |
|    |
| 7  |
| ł  |
| 5  |
|    |
| 1  |
|    |
|    |
| 6  |
|    |
| 4  |
|    |
|    |
| 10 |
|    |
| 15 |
|    |
|    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | lichkeitsformen der Achtung — Der Anspruch auf Achtung — individuelle Voraussetzung desselben: die persönliche Beziehung — Verwirkung durch Unwürdigkeit — Der abstracte Werth der Person — Graduelle Abstufung desselben: Geburtsstand, staatliche Stellung (Rang, Titel).                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | Das Wohlwollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 544   |
|    | Das äussere Moment der Höflichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 1. | Historisches Verhältniss des äusseren und inneren Moments<br>Ursprung des ersteren aus dem letzteren — allmählicher<br>Niederschlag fester Formen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 559   |
| 2. | Praktisches Verhältniss beider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 564   |
|    | Lüge) — die Grenzen dieses Gebots — die erlaubte List— die bösartige und die gutartige Lüge — praktisches Motiv des Wahrheitsgebotes — die Wahrheit aus zweiter Hand — Postulat des Glaubens und der Treue — Analogie des Rechts — Uebertragung der Terminologie desselben auf die Wahrheit — Gefährdung der Gesellschaft durch Unwahrhaftigkeit und Unzuverlässigkeit — historische Entwicklung des Wahr-                                                                                           |       |
|    | heitsgesetzes — Periode der List und der Lüge — die erlaubte Unwahrheit (die rettende und die conventionelle Lüge) — Anwendung auf die Höflichkeit — das Scheinwesen bei der Höflichkeit — Kritik vom ethischen und praktischen Standpunkt — Schlussresultat in Bezug auf das Verhältniss des inneren und äusseren Moments der Höflichkeit: Entbehrlichkeit der Gesinnung, Erforderniss des Verständnisses — Spielraum innerhalb der Höflichkeit — Erhebung derselben in die Region des Moralischen. |       |
| 3. | Die Phänomenologie der Höflichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 632   |
|    | 1. Die effectiven Höflichkeitsformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 639   |
|    | 2. Die symbolischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 641   |
|    | Die Symbolik des menschlichen Körpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 644   |
|    | Entsprechende Richtung des Körpers — Sitzen und Stehen — Liegen, Knieen, Verbeugung — Geben der Hände, ursprüngliche und heutige Bedeutung — der formelle Kuss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

#### Inhaltsverzeichniss.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Symbolik von Zeit und Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 657   |
| Der Platz der Ersten — Uebertragung desselben auf Rede<br>und Schrift — Der Ehrenplatz — Die Symbolik der Schrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 3. Die verbalen Höflichkeitsformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 661   |
| Die Sprache der Höflichkeit — Phraseologie und Syntax — Der Sündenfall der Sprache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Die Phraseologie der Höflichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 670   |
| Die Anredeformen: der Eigenname — der Ehrenname; geschichtliche Verdrängung des Eigennamens durch den Gattungsnamen; die heutigen Ehrennamen; allmähliche Devalvation derselben — der Staatsname (Titel) — der Begriffsname; historisches Aufkommen; Imitation des staatlichen durch den socialen.  Die Erhebung der fremden Person (die epitheta ornantia) — die Herabsetzung von sich und dem Seinigen (Höflichkeitsphrasen der Bedientensprache) — Bescheidenheitsphrasen — Phrasen der Gefälligkeit — Versicherung der Gesinnung — Bewillkommnungsphrasen — Abschiedsphrasen — die guten Wünsche (die profane und die religiöse Form). |       |
| Die Syntax der Höflichkeit — das Pronomen insbesondere.  Beanstandung des Ich durch die Höflichkeit — Weglassen desselhen — Ersatz durch die gegenständliche Bezeichnung der Person — das Wir der Bescheidenheit; Beanstandung des Wir und des Unser; das Anstössige der Hervorhebung der Gemeinschaft im Devotionsverhältniss — Die Verbannung des Du — die sprachlichen Formen, welche das Du abgelöst haben: die zweite Person des Pronomen im Plural, die dritte des Singular, des Plural, die gegenständliche Bezeichnung der Person, die unpersönliche Ausdrucksform — das Ihr der Mehrheit — das Pronomen                           | 701   |
| possessivum der zweiten Person — Zusammenstellung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -     |

### Kap. IX.\*)

#### Die sociale Mechanik

#### Das Sittliche.

Unzulänglichkeit von Lohn und Zwang. — Postulat und Tactächlichkeit des Sittlichen. — Die Aussagen der Sprache über das Sittliche. — Gewohnheit, Sitte, Zweckmässigkeit, Sittlichkeit. — Die Fundamentalprobleme der Ethik. — Die individualistische Theorie des Sittlichen und das System des gesellschaftlichen Utilitarismus. — Die Teleelogie des objectiv Sittlichen. — Die gesellschaftlichen Imperative: Mode, Sitte, Moral, Recht. — Die Mode. — Die Sitte. — Theorie derselben. — Die Umgangsformen insbesondere. — Der Anstand. — Die Höflichkeit.

Unsere Entwicklung steht vor einem Wendepunkt: beim Uebergang aus der Region des Egoismus in die des Sittlichen. Wenn ich dem Leser mit wenig Worten den früher (I. S. 95) mitgetheilten Plan meiner Untersuchung in die Erinnerung zurückrufen darf, so bezweckte dieselbe, die treibenden Kräfte aufzusuchen und darzulegen, welche die Bewegung der Gesellschaft hervorrufen und unterhalten (Theorie der socialen Mechanik), und ich unterschied zwei Arten derselben: die egoistischen Hebel der socialen Bewegung: Lohn und Zwang, und die nicht-

<sup>\*)</sup> Die obige Inhaltsübersicht der zweiten Auflage gibt nicht den Inhalt des ganzen Kapitels an wie die der ersten, sondern sie beschränkt sich auf diejenigen Partien, welche in diesem Bande behandelt werden.

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

egoistischen oder ethischen: Pflichtgefühl und Liebe. Ich hatte, als ich meinen Plan entwarf, für letztere beide Kap. IX und X bestimmt, indem ich beabsichtigte, den ihnen beiden gemeinschaftlichen Begriff des Sittlichen als Einleitung zu Kap. IX vorauszuschicken. Bei der Ausführung hat sich dies jedoch als völlig unthunlich erwiesen. Während der Arbeit dehnte sich die Aufgabe immer mehr aus; je näher ich dem Ziel zu kommen glaubte, desto weiter entruckte es sich meinen Blicken, eine Frage zog die andere nach sich, und des Stoffes ward schliesslich so viel, dass aus der Einleitung zu einem Kapitel ein Werk wurde. Es ging mir wie dem Fischer, der ein Netz ausgeworfen, um einen kleinen Fang zu machen, und der, wie er es heraufziehen will, es so voll findet, dass die Maschen zu zerreissen drohen — als ich das meinige herauszog, steckte nahezu die ganze Ethik darin. Ich konnte mich der eingehenden Behandlung der vielen sich mir aufdrängenden Fragen nicht entziehen, da manche derselben von den bisherigen Bearbeitern der Ethik theils gar nicht aufgeworfen, theils in einer Weise beantwortet worden waren, mit der ich mich nicht einverstanden erklären konnte. In dieser Lage habe ich mich entschlossen, meine ursprüngliche Anordnung des Werkes zu ändern und ein neues Kapitel einzuschieben, welches ausschliesslich der Entwicklung des Begriffes des Sittlichen gewidmet ist: das gegenwärtige, wodurch sich dann die Ziffer der folgenden Kapitel meinem ursprünglichen Plane gegenüber um eins verschiebt. Hätte

ich bei der gegenwärtigen zweiten Auflage des Werkes noch freie Hand, so würde ich dasselbe gänzlich ausgeschieden und als eigene Schrift veröffentlicht und hier nur die Resultate derselben verwerthet haben, aber mit der ersten Auflage habe ich mir den Rückzug bei der zweiten abgeschnitten.

Der Begriff des Sittlichen ist uns zur Zeit noch ein fremder; wir waren im Bisherigen nicht genöthigt, ihn heranzuziehen, und wir haben geslissentlich vermieden, es zu thun, um zu sehen, wie weit wir mit dem Egoismus allein, d. h. mit den beiden Triebsedern, welche er uns zum Ausbau der gesellschaftlichen Ordnung in Lohn und Zwang zur Verstügung stellt, gelangen konnten. Es galt uns, um es kurz auszudrücken: das sociale Leistungsvermögen des Egoismus exact darzulegen. Das im Bisherigen geschilderte System des Verkehrs, des Staats und des Rechts hat uns die Antwort darauf gegeben. Damit ist aber auch das sociale Leistungsvermögen des Egoismus erschöpft.

Reicht dasjenige, was er für die Gesellschaft beschaft hat, für ihre Zwecke aus? Darauf wollen wir uns im Folgenden die Antwort holen; die Erkenntniss seiner Unzulänglichkeit für die vollständige Lösung der gesellschaftlichen Aufgabe wird uns den Uebergang zum Sittlichen bahnen: in die Lücke, die er übrig gelassen hat, greift das Sittliche ein.

 Unzulänglichkeit von Lohn und Zwang für die Lösung des gesellschaftlichen Problems.

Wir haben in den beiden vorhergehenden Kapiteln gezeigt, was Lohn und Zwang vermögen, und wir dürfen die Summe unserer Ausführungen in den Satz zusammenfassen: sie bilden die absoluten Postulate der gesellschaftlichen Ordnung - die Gesellschaft ist undenkbar ohne Zuhülfenahme von Zwang und Lohn. Man hat Völker gefunden, denen das Gottesbewusstsein fehlte, keins, dem die Verwendung von Lohn und Zwang für die Zwecke der gesellschaftlichen Ordnung, wenn auch in noch so unvollkommener Weise, völlig fremd gewesen wäre - der Tauschvertrag in seiner rohesten Form und die Selbstvertheidigung der Gesellschaft gegen den Verbrecher mittelst Strafe, d. i. die ersten Ansätze des Verkehrs und der Rechtsordnung finden sich überall. Ueberzeugen wir uns jetzt, nachdem wir positiv gezeigt, was Lohn und Strafe vermögen, negativ davon, was sie nicht vermögen, wo sie die Gesellschaft im Stiche lassen.

Die Frage: ob Lohn und Zwang allein im Stande sind, eine befriedigende Ordnung der Gesellschaft herzustellen, lässt sich auch so ausdrücken: kann die Gesellschaft auskommen mit denjenigen Handlungen oder Unterlassungen ihrer Mitglieder, welche sie im Stande ist zu bezahlen oder zu erzwingen? Die Verneinung kann nicht zweifelhaft sein. Die Liebe des Weibes und der Mutter wird weder bezahlt noch erzwungen, und doch bildet sie eine

unerlässliche Bedingung, ein Fundamentalpostulat des gesellschaftlichen Lebens; an ihr hängt das Haus und damit das Gedeihen der ganzen Gesellschaft. Denn das Haus ist für letztere, was die Zelle für den thierischen Körper, der Bildungsheerd des Lebens, die letzte Quelle aller Kraft, der ökonomischen sowohl wie der sittlichen — taugt das Haus nichts, so auch diejenigen nicht, welche daraus hervorgehen.

Versuchen wir die Grenzen der socialen Leistungsfähigkeit von Lohn und Zwang principiell abzustecken.

Wir unterscheiden zwei Arten von Verhältnissen. Die einen sind diejenigen, auf welche Lohn und Zwang überall keine Anwendung finden, die jenseits der Sphäre des Rechts und des Verkehrs liegen, zu fein geartet, um die unsanfte, rauhe Berührung des äusseren Zwanges, zu edel, um die Verunreinigung durch schnöden Lohn zu ertragen. Es sind die sittlichen Verhältnisse im engern Sinne: die der Liebe und der Freundschaft. Ihre richtige Gestaltung ist ausschliesslich dem sittlichen Geiste überwiesen, Lohn und Zwang haben über sie keine Macht. Die zweite Art bilden diejenigen, welche auf Lohn und Zwang gebaut sind; untersuchen wir, ob letztere vermögend sind, bei ihnen ihre Aufgabe erschöpfend zu lösen.

Wir richten diese Frage zuerst an den Lohn. Als sociale Function desselben haben wir seiner Zeit erkannt die gesicherte Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse. Mit so vollendeter Regelmässigkeit und unausbleiblicher

Sicherheit der Lohn nun auch diese Aufgabe in weitester Ausdehnung vollzieht, so haftet doch gleichwohl dem ganzen Lohnsystem (dem Verkehr) ein Mangel an, der mit ihm unabwendlich gesetzt ist. Die sociale Wirksamkeit des Lohnes im einzelnen Fall ist nämlich bedingt durch zwei Voraussetzungen, die erste: dass derjenige, welcher sein Bedürfniss durch die Leistung eines Andern zu befriedigen gedenkt, im Stande ist, dafür den entsprechenden Lohn zu bieten, die andere: dass der Gegenpart geneigt ist, den Lohn anzunehmen d. i. sich dadurch zur Gegenleistung bestimmen zu lassen. Wo es an einer dieser Voraussetzungen gebricht, versagt der Lohn seine Dienste. der ersten fehlt es beim Armen, der den Lohn nicht hat, an der zweiten beim Reichen, den er nicht lockt. Beide Personen, beziehungsweise die Klassen der Gesellschaft, für welche dies zutrifft, stehen mithin insoweit ausser dem Verkehr, auf sie kann er nicht rechnen. Gäbe es nun keine andern gesellschaftlichen Triebfedern ausser dem Lohne, so mussten die Armen und Arbeitsunsähigen verhungern, und die Reichen wurden die Hände in den Schoss legen und lediglich das Kapital für sich arbeiten lassen, ihre Arbeitskraft und ihr Talent wurde der Welt verloren gehen, die Gesellschaft würde damit eine erhebliche Einbusse erleiden. Die Erfahrung aber zeigt, dass einerseits auch das Talent und die Intelligenz der Reichen der Menschheit zum Nutzen gereicht, und dass andererseits die Armen nicht verhungern.

So erweist sich also der Lohn als Triebfeder des Verkehrs in der doppelten Richtung als unzulänglich, sowohl was die Befriedigung der Bedürfnisse auf der einen, als die Heranziehung der vorhandenen Kräfte für diesen Zweck auf der anderen Seite anbetrifft. Geböte der sociale Körper über keine andern Mittel, um diesem Uebelstand abzuhelfen, sein Zustand würde der einer mangelhaften Blutcirculation sein: Blutleere an diesem, Blutüberfüllung an jenem Punkt.

Aber selbst von diesen exceptionellen Verhältnissen abgesehen, also vorausgesetzt, dass der Lohn nach beiden Seiten hin seine normale Function vollständig ausübt, so reicht doch er allein in keiner Weise aus, die gesellschaftliche Aufgabe, die ihm zugewiesen ist, erschöpfend zu lösen. Ein Arbeiter, der nur um des Lohnes willen arbeitet, der nicht seine Ehre darein setzt, gut zu arbeiten, arbeitet schlecht, wenn er gewiss ist, darunter nicht zu leiden. Die Garantie für gute Arbeit, welche der Lohn gewährt, reicht nicht weiter als der Egoismus; wo letzterer nicht dabei betheiligt ist (Furcht vor Nichtabnahme des bestellten Arbeitsproducts, Kürzung des Lohns, Schädigung des Rufes und damit des Absatzes), muss die Arbeit nothwendigerweise schlecht ausfallen, die Gesellschaft aber hat das grösste Interesse daran, gute Arbeit zu erhalten.

So postulirt also der Lohn zu seiner Ergänzung noch ein anderes Motiv, das über ihn hinausragt, es ist das sittliche des Pflicht- und Ehrgefühls des Arbeiters. Die

Arbeitsfrage hängt nicht allein am technischen und ökonomischen Moment, sondern ganz wesentlich auch am ethischen. Der richtige Arbeiter, wie die Gesellschaft ihn braucht (ich verstehe darunter nicht bloss den Handwerker, sondern Jeden, der um Lohn seine Dienste erweist, also auch den Staats- und Kirchendiener, Gelehrten, Künstler), ist nicht der bloss geschickte, kenntnissreiche, kundige, sondern der zugleich gewissenhafte, pflichttreue. Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit und Ehrgefühl sind die unentbehrlichen Begleiter der Geschicklichkeit, sie müssen dieselbe unausgesetzt bewachen, stacheln, spornen; sind sie vorhanden, so stellt letztere von selber sich ein, nicht aber umgekehrt. Darum haben sie neben ihrem ethischen zugleich einen eminent ökonomischen Werth, ihr Mangel beziffert sich für den Verkehr eines Volks, sowohl den internen als ganz besonders den auswärtigen, für seinen Antheil am Weltverkehr, nach Millionen — — unsere deutsche Industrie und unser Handel wissen davon traurige Dinge zu berichten!

Dieselbe Erfahrung, welche wir in Bezug auf den Lohn gemacht haben, wiederholt sich auch beim Zwange. Auch er ist für sich allein nicht im Stande, die ihm im Becht zugewiesene Aufgabe zu vollbringen. Ohne Hinzukommen der sittlichen Gesinnung ist die ganze Rechtsordnung eine höchst unvollkommene, unsichere. Lediglich auf den Zwang d. h. auf das egoistische Motiv der Furcht gebaut, steht und fällt sie mit ihm, sie ist dann nichts als

die Ordnung des Bagno der Galeerensträflinge: gesichert, so lange die Peitsche in Sicht, aufgelöst, so wie sie aus den Augen ist. Die Politik des Egoisten würde sich unter dieser Voraussetzung darauf reduciren, sich den Blicken des Gesetzes möglichst zu entziehen. Sind wir sicher, dass das Auge des Gesetzes uns nicht wahrnimmt, so können wir alles thun, was unser Vortheil, unsere Lust, unsere Leidenschaft mit sich bringt, — das Gesetz, das uns nicht sieht, existirt für uns nicht, sein Arm reicht nicht weiter, als sein Auge. Bin ich sicher, dass der Gläubiger den Beweis der Schuld nicht führen kann, so leugne ich sie ab, treffe ich meinen Feind an einsamer Stelle im Walde, so räume ich ihn aus dem Wege, jedes Verbrechen, das mir Vortheil bringt oder Genuss verspricht, und von dem ich sicher bin, dass Niemand mich desselben überführen oder beschuldigen wird, ist dann nicht bloss möglich, sondern vom Standpunkte des Egoismus psychologisch unabwendlich.

Ich kann den letzten Punkt nicht genug betonen. Setzen wir den Egoismus als einziges Motiv des Menschen, denken wir also die sittliche Gesinnung gänzlich hinweg, so ist bei Hinwegfall des einzigen Gegengewichts, welches die Aussicht auf Strafe und Zwang dem Egoismus entgegensetzt, die Begehung aller Handlungen, welche sich vom Standpunkte des Egoismus aus empfehlen, psychologisch ebenso nothwendig und unabwendlich, wie der Fall des Körpers, wenn der Stützpunkt, der ihm bisher

zur Unterlage diente, hinweggenommen ist. Der Mensch muss dann jedes Verbrechen, jede Schandthat verüben; Jeder trägt dann den Verbrecher, die wilde Bestie in sich, die er nur so lange im Zaume hält, als die Furcht vor dem Gesetz ihn zwingt, der er aber die Zügel schiessen lässt, sowie diese Rücksicht hinweggefallen ist.

Das wäre die Herrschaft des Gesetzes, wenn sie ausschliesslich auf den Zwang gegründet wäre. Wirksam, wo der Büttel in Sicht, würde das Gesetz unter der entgegengesetzten Voraussetzung stets ohnmächtig sein, und die gesammte Gesellschaft ohne Ausnahme würde zu der Rechtsordnung dieselbe Stellung einnehmen, wie jetzt der kleine Bruchtheil derselben, der nur durch die Furcht vor Strafe im Zaume gehalten wird: das Verbrecherthum.

Es ergibt sich hieraus die gänzliche Irrigkeit der früher allgemein verbreiteten Lehre, welche, indem sie den Unterschied zwischen Recht und Moral in den der äusseren Handlung und der inneren Gesinnung setzte, letztere für das Recht glaubte entbehren zu können. Es wäre ein sauherer Zustand, der sich daraus für das Recht ergeben würde! Die Theorie war nach beiden Seiten hin verkehrt. Nach Seiten der Moral, indem sie das Moment des Zwanges übersah, das auch ihr, wie ich später nachweisen werde, unerlässlich ist, nur dass es bei ihr eine andere Gestalt annimmt, als beim Recht: die des gesellschaftlichen Zwanges im Gegensatz des staatlichen. Nach Seiten des Rechts, indem sie das auch ihm so

wesentliche innere Moment der Gesinnung ausser Acht liess. Beide Sphären der sittlichen Weltordnung stehen sich unverhältnissmässig viel näher, als sie annahm, das Recht kann ohne die innere Gesinnung ebensowenig seine Mission auf Erden erfüllen, wie die Moral ohne den Zwang.

Wir schliessen unsere erste Untersuchung mit dem Resultat ab: Zwang und Lohn reichen zur Vollbringung dessen, was sie für die Gesellschaft selbst innerhalb der ihnen eigenthümlichen Sphäre zu beschaffen haben, in keiner Weise aus.

#### 2. Das Postulat.

Kann die Gesellschaft bei Lohn und Zwang allein nicht bestehen, so müssen, wenn sie dennoch bestehen soll, andere Triebfedern die Lücke ausfüllen. Welcher Art dieselben sind, ob vielleicht auch sie sich auf den Egoismus zurttckführen lassen, kümmert uns zunächst noch nicht. Nur so viel können wir sagen, dass sie, wenn sie den Dienst, den wir von ihnen erwarten, wirklich leisten sollen, in ihrem Bestand und ihrer Wirksamkeit ebenso gesichert sein müssen, wie jene. Beruht also ihr Dasein lediglich auf individuellen Voraussetzungen, die hier vorhanden sind, dort fehlen, auf einem ungewöhnlichen Maasse der moralischen Kraft oder der Intelligenz, so sind sie für den Zweck ungeeignet; die Gesellschaft muss sicher sein, dass sie stets in ausreichendem Maasse vorhanden sind. Das Dasein dieser anderen Triebfedern gehört demnach zu den absoluten Lebensbedingungen der Gesellschaft. Ob die Natur es ist, welche dafür sorgt, dass sie vorhanden sind, oder ob die Gesellschaft die Macht besitzt, sie zu erzeugen, davon wissen wir zur Zeit noch nichts, kurz sie müssen dasein, sie bilden ein absolutes Postulat des Bestehens der Gesellschaft.

Und sie sind da.

### Thatsächlichkeit socialer Motive ausser Lohn und Zwang.

Ich hebe diesen Punkt nur hervor, weil er ein Glied in meiner Gedankenkette bildet, das an dieser Stelle einzureihen ist, nicht, weil er eines Beweises bedurfte, denn dessen bedarf er nicht; der flüchtigste Blick auf das Leben, welches uns täglich Handlungen vorführt, die weder belohnt, noch erzwungen werden, reicht aus, um uns von dem Dasein von Motiven des menschlichen Handelns für Andere ausser Lohn und Zwang zu überzeugen. Ich habe mir einmal vorgenommen, jeden Schritt, den meine Deduction macht, äusserlich mittelst besonderer Ueberschrift bemerklich zu machen, wie ich es in den beiden vorhergehenden Kapiteln gethan habe. Es sind die Wegweiser, die ich bei jeder Wendung des Weges anzubringen gedenke, und die uns fortan unausgesetzt zur Seite bleiben sollen. Sie gewähren dem Leser die Möglichkeit, den zurückgelegten Weg von Anfang bis zu Ende aufs genaueste zu übersehen und den Punkt festzustellen, wo er das Gefühl hat, dass er fernerhin nicht mehr mit mir gehen kann. Vermag er mir trotz der Erleichterung, die ich ihm durch jene Einrichtung verschafft habe, den Punkt nicht zu bezeichnen, so hat er nicht das Recht, das Ziel, bei dem wir schliesslich angelangt sind, als ein unrichtiges abzulehnen — er muss es entweder annehmen oder die Stelle namhaft machen, wo ich seiner Ansicht nach vom richtigen Wege abgewichen bin.

Gibt es Handlungen, welche weder bezahlt, noch erzwungen werden, so ist damit der Beweis erbracht, dass Lohn und Zwang nicht die einzigen Motive des menschlichen Handelns bilden, dass die Gesellschaft also für ihre Zwecke auch über Motive anderer Art gebietet. Auch die Sprache erkennt die Thatsächlichkeit derselben an, sie spricht von nuneigennützigen, selbstlosen, selbstverleugnenden, unegoistischen« Handlungen. Ob sie, indem sie dieselben zu den neigennützigen, selbststüchtigen, egoistischen« in Gegensatz stellt, Recht hat mit ihrer Annahme der Abwesenheit jeder Beimischung des Egoismus bei ihnen, lassen wir hier zunächst dahin gestellt, um die Frage an anderer Stelle wiederum aufzunehmen; hier wollen wir die Auffassung der Sprache nicht kritisiren, sondern zuvörderst nur kennen lernen.

Neben den angegebenen Ausdrücken besitzt die Sprache noch einen andern: den des Sittlichen, und mit diesem Begriff nennt sie uns die Macht, welche ihrer Auffassung zufolge das durch Lohn und Zwang nur unvollständig gelöste Problem der gesellschaftlichen Ordnung zum Abschluss bringt und dem System des gesellschaftlichen Lebens diejenige Vollendung verleiht, die sie als »sittliche Weltordnung« bezeichnet.

Was ist das Sittliche? In dieser Frage steckt nahezu die halbe Philosophie, und seit Jahrtausenden müht sie sich ab, sie zu beantworten. Ich wurde viel darum gegeben haben, wenn ich ihr bei meinen Untersuchungen hätte aus dem Wege gehen oder mich bei der von Anderen ertheilten Antwort hätte beruhigen können. Beides war mir nicht möglich, und so habe ich mich genöthigt gesehen, selbständig den Versuch zu ihrer Lösung zu unternehmen. Ich habe dabei einen andern Weg eingeschlagen, als den die bisherige Ethik zu gehen gewohnt ist. Während letztere nämlich das Problem von vornherein der Wissenschaft zuweist, habe ich es für zweckmässig erachtet, mich zunächst an die Sprache zu halten und ihr die Frage vorzulegen, was sie sich bei dem Sittlichen denkt. Und ich habe es nicht bereut; sie hat mir auch hier wiederum, wie so oft, werthvollere Aufschlüsse gewährt, als ich von vornherein erwartet hätte, wichtige Fingerweise, welche die Ethik wohl gethan hätte zu beherzigen, und welche ihr manche Irrungen hätte. ersparen können.

Möge der Leser sich die Mühe, mir bei diesen sprachlichen Untersuchungen zu folgen, nicht verdriessen lassen. Nachdem die Sprache uns mitgetheilt hat, was sie über das Sittliche auszusagen vermag, soll die Wissenschaft das Wort erhalten.

# 4. Die Autorität der Sprache in Dingen des Sittlichen.

Der hohe Werth, der bei einer auf Feststellung des Begriffs und Ermittelung des Wesens des Sittlichen gerichteten Untersuchung dem Sprachgebrauche zukommt, bedarf wohl nicht erst des Nachweises. Bei dem Sittlichen handelt es sich nicht um wissenschaftliche, der Erkenntniss und dem Urtheil des Volks fern liegende Probleme, sondern um psychologische Erfahrungsthatsachen, die Jeder unausgesetzt an sich selber täglich erlebt, und über die Jeder in der Lage ist, sich sein Urtheil zu bilden. Es gibt keinen Menschen, der nicht die Regungen des Mitleides von denen des Hasses zu unterscheiden vermöchte, und der sich nicht bewusst wäre, dass der Act der Selbstverleugnung, den er vornimmt, wenn er, um ein Menschenleben zu retten, ins Feuer oder Wasser springt, einen andern Werth beanspruchen darf, als wenn er eine Dienstleistung vornimmt, für die er bezahlt wird.

Die Resultate dieser durch Milliarden von Menschen bekundeten inneren Erfahrung sind in der Sprache niedergelegt. Der Sprachgebrauch, der diesen Schatz in sich birgt, und der an jedem Einzelnen, der sich der ihm von der Sprache zur Verfügung gestellten Ausdrücke bedient, jeden Moment seine Probe zu bestehen und sich darüber auszuweisen hat, ob die Ausprägung des Gefühls von Seiten der Sprache der eigenen Empfindung entspricht, dieser Sprachgebrauch ist eine Thatsache, welche die Wissenschaft zu respectiren hat. Nicht in dem Sinne, dass sie nicht das in ihm niedergelegte Empfinden und Denken des Volks einer Kritik unterwerfen und den Versuch wagen dürfte, tiefer in das Wesen der Sache einzudringen, als das Volk, wohl aber in dem Sinne, dass sie den fest ausgebildeten Sprachgebrauch stehen lassen soll und nicht, wie es von manchen Philosophen im Interesse der von ihnen aufgestellten Theorien mit dem Ausdruck Egoismus geschehen ist, demselben Gewalt anthun darf. Das ist eine Sprachfälschung, die in Bezug auf ihren gemeingefährlichen Charakter auf einer Linie steht mit der Münzfälschung, denn wie letztere die Sicherheit des Verkehrs im ökonomischen Sinn untergräbt, so sie die des geistigen, die Sicherheit beider beruht auf der feststehenden Geltung der einmal ausgeprägten Werthzeichen, Jeder muss sicher sein, dass die Münzen, die er empfängt und ausgibt, echt sind. Für seine eigenen von ihm vermeintlich neu auf den Markt gebrachten Gedanken mag Jeder sich seine eigenen Ausdrücke bilden, es wird sich ja zeigen, ob der Verkehr die neuausgeprägten Münzen als nothwendige und werthvolle Vermehrung des Sprachschatzes aufnimmt oder als werthlose Blechmunzen oder Rechenpfennige dem Urheber zum ausschliesslichen Privatgebrauch überlässt. Aber den Sprachgebrauch (die sprachliche Währung) soll Jeder stehen lassen und anerkennen d. h. die einmal fest ausgeprägten Werthzeichen der Sprache auch zu demselben Werth annehmen, den sie selber damit verbunden hat. Wer die Sprache meistern will, soll sich drei und vier Mal vorsehen; nach meinen bisherigen Erfahrungen fällt der Vorwurf, den er ihr macht, regelmässig auf ihn selber zurück.

Indem ich mich durch diesen Gesichtspunkt leiten lasse, richte ich mein Augenmerk in erster Linie auf die Sprache, um festzustellen, was sie sich unter dem Sittlichen denkt. Nach den Erfahrungen, die ich sonst überall, wo ich die Sprache um Rath gefragt habe, mit ihr gemacht habe, und die mich stets über den wunderbaren Treffer der Sprache haben staunen lassen, trete ich auch dieses Mal mit der Erwartung an sie heran, in ihr das Richtige zu finden und nicht in die Lage kommen zu sollen, sie zu meistern.

Zwei Anhaltspunkte bietet uns die Sprache dar, um uns der Vorstellungen, die sie mit ihren Ausdrücken verbindet, zu bemächtigen: die Etymologie und den Sprachgebrauch. Jene nennt uns den historischen Ausgangspunkt der Vorstellung. Auch für das Uebersinnliche besteht er regelmässig in einer sinnlichen Vorstellung, denn mit dem Sinnlichen hat alles Denken begonnen. Der Sprachgebrauch, beziehungsweise die Geschichte desselben lehrt uns, was aus den ursprünglichen Begriffen im Laufe der Zeit geworden ist. In dasselbe sprachliche Gefäss schüttet die eine Zeit diesen, die andere jenen Inhalt, das Gefäss bleibt, der Inhalt ändert sich. Die Worte gleichen Häusern, deren Besitzer wechseln, der eine stirbt oder zieht aus, ein anderer

zieht ein. Käme die Urzeit, der wir unsere heutige Sprache verdanken, zurück, sie würde den Sinn der meisten, auf das Uebersinnliche gerichteten Worte kaum wiedererkennen — Gott, Tugend, Weisheit haben in unserm Munde eine gänzlich andere Bedeutung als in dem unserer Vorfahren.

Sache der Sprachforschung ist es, neben dem Wechsel der Sprachformen auch diese innere Fortbildung der Begriffe, das allmähliche Wachsthum der Ideen zu verfolgen. Es ist ein Zweig der Sprachforschung, der, zur Zeit noch wenig ausgebildet, erst von der Zukunft und zwar mehr von den Philosophen als von den Linguisten seine Ausbeutung zu erwarten hat. Er wird uns auch über die Geschichte der sittlichen Ideen überraschende Aufschlüsse geben. Soviel vermag ich schon nach den geringen Erfahrungen, die ich, der reine Dilettant auf diesem Gebiete, gemacht habe, mit aller Sicherheit vorauszusagen. Wissen reicht nicht so weit, um diese Aufgabe für das Sittliche zu lösen, ich muss mich damit begnügen, die beiden Endpunkte des sprachlichen Entwicklungsprocesses namhaft zu machen: den ersten Ausgangspunkt, den die Etymologie aufbewahrt hat, und den gegenwärtigen Sprachgebrauch, den ich selber aus dem Leben kenne — was in die Mitte fällt, ist Gegenstand der philosophisch-historischen Sprachforschung. Ich beneide sie um die Aufschlüsse, die sie hier gewinnen wird. Erst der in diesem Sinne vorgehenden, sämmtliche Sprachen in den Kreis ihrer Untersuchung ziehenden Wissenschaft wird die Geschichte des menschlichen Denkens und damit auch die der sittlichen Ideen sich erschliessen, und von der Höhe, die sie damit erstiegen, wird sie auf die Bestrebungen vorangegangener wissenschaftlicher Epochen, das Verständniss des Sittlichen ohne die Geschichte zu gewinnen, herabsehen als auf die müssigen Spiele unreifer Kinder.

Der Wortschatz der Sprache für das Sittliche zerfällt in zwei Gruppen. Die eine umfasst die speciellen Triebe, Tugenden, Laster, welche die Sprache als besondere, eigenthumliche Gestaltungen des sittlichen oder unsittlichen Verhaltens anerkennt wie z. B. Habsucht, Rachsucht, Mitleid, Liebe, Ehrgefühl, Pflichtgefühl. Sie haben für uns an dieser Stelle kein Interesse; den drei zuletzt genannten werden wir später eine genauere Betrachtung zuwenden. Die zweite Gruppe umfasst die geringe Zahl derjenigen Ausdrücke, in welche die Sprache ihre allgemeine Theorie über das Sittliche niedergelegt hat: Sitte, sittlich, Sittlichkeit, Sittengesetz, unsittlich, moralisch, Moral, unmoralisch, eigennützig, uneigennützig, selbstlos, selbstverleugnend, selbstsuchtig, egoistisch, unegoistisch, wozu die wissenschaftliche Theorie dann noch »ethisch« hinzugefügt hat. Diesen Worten haben wir die Anschauung des Sittlichen, welche der Sprache vorschwebt, zu entnehmen. Es ist ein Verhör mit der Sprache, bei dem es ebenso wichtig wird zu constatiren, worauf dieselbe Antwort gibt, als

worauf sie dieselbe verwe gert; wie der Inquirent beim Verhör werden auch wir uns sorgsam zu hüten haben, etwas hineinzutragen, was die Sprache nicht aussagt.

## 5. Rückgriff vom Sittlichen zur Sitte.

Das Wort »sittlich« weist uns sprachlich auf »Sitte« zurück. Nach den Untersuchungen der neueren Etymologie\*), welche die früher übliche verlockende Ableitung der Sitte von Sitzen (sitta, sitja, sittjan, sittan) als ganzlich unhaltbar verworfen hat, stammt Sitte (gotisch sidu, sidus, althochdeutsch sito, situ, mittelhochdeutsch site) von dem altindischen svadhå == Gewohnheit, das man auf sva = suus und dha = setzen, machen, thun, zurückgeführt hat, und das also: Zu eigen machen, Aneignung, Eigenheit, Eigenthumlichkeit bedeuten wurde. Von demselben svadhá bildete die lateinische Sprache con — suetudo (sveth, suescere), die griechische έθος, ήθος (sueth, eth), alle drei Sprachen würden also ihre Ausdrücke für Sitte trotz der für den Nichtkenner gar nicht mehr erkennbaren Verwandtschaft einer und derselben sprachlichen Wurzel und einer und derselben Vorstellung: der des Zu-eigen-machens entlehnt haben.

Das Zu-eigen-machen der Sitte geschieht durch beständige, unausgesetzte Wiederholung derselben Handlung,

<sup>\*</sup> Ich verweise auf die Zusatzausführungen von Leo Meyer Dorpst in Alexander von Oettingens Moralstatistik und christtiebe Sittenlehre, Bd. 2, Erlangen 4873, S. 49 Anmerkung.

durch Uebung, Brauch\*). Die Uebung macht die Handlung immer leichter (»Uebung macht den Meister«), der zu ihr erforderliche Kraftaufwand des Willens wird immer geringer, so dass es schliesslich nicht mehr der Anspannung der Willenskraft, ja nicht einmal des bewussten Entschlusses bedarf. Der Mensch handelt, wenn die Situation des Handelns einmal an ihn herangetreten ist, so zu sagen von selbst, mechanisch, das Handeln ist zur »zweiten Natur« geworden (»consuetudo altera natura est«).

Dies Phänomen, das wir als das der Gewohnheit bezeichnen, wiederholt sich ebensowohl im Leben der Völker wie in dem der Individuen. Von der blossen Gewohnheit aber ist die Sitte wohl zu unterscheiden, jene betont nichts weiter als das äusserliche Moment der Constanz d. i. der fortgesetzten Gleichmässigkeit des Handelns, zur Sitte kommt aber noch ein inneres Moment hinzu.

# 6. Sprachliche Abgrenzung der Sitte von der Gewohnheit.

Die Sprache unterscheidet Sitte und Gewohnheit. »Gewohnheit« hängt etymologisch mit »wohnen« zusammen,\*\*) bildlich ausgedrückt ist es das Handeln, welches

<sup>\*)</sup> Der usus der Lateiner, welcher ebenfalls das Zueigen-machen in sich schliesst: Uebung eines Rechtssatzes == usus longaevus, in usu esse, d. h. Begründung desselben auf gewohnheitsrechtlichem Wege, eines Rechts == usus, usu-capio d. h. Begründung desselben durch Ersitzung.

<sup>\*\*)</sup> Nach Weigand, deutsches Wörterbuch (gewohnen) ist althochdeutsch Kiwon, giwon, Kawon, mittelhochdeutsch: gewon ==

sich dauernd niedergelassen, sich gesetzt, festen Wohnsitz genommen hat. Die Gewohnheit vergegenwärtigt uns die Uebertragung der Idee des Besitzes auf das Handeln. Der Besitz als solcher ist lediglich etwas Aeusserliches, er kann ein rechtmässiger oder unrechtmässiger sein. Ganz dasselbe gilt auch von der Gewohnheit, es gibt gute und schlechte Gewohnheiten. Der Begriff der Gewohnheit verhält sich ebenso wie der des Besitzes gegen das Moment der innerlichen Qualification völlig indifferent. Dem Besitze steht gegenüber das Eigenthum als Zustand der rechtmässigen Aneignung. Derselbe Gegensatz waltet ob zwischen Gewohnheit und Sitte. Die Gewohnheit hält sich an das rein Aeusserliche, sie führt uns bloss den Körper des continuirlichen Handelns, das Gefäss vor Augen, ohne alles Urtheil über den Inhalt. Die Sitte dagegen drückt zugleich ein Urtheil über den Inhalt aus, nämlich dass er ein guter sei. »Sitte« schlechthin ist die gute Sitte. Die Abweichung von der Sitte wird bezeichnet als »Verstoss«, als »Uebertreten« der Sitte, es liegt darin der Vorwurf, dass etwas geschehen ist, was hätte unterbleiben sollen. Von der Gewohnheit bedienen wir uns dieser Ausdrücke

gewohnt, giwennan, giwenjam — gewöhnen, altnordisch: venja = Sitte, vinja = Weide, wonen = wohnen, althochdeutsch: Kiwonaheit, Kawohnaheit, altsächeisch: gowonohod, mittelhochdeutsch: gewonheit. Weigand will gewon auf ein nicht mehr existirendes Wurzelverbum vinan (Leo Meyer a. a. O.: vunan, zurückführen, weiches »sich freuen« bedeutet habe, und woher auch wunna = Wonne kommen soll.

nicht, und damit ist der Gegensatz derselben zur Sitte gekennzeichnet.

Auf diesem inhaltlichen Moment der Sitte, dass sie die gute ist, beruht die Eigenschaft ihrer verbindenden Kraft. Sie erhebt den Anspruch einer Norm, die Jeder befolgen soll, deren Nichtachtung mithin Tadel, deren Befolgung Anerkennung verdient. Daher Unsitte = schlechte Sitte, ungesittet, sittenlos = ohne gute Sitten, sittsam, gesittet, sittlich = der guten Sitte entsprechend.

Die Gewohnheit dagegen schliesst nicht das Moment der Norm in sich. Niemandem wird es zum Vorwurf gemacht, andere "Gewohnheiten" zu haben, als die Mehrheit, die Gewohnheit zu "übertreten", gegen sie zu "verstossen", ja während sämmtliche von Sitte gebildeten Adjectiva ein Lob enthalten, hat das von "Gewohnheit" gebildete "gewöhnlich" die Bedeutung des Geringschätzigen, ein "gewöhnlicher" Mensch ist ein mittelmässiger, ein "ungewöhnlicher" ein hervorragender Mensch.

Wie gelangte die »Sitte« zu dieser Nebenbedeutung des Guten und Verpflichtenden? Das vermittelnde Glied ist das Volk: Sitte ist ursprünglich gleich Volkssitte. Zwar bedienen wir uns heutzutage des Ausdrucks auch wohl für das Individuum im völlig gleichen Sinne mit Gewohnheit, allein dies ist nicht der ursprüngliche Sinn des Wortes, was nicht bloss aus den oben mitgetheilten derivativen Adjectiven, sondern auch aus anderen An-

zeichen hervorgeht.\*) Sitte sowohl wie Recht weisen auf die allgemeine Ordnung hin, die Anwendung beider Ausdrücke auf das Individuum als Sitte, als Recht dieses Mannes beruht auf Uebertragung (derivative Bedeutung). Die französische und englische Sprache unterscheiden genauer die allgemeine und die individuelle Gewohnheit, für jene haben sie das von dem lateinischen consuetudo (im Sinne des Gewohnheitsrechts, s. u.) abgeleitete coutumes und customs, für diese das vom lateinischen habitus (die Weise des »Sich-Habens») abgeleitete habitude.

Sitte ist also die im Leben des Volks sich bildende verpflichtende Gewohnheit.

Im Leben des Volks kommt von selbst die durch die Bedingungen des Gemeinlebens postulirte Ordnung zur Geltung, und diese als richtig und nothwendig erprobte Ordnung ist die Sitte. Damit stellt sie sich als eine Norm hin, die der Einzelne zu befolgen hat. Auch das Volk kann gleich dem Individuum »böse Gewohnheiten« haben,\*\*) und im Plural mag man wie vom Individuum so auch von Völkern den Ausdruck: böse, schlechte Sitten gebrauchen, aber mit dem Begriffe der Sitte (im Singular) als einer Norm des Gemeinlebens ver-

<sup>\*)</sup> Leo Meyer (S. 19 Note 1) macht die Mittheilung, dass ihm »in der livländischen Reimchronik das Wort site gegen funfzig Mal begegnet sei, darunter aber nicht ein einziges Mal von einer bestimmten Persönlichkeit«.

<sup>\*\*)</sup> Art. 248 der peinlichen Halsgerichtsordnung: Böse und unvernünftige Gewohnheiten.

bindet die Sprache stets den Begriff des Guten, die Sitte als solche ist nie böse, so wenig wie das Recht als solches es ist, es wäre eine contradictio in adjecto, ganz dasselbe wie eine böse Tugend oder eine böse Gerechtigkeit; das Adjectivum »böse« kann nicht einem Substantiv hinzugefügt werden, welches an sich schon das Gute bedeutet, es ertübrigt dafür nur die Negation des positiven Begriffs: Untugend, Un-gerechtigkeit, Un-sitte, Un-recht.

So trägt also die Sitte im Sinn der Sprache schon als solche das Moment des Guten, Richtigen und damit des Richtmasses, der Norm in sich. Die Gewohnheit dagegen als etwas rein Aeusserliches, inhaltlich Indifferentes gewinnt ihre nähere Bestimmung erst durch den Zusatz: gut oder böse.

Eben darum, weil die Gewohnheit nichts Innerliches aussagt, lässt sie sich mit dem Begriffe des Rechts zur Einheit eines Ausdruckes und Begriffes verbinden (»Ge-wohnheitsrechta), während der Begriff der Sitte, da er bereits das Moment des Verbindlichen und zwar einer von der des Rechts sich unterscheidenden Art des Verbindlichen in sich schliesst, dieser Verbindung widerstrebt: der eine Begriff wurde den andern aufheben. Ebenso undenkbar wäre die Verbindung von Gewohnheit und Sitte zu einem Wort, denn letztere schliesst dasjenige Moment, welches jene betont, bereits in sich. Aber Recht und Gewohnheit lassen sich combiniren, da der letztere Begriff im ersteren nicht enthalten ist, das gesetzliche

Recht existirt sofort mit dem Erlass des Gesetzes, bevor noch die Uebung hinzugekommen ist.

Mit dem Gesagten scheint nicht zu stimmen das »Sittengesetz«, da in ihm das Moment der Norm, welches bereits mit »Sitte« gegeben ist, noch zum zweiten Mal durch »Gesetz« betont wird. Dieselbe sprachliche Bildung wiederholt sich auch im »Rechtsgesetz«, auch das »Recht« schliesst bereits das Moment der Norm, des Gesetzes in sich, und gerade dieser Gegensatz gibt uns vielleicht die Erklärung an die Hand, welche ich darin finden möchte, dass die Sprache mittelst »Gesetz« beide Begriffe unter einen gemeinsamen Nenner zu bringen gesucht hat. Uebrigens ist es beim Sittengesetz nicht sowohl die Sitte, welche die Sprache dabei ins Auge fasst, sondern das von der Sitte, wie wir demnächst sehen werden, wohl zu unterscheidende »Sittliche«.

Dem obigen Gegensatze zwischen Sitte und Gewohnheit entspricht in der lateinischen Sprache der zwischen mos, mores\*) und consuetudo, aber der Gegensatz ist hier minder scharf ausgeprägt. Der erstere Ausdruck dient nämlich zur Bezeichnung dreier von der deutschen Sprache genau aus einander gehaltener Begriffe: der Sitte, des

<sup>\*)</sup> Ueber die Ableitung von mos herrscht unter den Etymologen noch Streit. Nach G. Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie Aufl. 4. S. 329 bringt Corssen mos in Verbindung mit der Sanskritwurzel ma = messen, wonach es Maass bedeuten würde, was zu der oben entwickelten Bedeutung gut stimmen würde. Ueber consuetudo s. oben S. 20.

Sittlichen\*) und des Gewohnheitrechts, und selbst die romischen Juristen, welche sonst so eifrig auf Ausbildung einer festen Kunstsprache Bedacht nahmen, haben sich in diesem Punkte der unbestimmten Sprachweise des Volks angeschlossen, nur dass sie, wo sie den Begriff des Sittlichen ausdrücken wollen, wohl noch den Zusatz boni zu mores hinzufugen (insbesondere contra bonos mores = unsittlich). Für das Gewohnheitsrecht haben sie es zu keinem feststehenden Ausdrucke gebracht, sondern sie bedienen sich dafür einer Menge von Wendungen, bald heben sie das entscheidende Moment des Rechts hervor (jus, quod moribus constitutum, consuetudine inductum est), bald betonen sie lediglich das äussere Moment, in der Regel mit dem Zusatz der langen Dauer (inveterata, longa, diuturna, tenaciter servata, perpetua consuetudo, diuturni mores, usus longaevus), aber auch schlechthin consuetudo oder mores. Aus diesem durch die römischen Rechtsquellen überlieferten Sprachgebrauch von consuetudo im Sinne des Gewohnheitsrechts, den die mittelalterlichen Quellen beibehalten haben (z. B. leges et consuetudines Angliae), haben die französische

<sup>\*)</sup> In diesem doppelten Sinne von Sitte und Sittlichkeit hatte Cicero ihn bei seinem dem griechischen ήθικός nachgebildeten moralis (de fato c. 4) vor Augen, und in demselben Sinne begegnet er uns bei der alten morum coercitio des Eherechts, bei der man mores graviores und leviores unterschied. Für den dritten Sinn des Gewohnheitsrechts verweise ich auf Gaj. IV, 26: per pignoris capionem lege agebatur de quibusdam rebus moribus und l. 25 ad munic. (50. 4): moribus competit. Zur Bezeichnung der Sitte und des Sittlichen bedienen die Juristen sich des Ausdrucks consuetudo niemals.

und durch Vermittlung der Normannen die englische Sprache das Wort coutumes und customs gebildet, wobei aber die strenge Scheidung zwischen Sitte und Gewohnheitsrecht aufgegeben, und derselbe unbestimmte Begriff herausgekommen ist, den das lateinische mores ausdrückt. Es bewährt sich auch an diesem sprachlichen Vorgange wiederum die Flüssigkeit des Unterschiedes zwischen Sitte und Gewohnheitsrecht, die ich unten bei Gelegenheit des Verhältnisses von Recht und Moral ausführen werde.

Fassen wir das gewonnene Resultat zusammen, so implicirt der Begriff der Sitte zwei Momente: das der Allgemeinheit (Sitte = Volkssitte) und sodann des Richtigen (Sitte = Norm). Das erste Moment der Allgemeinheit ist die Quelle des zweiten, die verbindende Kraft der Sitte beruht darauf, dass sie durch das allgemeine Handeln des Volks als richtig und nothwendig erprobt worden ist.

## 7. Sprachliche Abgrenzung der Sitte vom Sittlichen.

Die Sitte bildet sprachlich und sachlich 'den Ausgangspunkt des Sittlichen, aber sie enthält nur den Ausgangspunkt, nicht das Sittliche selber, letzteres ist vielmehr sprachlich wie sachlich von der Sitte genau zu unterscheiden. Eine Handlung kann gegen die Sitte verstossen, aber sie ist darum noch nicht unsittlich, unmoralisch. Ob die Sprache, indem sie beides genau unter-

schied, das Richtige getroffen, werden wir seiner Zeit erfahren, wenn wir das Zweckmoment des Sittlichen zum Gegenstand unserer Untersuchung machen, an der gegenwärtigen Stelle haben wir das Material, welches die Sprache uns bietet, keiner Kritik zu unterwerfen, sondern zu gewinnen.

Der Gedanke, welcher der Sprache zu Grunde liegt, ist: auch die Sitte verpflichtet, aber in anderer Weise als die Moral. Für die Verpflichtungen, welche letztere auferlegt, bedient sie sich der Ausdrücke: sittlich, moralisch, für die Verpflichtungen der Sitte hat sie eine Reihe anderer Ausdrücke, die wir hier zusammenstellen.

Zunächst den der Sitte selber. Niemand sagt von demjenigen, der lieblos gegen die Seinigen, hartherzig gegen die Armen ist: er verstosse gegen die Sitte, noch umgekehrt von demjenigen, der die Sitte übertritt, z. B. die üblichen Umgangsformen ausser Acht lässt, er handele unmoralisch, unsittlich. In beiden Fällen setzt er sich über Gebote hinweg, die er als für sich verbindlich anerkennen sollte, aber die Gebote sind wesentlich verschiedener Art. An der gegenwärtigen Stelle, wo wir noch nicht in der Lage sind, die innere Wesensverschiedenheit beider zu entwickeln, was nur mit Zuhülsenahme des Zweckmoments geschehen kann, mag zur vorläufigen Veranschaulichung des Gegensatzes ein Gesichtspunkt genügen, den, wie ich glaube nachweisen zu konnen, die Sprache selber dabei vor Augen hat, es ist der Gegensatz zwischen

dem Aeusseren und dem Innern oder der Form und dem Inhalt des Handelns. Es ist derselbe Gegensatz in Bezug auf das Handeln, wie er in Bezug auf das Sprechen zwischen dem grammatikalisch richtigen Ausdruck der Gedanken und dem richtigen Gedankeninhalt besteht; die Sitte bedeutet für das Handeln dasselbe, was die Grammatik für das Sprechen: die correcte Form.

Es ist überraschend, mit welcher Klarheit und Sicherheit die Sprache diesen Gesichtspunkt der Form des
Handelns erfasst und durchgeführt hat, und es hat für
mich einen hohen Reiz gehabt, ihr dabei zu folgen, ich
bin von neuem erstaunt gewesen über den feinen Tastsinn, den sie auch hier wiederum bewährt.

Unter den Wendungen, deren sie sich bedient, nimmt die erste Rolle ein die Form. Wie sie von Sprachformen spricht, so auch von Umgangsformen oder von Formen schlechthin. Ein Mann »von Formen (auch in den romanischen Sprachen, z. B. im Spanischen hombre de formas) ist derjenige, welcher sein äusseres Benehmen im Verkehr so einrichtet, wie die Sitte es ihm vorschreibt, ein Mann »ohne Formen«, welcher sich darüber hinwegsetzt oder sie nicht kennt, wie der Mann der untern Gesellschaftsschichten, dessen Benehmen zeigt, dass er nicht von Geschlecht (daher »ungeschlacht«, ähnlich »ungentil« von gens), nicht »von Familie« ist, denn die gute Form ist das Werk des bei dieser Wendung im Sinne von gut gemeinten Geschlechts, der Familie. Form schlechthin

ist also wie Sitte schlechthin (S. 22) die gute, es kehrt hier der bei Gelegenheit der letzteren nachgewiesene Gedanke wieder, dass dasjenige, was sich im Leben als Regel herausgebildet habe, das richtige sein müsse. Die Uebertreibung der Form über das richtige Maass hinaus begründet den Vorwurf des Förmlichen, Formellen, Steifen, die Vernachlässigung derselben den des Formlosen. Die Vorstellung, welche die Sprache bei der Form im Auge hat, ist die eines Aeusseren (daher die »Dehors« — de hors vom lateinischen de foris — von aussen), welches zum Innern hinzukommt. Das Innere ohne die sich hinzugesellende Form ist »roh, unfein, ungehobelt, ungeglättet, plump, massiv«; kommt die Form hinzu, so wird das Benehmen »fein, glatt, geglättet, polirt«.

Dieselbe Vorstellung wiederholt sich in den dem mittelalterlichen manuarius (von manus, also ursprünglich = handlich) entnommenen Ausdrücken des ital. manièra, franz. manières, engl. manners, spanisch maneras, deutsch Manier (ein Mann von oder ohne Manieren, manierlich, unmanierlich). Ebenso in dem dem Lateinischen facies (= äussere Gestalt, Form) entnommenen französischen und auch ins Deutsche hinübergenommenen façon und dem englischen fashion.

Nahe verwandt mit dieser Vorstellung der Form ist die der Art d. h. des Typus, der sich im Leben in Bezug auf die Umgangsformen als feststehender herausgebildet hat. Wie Sitte und Form ohne näheren Zusatz die rich-

tige, gute involviren, so auch Art. Der Mann, der sie befolgt, ist »artig«, hat »Lebensart«, setzt er sich über sie hinweg, so hat sein Benehmen »keine Art«, es ist »unartig«.\*) Als Vorbild der richtigen Art gilt der Sprache diejenige, welche sich bei Hofe ausgebildet hat: die Art des Hofes, daher die Höflichkeit, ital. und spanisch cortesia, franz. courtoisie, engl. courtesy (vom mittelalterlichen curtis = Hof, daher corte, cour). Darauf weist auch das Wort Galanterie zurück. Aus dem Arabischen hhali (= Schmuck) haben die Spanier den Ausdruck gala (= Hofkleid) gemacht und daraus das Adjectivum galante und das Substantivum galanteria als Bezeichnung für das Benehmen des in Hoftracht (in »Galla« richtiger »Gala«) Erscheinenden, d. i. des sich der Hofweise Besleissigenden, was dann bei dem bestimmenden Einfluss der spanischen Hofetikette auf die übrigen Höfe allgemeiner Sprachgebrauch geworden ist.

Auch in dem das vorschriftmässige Benehmen bei Hofe bezeichnenden Wort Etiquette wiederholt sich die obige Vorstellung der Form, welche als etwas rein Aeusserliches dem Inhalt aufgeheftet wird: etiquette ist der aufgeklebte Zettel.

Ausser dem Hof als Quelle der Höflichkeit nennt uns die Sprache noch eine andere, es ist die Weise des

<sup>\*)</sup> Der Ausdruck wird übrigens in gewissen Wendungen auch vom Sittlichen gebraucht: »aus der Art schlagen«, entarten, ein »entarteter Mensch«, während artig, unartig, Lebensart ausschliesslich sich auf die Sitte beziehen.

Ritters. In fast allen modernen Sprachen erscheint seine Weise als Vorbild der feinen Form, daher: ritterlich, chevaleresk, Cavalier (vom lat. caballus == Pferd, daher cabalero, cavallièro, cavaliere, chevalere, chevaleresque), nur dass die Vorstellung, welche die Sprache dabei im Auge hat, über die blosse Form des Benehmens hinausgeht und auch die Gesinnung mit umfasst.

Auch »Mode« schliesst sich diesem Vorstellungskreise an. Auch sie ist ein Form, die sich im Leben ausgebildet hat, nämlich die übliche Form in Bezug auf die Gegenstände, deren man sich für sein persönliches Bedürfniss bedient, insbesondere die Kleidung. Das Wort stammt von dem lateinischen modus = Mass und Art, letzteres von der Sanskritwurzel ma = messen, von der auch mos = die Sitte, d. i. das Mass des Handelns, abstammt (s. oben S. 26, Note).

Alle Schönheit beruht auf der Form, und damit gewinnen wir einen neuen wichtigen Gesichtspunkt für die Sitte, es ist der des ästhetisch Schönen. Die Sprache wendet ihn nur auf die Sitte, nicht auf die Moral an. Der Ausdruck, mittelst dessen sie es thut, ist Anstand. Niemand bezeichnet eine sittliche That oder Tugend z. B. Dankbarkeit, Selbstverleugnung, Wahrheitsliebe als anständig, Niemand einen sittlichen Mangel: Lügenhaftigkeit, Grausamkeit, Rachsucht als unanständig. Dieser beiden Adjectiva sowie des Substantivums Anstand bedienen wir uns nur für die äussere, durch die Sitte vorgeschriebene

Form des Benehmens. Anstand ist dasjenige, was dem Manne »wohl ansteht«, ihn schmückt, ihn ziert, ihm gut sitzt wie ein gut angepasstes, angemessenes Kleid (daher: passendes, unpassendes, angemessenes, unangemessenes Benehmen). Das Anständige ziert. das Unanständige verunziert. Diese Doppelbedeutung des Schmuckes, der Zierde und des Sichziemens liegt auch dem lateinischen decet, decus und dem griechischen πρέπον zu Grunde, nur dass beide Sprachen dabei den Gesichtspunkt des ästhetisch Schönen ungleich weiter erstrecken als die deutsche (siehe unten). Die griechische Sprache geht sogar so weit, den ästhetischen Gesichtspunkt des Schönen selbst auf die Tugend anzuwenden und sie τὸ χαλὸν zu nennen. Unsere deutsche Sprache hat den Gesichtspunkt, so weit ich habe finden können, nur in zwei Fällen auf das Tugendgebiet übertragen. Es ist einmal der schöne Gedanke, in dem sie sich mit der griechischen und lateinischen begegnet, dass das Wohlwollen einen verklärenden, ästhetisch schönen Reiz über das ganze Wesen des Menschen verbreitet. Das Wohlwollen ist die Mutter der Grazien. Von γάρις (= Gunst, Huld) bildet der Grieche die Göttinnen des Liebreizes: die Charitinnen (γάριτες), von dem sinn- und sprachverwandten gratia\*) der Römer seine Grazien (gratiae), von »Huld« der

<sup>\*)</sup> Ueber die sprachliche Verwandtschaft beider s. G. Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie, Aufl. 4. S. 198: Wurzel char, daher χαίρω ich freue mich, χάρις Gunst, u. a. m., gratus wohlwollend, geneigt, gratia Gunst, Wohlwollen. Es ist dies ein-

Deutsche seine »Huldinnen, Huldgöttinnen«, von hold (= geneigt; das »hold und gewärtig« des Lehnseides, Grundholden) das Holde und holdselig. Es ist also die Huld, welche schön, holdselig macht. Das zweite Beispiel ist die Ableitung des »Lieblichen« und des »Liebreizes«, also des ästhetisch Schönen von »Liebe«, — die Liebe wie das Wohlwollen machen den Menschen schön.

Abgesehen von diesen zwei Fällen, beschränkt aber die deutsche Sprache den Gesichtspunkt des ästhetisch Schönen ausschliesslich auf die äussere Form des Handelns: den Anstand. Der Anstand gilt ihr als Inbegriff, als Kanon des durch die Sitte vorgeschriebenen Benehmens, und sie bedient sich zur Bezeichnung seiner verpflichtenden Kraft des Ausdrucks: Gesetz (Gesetze des Anstandes) und Pflicht (Anstandspflichten, auch Ehrenpflichten). Für das dem Anstand oder der Sitte entsprechende Handeln hat sie zwei Ausdrücke, deren sie sich in Anwendung auf das Sittliche oder das Recht nie bedient, da beide lediglich das rein Aeusserliche der Erscheinung zum Gegenstande haben: Benehmen (Tournüre) und Wesen. Niemand, der sich im Deutschen correct ausdrücken will, spricht von einem unsittlichen, egoistischen oder selbstverleugnenden, sitt-

mal ein recht schlagendes Beispiel dafür, wie Unrecht die Etymologen thun, wenn sie, wie hier geschehen (s. darüber Curtius S. 420), bei ihren etymologischen Ableitungen das sachliche Moment gar zu gering anschlagen. Die Uebereinstimmung der im Text nachgewiesenen Auffassung der deutschen Sprache mit der griechischen und lateinischen zeigt, dass wir es hier mit einem Gedanken von tiefer psychologischer Wahrheit zu thun haben.

lichen Benehmen. Mit dem letzteren Worte bringt er nur Adjectiva in Verbindung, bei denen man die Sitte als Massstab anlegt, wie z. B. anständig, passend, schicklich, taktvoll, gewandt u. s. w. und die entsprechenden Negationen: unanständig, unpassend u. s. w. Der Eindruck, den das Gegentheil des zu beobachtenden Benehmens hervorruft, wird mit dem Wort: »Anstoss, Verstoss« bezeichnet, das wiederum niemals für das Sittliche gebraucht wird, während »Aergerniss« bereits auf letzteres zielt.

Mit dem Ausdruck »Wesen« hat es eine eigenthümliche Bewandtniss, er vereinigt zwei gerade entgegengesetzte Bedeutungen in sich. Die eine versetzt uns ins Innere und Innerste der Dinge. Im Gegensatz zum äusseren Schein, an dem der Blick des minder Geübten haften bleibt, kehrt diese Bedeutung die innere Substanz, die Seele des Dinges hervor. In diesem Sinne sprechen wir vom Wesen der Dinge, der menschlichen Freiheit, des Rechts u. s. w., es sind die höchsten Probleme der Philosophie, die mit dem Worte Wesen namhaft gemacht werden. Die andere dagegen hält sich ausschliesslich an die äussere Erscheinung, und zwar die des Menschen, aber nicht des Menschen in abstracto, sondern eines ganz bestimmten Individuums. In diesem Sinne sprechen wir von einem lieblichen, anmuthigen, herrischen, scheuen, eckigen, linkischen Wesen. Den Gegensatz zu Wesen in diesem Sinne bildet der Charakter; wie jenes uns das Aeussere, so zeichnet dieser uns das Innere des Menschen.

Woher nun jener befremdende Widerspruch in der Doppelbedeutung des Ausdrucks? Es ist gar kein Widerspruch, die Sprache hat vielmehr auch hier wie immer das Richtige getroffen. Sie setzt das Wesen des Menschen nicht in das rein Aeusserliche als solches, sondern sie erblickt in demselben den Ausdruck des Innern, den Widerschein des Charakters; es ist der Gedanke, dass das innere Wesen des Menschen in seinem Aeussern zur Erscheinung gelangt, in dem lieblichen, freundlichen die Liebe, das Wohlwollen, in dem herrschstichtigen die Herrschsucht, in dem scheuen die innere Unsicherheit. Dass das Wesen auch etwas bloss äusserlich Angenommenes, Angelerntes sein kann, ein Firniss, den der Mensch aufgelegt hat, um sein »wahres Wesen« zu verbergen, steht dem nicht entgegen, die Sprache hält sich bei jedem Ausdruck an das normale Verhältniss, und das besteht eben darin, dass das Wesen in dem einen Sinne der Ausdruck des Wesens in dem andern Sinne d. i. des Charakters ist.

Mit »Benehmen« und »Wesen« pflegen wir neben sonstigen Adjectiven, deren wir uns nur für sie bedienen, auch einige andere zu verbinden. Es sind: »gesittet und sittsam« im Gegensatz zu »sittlich«, und »ehrbar und ehrsam« im Gegensatz zu »ehrlich«. Jeder, welcher die deutsche Sprache kennt, weiss, dass von diesen beiden Gegensätzen das erste Glied nur auf das Benehmen und Wesen, das zweite nur auf den Charakter Anwendung findet. Sittsam ist das Mädchen, welches bereits in seiner

äusseren Erscheinung den Eindruck echter Jungfräulichkeit macht, diejenige zarte Scheu, Zurückhaltung, Scham bekundet, in der wir bei ihm den Ausdruck jungfräulicher Reinheit erblicken. Sittsamkeit ist das Gegentheil der Dreistigkeit, Frechheit. Aber die Sittsamkeit ist nur etwas Aeusserliches, hinter dem sich die Unsittlichkeit und Unkeuschheit verbergen kann, sie gehört daher nicht dem Gebiete des Sittlichen, sondern dem der Sitte an. Ebenso verhält es sich mit »gesittet«. Ein »gesitteter« Mann kann höchst unsittlich sein, es ist nur der äussere Schliff, den er der Erziehung verdankt, welchen wir mittelst dieses Pradikats ihm zuerkennen; der »Ungesittete«, dem sie abgeht, kann unter dieser mangelhaften Aussenseite einen ungleich höheren sittlichen Fonds in sich bergen, als der Gesittete. »Sittlich« dagegen geht stets auf das Innere des Menschen: seine Gesinnung, seinen Charakter, seine moralischen Grundsätze.

Ganz dasselbe gilt für den zweiten Gegensatz von behrbar und ehrsam« und behrlich«. Die beiden ersten Ausdrücke treffen wiederum nur die Aussenseite: das Benehmen, sie sind völlig äquivalent mit sittsam. behrlich« dagegen geht auf die Gesinnung, es zeichnet uns den Mann, der innerlich etwas auf sich hält, dem seine behrew das ist seine persönliche Selbstachtung höher steht, als der Vortheil, den er durch Unredlichkeit erlangen könnte, während der behrbare« nur äusserlich etwas auf sich hält, womit sich Unehrlichkeit verträgt, wie um-

gekehrt ein »unehrbares« d. i. freches Wesen mit Ehrlichkeit.

Der Werth dieses Doppelpaares von Ausdrücken für unsern Zweck erschöpft sich nicht darin, dass sie uns einen neuen Beleg geben für die scharfe Grenzscheide, welche die Sprache in Bezug auf Sitte und Sittlichkeit beobachtet, sondern dass sie demselben Stammwort: Sitte und Ehre zwei so gänzlich verschiedene Bedeutungen entlehnen. In meinen Augen hätte die Sicherheit, mit der die Sprache über ihre Anschauung von Sitte und Sittlichkeit verfügt, nicht glänzender bewährt werden können, als indem sie bei der Bildung des Adjectivums ein und dasselbe Substantiv in doppeltem Sinn ausprägt, einmal im Sinne des rein Aeusserlichen: der Sitte, des Anstandes, der ausseren Ehre, kurz des Benehmens, das andere Mal im Sinne des Innerlichen: der Sittlichkeit, der inneren Ehre, kurz des Charakters. Schon bei dem Stammworte selber muss die Sprache sich dieses Gegensatzes zwischen dem Innern und Aeussern klar bewusst gewesen sein, sich vergegenwärtigt haben, dass die Sitte in ihrer ursprunglichen historischen Gestalt als Niederschlag und Erscheinungsform der Weise des Volks ebensowohl Normen über die moralische Bestimmung des Willens wie über das äussere Verhalten des Menschen in sich birgt, und dass die Ehre im subjectiven Sinn als Selbstschätzung sich ebensowohl im äusseren Benehmen als im Handeln bewährt. Sprachlich sichtbar wird diese Unterscheidung aber erst in den Adjectiven, sie sind die divergirenden Linien, die an dem Punkte, wo wir sie treffen, einen weiten Abstand von einander bilden, die aber, wenn wir sie zu ihrem Schnittpunkte zurückverfolgen, bereits sich getrennt haben mussen, um so weit auseinander zu gehen. Der Schnittpunkt ist der ursprungliche Doppelbegriff der Sitte und der Ehre - wer ihn nicht annimmt, steht vor einem sprachlichen Räthsel. Dass die »Sitte«, nachdem sie das Sittliche aus sich entlassen, im Sprachgebrauch später eine engere Bedeutung angenommen, die Richtung der einen Linie eingeschlagen hat, steht dem nicht im Wege, die Geschichte der Sprache bietet unzählige Beispiele einer solchen Verengerung des ursprünglichen Sinnes, eine Verengerung, die andererseits eine Erweiterung, Vervollkommnung des sprachlichen Denkens in sich schliesst.

Zu den Ausdrücken, deren wir uns im Deutschen ebenfalls nur für das »Benehmen« bedienen, gehört sodann noch »taktvoll und taktlos«, und damit berühre ich einen Begriff, der uns, wenn wir der Anregung, die er darbietet, Folge leisten, das innerste Geäder des sprachlichen Denkens enthüllt. Ich möchte sagen: Der Begriff des Taktes ist ein Nerv, der, wenn wir ihn zurückverfolgen, in das Centralorgan der Sprache führt: man kann ihn nicht präpariren, ohne ihn bis in seinen Ursprung zu verfolgen und eine Reihe anderer Nerven bloss zu legen.

Unter Takt in dem Sinne, den wir hier mit ihm ver-

binden, verstehen wir den sicheren Treffer des Gefühls in Dingen des Anstandes, er bezeichnet also eine Potenzirung des Schicklichkeits- oder Anstandsgefühls. Aber dieses Moment ist es nicht allein, welches ihn von letzterem unterscheidet, sondern die Sprache beachtet im Gebrauche dieses Ausdrucks noch eine feine Nüancirung. Takt ist nicht das Schicklichkeitsgefühl in seiner kritischen Function, in der dasselbe sich gleichmässig in der Beurtheilung des fremden wie des eigenen Benehmens bethätigt, (das Schicklichkeitsgefühl als Urtheilskraft) sondern in seiner praktischen Function als Wegweiser für das eigene Handeln. Von einer fremden unschicklichen Handlung sagen wir nicht, dass sie unsern Takt, sondern dass sie unser Schicklichkeits- oder Anstandsgefühl verletze. Bei Takt denken wir also bloss an den Einfluss, den letzteres auf das Benehmen ausüben soll, selbstverständlich nicht bloss auf das unsrige, sondern auch auf das fremde, und in diesem Sinne bezeichnen wir ein Benehmen, welches dagegen verstösst, als taktlos und sprechen demjenigen, der es sich hat zu Schulden kommen lassen, den Takt ab. Aber dies Urtheil fällt nicht unser Takt, sondern unser Schicklichkeitsgefühl. Takt also ist die Bewährung des Schicklichkeitsgefühls im Handeln.

Ganz denselben Unterschied macht die Sprache in Bezug auf das Sittlichkeitsgefühl und das Gewissen. Von einer fremden unsittlichen Handlung sagen wir nicht, dass sie unser Gewissen, sondern, dass sie unser Sittlichkeitsgefühl verletze. Dagegen sprechen wir demjenigen, der sie verübt hat, das "Gewissen" ab und bezeichnen seine Handlung als eine "gewissenlose". Die Sprache unterscheidet also auch hier wiederum zwischen der kritischen und praktischen Function des Gefühls. Das Gewissen bedeutet für das Sittliche dasselbe, wie der Takt für die Sitte.

Damit könnten wir uns begnügen, wenn es bloss darauf ankäme, auch an diesem Punkte die sprachliche Unterscheidung der beiden Sphären der Sitte und Sittlichkeit Man sieht, die Sprache bleibt sich auch zu constatiren. hier wiederum treu, sie bezeichnet das der Sitte und der Sittlichkeit entsprechende subjective Gefühl mit zwei verschiedenen Namen, das eine als Anstands- oder Schicklichkeits-, das andere als sittliches oder Sittlichkeitsgefühl, und für beide bildet sie in Bezug auf ihre praktische Bethätigung im Handeln zwei besondere Namen: Takt und Gewissen. Die Behauptung wird keinen Widerspruch finden, dass unsere deutsche Sprache den obigen Unterschied in einer Weise ausgeprägt hat, die nichts zu wünschen übrig lässt, er gehört zu den am klarsten erfassten und am genausten durchgeführten Unterschieden der deutschen Sprache, insbesondere hat sie dabei die Sitte mit ganz besonderer Vorliebe behandelt, sie bietet für dieselbe eine Fülle eigenthumlicher Wendungen auf, gegen welche der Wortvorrath, den sie für das Sittliche verwendet, sich fast als Armuth ausnimmt — eine Erscheinung, für die wir unten vielleicht im Stande sein werden die Erklärung zu finden.

Dieselbe Erscheinung, welche wir für das Gebiet der Sitte im Takt, für das des Sittlichen im Gewissen nachgewiesen haben, wiederholt sich auf dem des Schönen im Geschmack. Der Geschmack verhält sich zum Schönheitsgefühl, wie der Takt zum Schicklichkeits-, das Gewissen zum Sittlichkeitsgefühl, d. h. er hat ausschliesslich die praktische Function des Schönheitsgefühls zum Inhalt im Gegensatz der kritischen, d. h. die Bethätigung desselben in der eigenen Gestaltung des Schönen. Das Unschöne, das wir bei Andern wahrnehmen, verletzt nicht unsern Geschmack, sowenig wie das Unschickliche unsern Takt oder das Unsittliche unser Gewissen, sondern das erste verletzt unser Schönheits-, das zweite unser Schicklichkeits-, das dritte unser Sittlichkeitsgefühl — Geschmack, Takt, Gewissen bewähren sich im Handeln, nicht im Urtheilen.

Zum vierten Male wiederholt sich die Erscheinung auf dem Gebiete des Rechts in Gestalt des juristischen Takts. Unter letzterem verstehen wir den Treffer des juristischen Gefühls in der Entscheidung schwieriger Rechtsfragen, also die praktische Function des geläuterten Rechtsgefühls des Juristen. Eine verkehrte Entscheidung verletzt nicht den Takt des Juristen, sondern sein Rechtsgefühl, für die kritische Function des letzteren bedienen wir uns dieses Ausdrucks, nicht des Ausdrucks Takt. Wir haben damit folgendes Schema gewonnen:

Das Schöne. Schönheitsgefühl. Geschmack.

Die Sitte. Schicklichkeits-, Takt.

Anstandsgefühl.

Das Sittliche. Sittlichkeitsgefühl. Gewissen.

Das Recht. Rechtsgefühl. Juristischer Takt.

Aus dem Bisherigen ergibt sich, dass wir es hier mit einem wohlerwogenen, vollständig zu Ende gedachten Gedanken der Sprache zu thun haben. Es muss einen triftigen Grund haben, dass dieselbe Scheidung der praktischen von der kritischen Function des Gefühls (d. i. der subjectiven Aneignung der Regeln in Form des Unbewussten) sich auf allen vier Gebieten wiederholt. den ersten Blick hat es etwas Befremdendes, denn wenn einmal dieselben Regeln, durch welche ich mich bei meinem Urtheil über fremde Handlungen leiten lassen darf und soll, auf mein eigenes Handeln Anwendung erleiden, warum den letzteren Fall besonders hervorheben? das Gefühl, das mich bei meinem Handeln leitet, ein anderes, als das mir mein Urtheil über fremde Handlungen dictirt, ist es nachsichtiger, oder umgekehrt stren-Darauf soll uns der Takt und zwar zunächst der Takt im socialen Sinne die Antwort geben; später wird sich zeigen, dass dasselbe, was für ihn, auch für den Takt im juristischen Sinne zutrifft.

## Steigerung des Schicklichkeitsgefühls zum Takt.

Das Wort Takt weist uns etymologisch auf das Gefühl zurück, es ist das lateinische tactus (von tangere = fühlen, berühren, treffen). Aber im Deutschen verbinden wir damit eine Nebenbedeutung, die in dem lateinischen Worte nicht liegt (die Römer bedienen sich dafür der Wendung: rem acu tangere = den Nagel auf den Kopf treffen), nämlich die einer Steigerung desselben: des fein entwickelten Gefühls oder Tastsinns (des »Fühlers«). Takt ist die Sicherheit des Gefühls, welches in schwierigen Lagen das Richtige trifft, wir können kurz sagen: der sichere Treffer des Gefühls. Diese Bedeutung hat das Wort auch im musikalischen Sinn, es bezeichnet hier die Sicherheit des Gefühls für das musikalische Zeitmass, den Rhythmus. Der letztere Sinn ist der ursprüngliche, der objective (Takt = Taktart) ist der abgeleitete, übertragene, was ich nur darum bemerke, um den verlockenden Gedanken, als ob der Sprache bei der Bildung des Wortes Takt im socialen Sinne die Vorstellung des musikalischen Rhythmus vorgeschwebt habe, fern zu halten.

Die Steigerung des Gefühls für das Schickliche, welches der Begriff Takt in sich begreift, bewährt sich an den zweifelhaften Fällen, an den kritischen Lagen, in denen er, verlassen von den Regeln, die ihm an die Hand gegeben sind, selbständig das Richtige d. h. das ihrem Sinn und ihrer Bestimmung Gemässe zu treffen hat. Takt

Es bleibt uns noch das Gewissen. Wie Takt und Geschmack ist auch das Gewissen Berather in eigenen Angelegenheiten, nicht Richter in fremden. Zweifelhaft ist nur, ob und inwieweit die Sprache damit zugleich, wie bei jenen, die Vorstellung einer Steigerung des ent-Gewiss nicht in dem sprechenden Gefühls verbindet. Sinne, dass sie damit eine nur in besonders günstigen Lagen zur Reife gedeihende Blüthe des Sittlichkeitsgefühls bezeichnen wollte. Während Takt und Geschmack Vorzuge bilden, welche nicht Jedem eignen, und die zu ihrer Ausbildung der besonderen Gunst der Umstände bedürfen, liegt der Sprache diese Vorstellung beim Gewissen gänzlich fern, sie betrachtet dasselbe als eine Eigenschaft, die man bei Jedem in gleicher Weise voraussetzen darf, als einen Bestandtheil der normalen Ausstattung des Menschen, den Niemand erst besonders zu erwerben oder erst durch Uebung auszubilden hat. Aber in anderem Sinne lässt sich doch der Gedanke einer Steigerung des entsprechenden Gefühls auch beim Gewissen aufrecht erhalten, nämlich in dem, dass das sittliche Gefühl in Anwendung auf das eigene Handeln sich in einer günstigeren Lage befindet als bei der Beurtheilung fremder Handlungen. Bei letzteren liegen uns in der Regel nicht die vollständigen Daten zur Beurtheilung vor, wir sehen nur die aussere That, der Einblick in die Seele des Handelnden und in seine Motive ist uns verschlossen, wir haben nur den einzelnen Act vor uns, nicht den Zusammenhang

desselben mit der Vergangenheit des Menschen, seiner Erziehung u. s. w., der so oft den einzig richtigen Schlüssel zu ihrer Erklärung darbietet, während uns alle diese innern und äussern Zusammenhänge bei der Darum darf man sagen: eigenen That bekannt sind. eigene Handlungen ist man besser in der Lage zu beurtheilen, als fremde, d. h. das Gewissen urtheilt richtiger als das Sittlichkeitsgefühl. Freilich gibt es sein Urtheil häufig erst ab, wenn es zu spät, wenn die Handlung bereits geschehen ist, und holt in der kritischen Function erst nach, was es bei der praktischen versäumt hat, und nach dieser Seite hin trifft der Vergleich mit dem Takt und Geschmack nicht zu, die sich ausschliesslich im Handeln bewähren. Aber das ist wiederum allen drei gemeinsam, dass es die zweifelhaften Fragen, die kritischen Fälle sind, in denen sie sich erproben. Für das Sittliche bezeichnet die Sprache dieselben als »Gewissensfragen« (casus conscientiae in der Sprache der theologischen Moralcasuistik des Mittelalters), nicht als »sittliche Fragen«. Damit sagt sie uns: über sie hat nur der Handelnde selber ein Urtheil, ein Dritter soll sich des Urtheils enthalten, wenn er nicht von ihm selber ins Vertrauen und zu Rathe gezogen ist, wie es die katholische Kirche in der Person des Beichtvaters ermöglicht — eine Einrichtung, der ich, obschon selber Protestant, doch ihre Berechtigung und ihren hohen Werth nicht absprechen kann, da sie dem Zweifelnden statt der bloss subjectiven eigenen Autorität die objective der Kirche als Rückhalt in Aussicht stellt und der kirchlichen Doctrin den Anlass geboten hat, die Theorie des Sittlichen nicht ausschliesslich unter dem rein wissenschaftlichen Gesichtspunkte der Ethik, sondern zugleich unter dem praktischen der Moralcasuistik zu behandeln. Letztere verhält sich zu jener wie die Jurisprudenz zur Rechtsphilosophie, ihr Zweck ist der der Anwendung auf die concreten Verhältnisse des Lebens, es ist das Bedürfniss eines forum internum, dem sie ganz so Abhülfe zu gewähren sucht, wie die Jurisprudenz dem des externum.

## Die Sitte — Fortschritt des sprachlichen Denkens seit dem Alterthum.

Ich komme zur Sitte noch einmal zurück. Nicht, weil ich in Bezug auf den Punkt, der uns bei dieser rein sprachlichen Untersuchung allein interessirt: ihre scharfe sprachliche Unterscheidung vom Sittlichen, noch etwas nachzutragen hätte, ich habe das Material, das ich zu diesem Zweck aufzubieten vermochte, erschöpft, und ich glaube, dass es vollkommen ausgereicht haben wird, um diesen Punkt über allen Zweifel zu erheben. Was ich hier noch zu thun gedenke, besteht vielmehr darin, den Werth desselben ins richtige Licht zu setzen und dem Leser die Ueberzeugung zu verschaffen, dass er darin eine Leistung der deutschen Sprache vor sich hat, welche einen werthvollen Fortschritt und eine dauernde Bereicherung der Ethik enthält. Ein Vergleich mit den

beiden Cultursprachen des Alterthums wird dies Verdienst unserer Muttersprache darthun; es ist ein Stück aus der Geschichte des Denkens der Völker, der sich stets fortsetzenden und ablösenden Arbeit derselben an der Lösung eines und desselben Problems.

Das Problem besteht in der Scheidung der drei verschiedenen Seiten der gesellschaftlichen Ordnung: Sitte, Moral, Recht.

Die niedrigste Stufe der sittlichen Entwicklung, von der alle Völker ausgegangen sind, zeigt uns diesen Gegensatz noch in seiner Gebundenheit. Das ist der Standpunkt der griechischen Auffassung: sie ist ausgeprägt in dem griechischen δ(xη.\*) Die ganze Ordnung des Lebens: Sitte, Sittlichkeit, Recht, alles ist δίκη. Wer sie beachtet, ist δίχαιος, wer sie missachtet, άδιχος, ohne dass dabei die Vorschriften des burgerlichen Gesetzes, der Moral und des Anstandes unterschieden würden. Δίχαιος ist der Mann, wie er sein soll, der etwas auf sich hält, άδιχος sein Widerspiel, gleichmässig der Verächter des Gesetzes wie der Gottlose, der Böse, Freche und Schamlose. Selbstverständlich ist damit nicht gemeint, dass die Griechen, die gleich keinem Culturvolk des Gesetzes entbehren konnten, nicht auch den Begriff desselben richtig erfasst hätten, sie unterscheiden sogar das göttliche und

<sup>\*)</sup> Es entspricht unserm deutschen »Art und Weise« und stammt von der Wurzel die (= zeigen, griech. δείχνυμι, lat. diere, goth. zeigom), G. Curtius, Grundzüge der griech. Etymol. (Aufl. 4) S. 434.

menschliche (θέμις und νόμος). Sondern was den Ausschlag gibt, besteht darin, dass sie jenen unbestimmten allgemeinen Begriff von δίχη dauernd beibehalten haben, und dass sie ihn selbst zur Bezeichnung dessen, was dem Gesetze gemäss ist (τὸ δίχαιον) oder ihm widerspricht (τὸ ἄδιχον), nicht entbehren können.

Die Unbestimmtheit der griechischen ethischen Auffassung steigert sich noch dadurch, dass der Grieche mit dem ethischen Gesichtspunkt, wie oben (S. 33) bereits bemerkt ward, auch den ästhetischen verbindet. Das Gute (ἀγαθὸν) ist zugleich das Schöne (καλὸν). Das bekannte Musterbild der Griechen: der καλοκάγαθὸς fasst beides zur Einheit zusammen, und so lässt sich behaupten, dass das Sittliche auf griechischem Boden weder seine Spaltung in sich, noch auch seine Scheidung vom Aesthetischen vollzogen hat.

Dass jene mangelnde Unterscheidung der verschiedenen Seiten des Sittlichen nicht etwas national Griechisches ist, was bei dem philosophisch so eminent beanlagten griechischen Volk am wenigsten zu glauben wäre, sondern dass sie nur ein der niederen Entwicklungsstufe angehöriger Zug ist, ergibt der Vergleich mit andern Völkern, z. B. dem jüdischen. Wie das griechische δίκη, so bezeichnet auch das hebräische Mischpat gleichmässig Recht, Sitte, Sittlichkeit, nur dass Mischpat nicht den Willen des Volkes, sondern Gottes hinter sich hat. Alles ist Mischpat: das Ritualgesetz sowohl, welches unserer »Sitte« entspricht,

wie die zehn Gebote, in denen Moral und Recht noch ununterschieden neben einander liegen. Ganz dasselbe gilt vom dhárma der Inder.

In Rom bei dem Volke des Rechts reisst sich das Recht von Sitte und Moral los, und innerhalb des Rechts selber vollzieht sich eine Scheidung, die zwar den Griechen theoretisch bereits bekannt, von ihnen aber nicht praktisch durchgeführt worden war: die zwischen dem göttlichen und menschlichen Recht (fas und jus) mit äusserster Klarheit und vollständigster Durchführung, indem für beide Zweige nicht bloss eigenthümliche, streng geschiedene Grundsätze aufgestellt werden, man kann sagen: zwei selbständige Systeme des Rechts, sondern besondere Behörden eingesetzt werden, denen die Pflege und Handhabung derselben anvertraut ist (die Pontifices, Fetialen, Auguren auf der einen und die weltlichen Magistrate auf der andern Seite.\*) Dagegen bleiben Sitte und Moral sprachlich in ungetrennter Gemeinschaft, die lateinische Sprache hat es nicht zu einem Ausdruck gebracht, der ausschliesslich die eine von beiden träfe, sie ist genöthigt, sich für beide Begriffe desselben Ausdrucks zu bedienen: mos, mores. Ja sie benutzt denselben sogar auch für das Gewohnheitsrecht. Die sprachlich mangelnde Ausprägung des letzten Begriffs ist noch der letzte wahrnehmbare Rest der uranfänglichen Auffassung, welche alle

<sup>\*)</sup> Das Weitere gehört nicht hierher, s. darüber meinen »Geist des röm. Rechts« I, § 48, 48°.

Seiten des Sittlichen zur Einheit des Begriffs zusammenfasste, ein fossiles Stück aus der Urzeit.

Unsere deutsche Sprache hat das letzte noch fehlende Glied aus der Gemeinschaft ausgelöst und dasselbe, wie oben nachgewiesen, mit einer Klarheit und Bestimmtheit ausgeprägt, die jede Verwechslung ausschliesst. Die Sitte ist hier zum ersten Male sprachlich nicht bloss abgehoben vom Sittlichen, sondern in ihrer Eigenart aufs schärfste individualisirt und charakterisirt, die Sprache hat für sie einen Reichthum von Wendungen, ich möchte sagen eine Fülle von Farben aufgeboten, um ihr Bild auszumalen, gegen welche die Armuth der Mittel, welche sie für ihre beiden Schwestern aufwendet, schroff absticht. Die Sitte ist das Schosskind der deutschen Sprache.

Der Sprachschatz des Rechts im Deutschen ist ein äusserst geringer, er fällt zusammen mit dem Worte Recht und seinen Derivativen. Der der Sittlichkeit ist schon ein etwas erheblicherer, wir werden ihn sofort kennen lernen. Aber der Löwenantheil fällt der Sitte zu. Sie stand dem Volk, als es die Sprache bildete, offenbar am nächsten, es ist der warme, volle Pulsschlag des lebendigen Volksgefühls, der in diesem Stück der Sprache pulsirt, während derselbe immer schwächer wird, je weiter wir uns von demjenigen, was das Volk selber geschaffen, entfernen und uns demjenigen nähern, was nicht das Volk mehr macht, sondern der Staat: das Recht. Wo die Wissenschaft beginnt, hört der reiche Strom der Sprache zu

fliessen auf, die Ausdrücke werden immer dürftiger, ärmer, Am reichhaltigsten ist er auf dem Gebiete der Sitte, auf dem die Wissenschaft sich bisher nicht hat blicken lassen. Auf dem Gebiete des Sittlichen tritt sie zwar bereits als Theorie auf, aber sie entlehnt ihren Stoff dem Gefühle des Volks. Bei dem Rechte dagegen befindet sie sich auf einem Gebiete, auf dem das Volk, abgesehen von dem engen Raume des Gewohnheitsrechts, keinen gestaltenden Einfluss austibt, der vielmehr der Reflexion des Gesetzgebers und der begriffbildenden Thätigkeit der Wissenschaft zufällt. Dieser Gradation vom Volke zur Wissenschaft, vom Unbewussten zum Bewussten entspricht die entgegengesetzte in Bezug auf die Ausbildung und den Reichthum der Sprache. Je abstracter der Denkstoff, desto concreter und ärmer die Sprache, statt des oft erdrückenden Ueberflusses an Worten und Wendungen für Gegenstände und Anschauungen, die dem Volke nahe liegen, eine Armuth, die nicht selten vollständiger Mangel ist und die Nöthigung in sich schliesst, in manchen Fällen einen Begriff, statt zu benennen, lediglich zu umschreiben oder durch Fremdwörter auszudrücken. Selbst die Synonyma, welche die Sprache für einen Begriff des Rechts früher in Gebrauch hatte, sterben nach und nach ab, wenn derselbe aus den Händen des Volks in die der Wissenschaft tibergeht, wie dies z. B. bei dem »Gewohnheitsrecht« der Fall ist, für welches alle anderen Ausdrücke, mit denen der Volksmund dasselbe einst bezeichnete: Herkommen,

Brauch, Uebung, Gewohnheit diesem Einen Platz gemacht haben.

Ich fasse den Inhalt dieser sprachgeschichtlichen Ausführung übersichtlich zusammen, indem ich damit dasjenige verbinde, was die vorigen Nummern uns für die
Unterscheidung der verschiedenen Sphären der gesellschaftlichen Ordnung abgeworfen haben.

- 4. Die thatsächliche Ordnung des Volkslebens, die Gewohnheit.
- \$. Unterscheidung des verbindlichen und des nicht verbindlichen Theils derselben als Gewohnheit und alle Seiten der sittlichen Ordnung umfassende Sitte \dixr<sub>0</sub> Mischpat, dh\u00e4rma<sub>j</sub>.
- Ausscheidung des Rechts in seiner vollsten Selbständigkeit durch die Romer.

Das Recht. Gegensatz: mos, mores

- a, Das fas. (Sitte und Moral beide noch eins,
- b, Das jus.
- 4 Scheidung der Sitte vom Sittlichen durch die Germanen.

Das Recht. Das Sittliche im en- Die Sitte (sittsam, (rechtmässig, unrecht- geren Sinne, die Moral. ehrbar, anständig, mässig, rechtswidrig. (sittlich, unsittlich, mo- schicklich, passend, ralisch, unmoralisch. ziemlich u. s. w. .

5. Entsprechende Unterscheidung der subjectiven Immanenz dieser drei Seiten Gefühl)

Das Rechtsgefühl. Das Sittlichkeits- Das Schicklichgefühl. keits- oder Anstandsgefühl.

 Besondere Hervorhebung der praktischen Function desselben.
 Der juristische Das Gewissen. Der sociale Takt Takt.

Zu den drei gesellschaftlichen Imperativen, mit denen diese Tabelle schliesst: Sitte, Moral, Recht, hat die moderne Welt noch einen vierten hinzugefügt, den wir hier zunächst noch übergangen haben, da er an dieser Stelle

kein Interesse für uns hatte, dem wir aber seiner Zeit unsere Aufmerksamkeit zuwenden werden: die Mode, und das vollständige Schema der socialen Imperative (einen Begriff, den wir demnächst rechtfertigen werden), nach Massgabe der Gradation ihrer socialen Bedeutung, ist:

- 1. Mode,
- 2. Sitte,
- 3. Moral,
- 4. Recht.

Wird eine kommende Zeit die Scheidung noch weiter fortsetzen? Ich halte es nicht für unmöglich. In der Sitte stecken zwei divergente Elemente, die ich seiner Zeit bei ihrer kritischen Betrachtung darlegen werde, und die vielleicht eine kommende Zeit durch die entsprechenden sprachlichen Ausdrücke genau von einander scheiden wird.

Das Sittliche. — Die Aussagen der Sprache. —
 Confrontation des Sittlichen mit der Sitte.

Wir setzen unser Verhör mit der Sprache fort, indem wir es auf das Sittliche ausdehnen. Wir wissen, dass sie letzteres genau von der Sitte unterscheidet, aber was sie sich unter demselben denkt, ist uns zur Zeit noch unbekannt. Wir beschränken unser Verhör aber nicht auf das eine Wort, an welches sie ihre Vorstellung knupft, sondern wir verbinden damit alle diejenigen, welche zu demselben in irgend einem Verhältniss, sei es der Verwandtschaft oder des Gegensatzes stehen, kurz wir ziehen

auch die sprachliche Umgebung jenes Wortes in den Kreis der Untersuchung. Wie der Richter bei seinem Verhör nicht bloss den Angeschuldigten vernimmt, sondern alle Zeugen, deren er habhaft werden kann, so werden auch wir die sprachlichen Zeugen, so zu sagen: die begrifflichen Nachbarn vorfordern, um von ihnen über die Grenzen, die ihr Gebiet von dem streitigen des Sittlichen scheiden, Auskunft zu erhalten. Es sind das Sittliche, das Zweckmässige und der Egoismus.

Indem wir zuerst den Sprachschatz für das Sittliche selber untersuchen, constatiren wir zunächst die überraschende Enthaltsamkeit, welche die Sprache in dieser Beziehung beobachtet. Während sie für die Sitte, wie oben nachgewiesen, eine Menge von sprachlich verschiedenen Ausdrücken und Wendungen zu Tage gefördert hat, entlehnt sie ihren gesammten Wortschatz für das Sittliche: sittlich, unsittlich, Sittlichkeit, Unsittlichkeit, Sittengesetz, Sittlichkeitsgefühl dem einen Wort: Sitte, und selbst bei den der lateinischen und griechischen Sprache entlehnten Ausdrücken: moralisch,\*) Moral (mos, mores), ethisch und Ethik behält sie diese Anlehnung an die Sitte bei.

Dieselben sind nicht völlig synonym, die Sprache beobachtet zwischen ihnen vielmehr folgenden Unterschied. Bei »ethisch« hat sie die Theorie des Sittlichen (Ethik)

<sup>\*)</sup> Das lateinische, dem griechischen ήθικός nachgebildete moralis stammt von Cicero, wie er selber (de fato c. 4) bemerkt.

im Auge, ethisch verhält sich zu sittlich, wie juristisch zu rechtlich, wir handeln sittlich, rechtlich, nicht ethisch, juristisch, wir urtheilen ethisch, juristisch. Sittlich und moralisch wird in der Regel gleichbedeutend gebraucht. Wer genau sprechen will, betont mit Moral und moralisch den Gegensatz zu Recht und rechtlich, d. h. er negirt damit das Moment des äusseren Zwanges, während er mit Sittlichkeit bloss davon abstrahirt. Eine moralische Verbindlichkeit in der Sprache des Juristen (die naturalis obligatio der Römer) ist diejenige, welche rechtlich nicht erzwungen werden kann, sie bildet den Gegensatz zu den rechtlich erzwingbaren, der Civilverbindlichkeit (obligatio civilis). Die Moral als Disciplin beschränkt sich auf diese rechtlich nicht erzwingbaren Vorschriften des Sittengesetzes. Das Sittliche oder das Sittengesetz dagegen umfasst auch das Recht mit, von seinem Standpunkt aus erscheint das Moment des äusseren Zwanges als gleichgültig, das Entscheidende ist die innere Verbindlichkeit für das Subject.

Die drei Mal sich wiederholende sprachliche Anlehnung des Sittlichen an die Sitte (mos, 700c) beweist, dass wir es hierbei nicht mit einer zufälligen, sondern mit einer zwingenden Vorstellung der Sprache zu thun haben. Letztere vermag sich den Begriff des Sittlichen nicht anders zu denken, als indem sie den der Sitte zu Hülfe nimmt. Der Gedanke, den sie dabei im Auge hat, ist die historische Entstehung des Sittlichen aus der Sitte. Beide entwickeln sich aus dem Leben des Volks als Normen, welche sich

durch die Erfahrung als nothwendig bewährt haben. So wenig die Sitte etwas rein Individuelles ist, welches das Subject aus sich selber entnehmen könnte, eben so wenig das Sittliche; für beide bedarf es des Volks und zwar des geschichtlichen Lebens des Volks: der gesellschaftlichen Erfahrung, um sie ins Dasein zu rufen.

Damit hat die Sprache uns ein höchst wichtiges Moment für die Begriffsbestimmung des Sittlichen angegeben, das die Wissenschaft zu ihrem grössten Schaden bisher nur zu sehr aus den Augen gelassen hat, und das wir unsererseits demnächst verwerthen werden. Es ist das Moment des Geschichtlichen und des Volksthumlichen. So wenig wie das Individuum die Sprache aus sich zu entwickeln vermag, eben so wenig das Sittliche, beide enthalten Aufgaben, die nur das Volk in der Gemeinsamkeit seines Lebens zu lösen vermag.\*)

Das historische und yolksthümliche Moment: die Gemeinsamkeit des Ursprungs ist dasjenige, was die Sitte
und die Sittlichkeit der Sprache zufolge mit einander
theilen, sie sind Zwillingsschwestern, deren Wege sich aber
bald trennen, indem sie sich zu zwei besondern, selbständigen Begriffen gestalten, welche die Sprache genau
aus einander hält. Dies ist oben (Nro. 7) bereits nachge-

<sup>\*)</sup> Für die Sprache nachgewiesen in der höchst gedankenreichen Schrift von Ludwig Noiré: Logos, Ursprung und Wesen der Begriffe Leipzig 1885. Der Grundgedanke des Buches kurz wiedergegeben lautet. Die Entstehung der Sprache knüpft an die gemeinsame Thätigkeit an.

wiesen: die Sprache bedient sich für die Sitte eines reichen Schatzes von Wendungen, welche sie für das Sittliche nie gebraucht, und zwar haben wir dort gesehen, dass es der Gesichtspunkt der äussern Form des Handelns war, durch den sie die Sitte vom Sittlichen abhebt. Sie bietet uns aber noch einen andern Gesichtspunkt zur Unterscheidung beider dar, der für die Art, wie sie sich ihr Verhältniss denkt, höchst charakteristisch ist.

Die Sprache redet von einer »Landes-, Standes-, Volks-, Orts-Sitte«, nicht von einer »Landes-, Standes-, Volks-, Orts-Sittlichkeita. Mit diesem einen Zuge hat sie das unterscheidende Wesen beider klar gezeichnet, es ist der Gegensatz des bloss bedingt und des absolut Bindenden. Geben wir dem Gedanken, den die Sprache damit verbindet, Ausdruck, so sagt sie dadurch Folgendes aus. Die Sitte ist etwas lokal, national, social Bedingtes, sie bindet nur da, wo sie besteht. Die Sitte lasse ich, wenn ich auf Reisen gehe, in der Heimath zurück und ordne mich der Landessitte unter, selbst wenn sie von der meiner Heimath noch so sehr abweicht. Aber die Sittlichkeit begleitet mich auf der Reise um die Welt, eine unsittliche Handlung: Betrug, Diebstahl, Völlerei, Ehebruch werde ich selbst unter einem wilden Volke, bei dem sie an der Tagesordnung sind, und das in ihnen nichts Anstössiges erblickt, nicht mit anderen Augen ansehen als daheim. Und wie die Sitte mich nur da bindet, wo sie besteht, so auch nur so lange, als sie besteht, ihre verpflichtende Kraft beruht lediglich auf ihrer Thatsächlichkeit; hat sie aufgehört zu existiren, so hat sie fernerhin
keine bindende Kraft mehr für mich. Anders bei der Sittlichkeit. Sie behält für mich ihre verpflichtende Kraft,
auch wenn Tausende sie mit Füssen treten, ihre Autorität
ist von der Thatsächlichkeit völlig unabhängig, denn mein
sittliches Urtheil erkennt die äussere Wirklichkeit nicht als
Massstab des Sittlichen an, sondern provocirt auf sich selber,
auf seine eigene innere Wahrheit und fühlt sich dabei von
derselben Zuversicht beseelt, wie der Denker, welcher eine
Wahrheit gefunden hat, mit der er einsam der ganzen
Welt gegenüber steht.

Wir haben damit einen für die Charakteristik des Sittlichen nach Auffassung der Sprache höchst wichtigen Zug gewonnen: den des allgemein Gültigen. Das Sittliche nach Vorstellung der Sprache kennt keinen Unterschied von Land, Rang, Stand, es richtet seine Gebote gleichmässig an alle Klassen der Gesellschaft und an alle Völker. Darin liegt zugleich, dass, gleich wie es dem Unterschiede des Landes und der Nationalität keinen Einfluss zugesteht, es eben so wenig den Unterschied der Zeit anerkennt. Der Gegensatz von Ort und Zeit, völlig massgebend für die Sitte, ist für das Sittliche ohne Bedeutung, das Sittliche vindicirt sich den Charakter des Absoluten. Ob diese Auffassung haltbar ist oder nicht, gilt uns hier gleich, es kommt nur darauf an, ob sie der Sprache zu Grunde liegt, und dieser Nachweis ist damit

erbracht, dass die Sprache die Möglichkeit eines beschränkten Geltungsgebiets, die sie für die Sitte ausdrücklich betont, für das Sittliche nicht anerkennt.

 Die Aussagen der Sprache. — Gonfrontation des Sittlichen mit dem Zweckmässigen.

Eine Norm für das freie menschliche Handeln gewährt auch das Zweckmässige. Worin unterscheidet es sich vom Sittlichen?

Die Sprache charakterisirt dasselbe als dasjenige, was im »Zweck« sein »Mass« findet, also als das dem Zweck »Angemessene«. Für das Zweckmässige ist demnach der Zweck das Massgebende, er wird als gesetzt gedacht, das Zweckmässige hat ihn nur zu vermitteln, zu verwirklichen, d. h. das richtige Mittel zu suchen. Daraus ergibt sich der Unterschied vom Sittlichen. Letzteres zeichnet die Zwecke vor, das Zweckmässige die Mittel, die Ethik ist die Lehre von den Zwecken, die Politik die von den Mitteln. Dass letztere nur in Anwendung auf die Zwecke des Staats, d. i. auf die richtige Verfolgung des Allen Nützlichen im Gegensatz zu dem bloss individuell Nützlichen, wissenschaftlich ausgebildet ist, thut der Weite dieses Begriffes keinen Eintrag. Politik wie Ethik umfassen das ganze Gebiet des menschlichen Handelns, einerlei ob die Staatsgewalt oder die Privatperson als handelnd gedacht wird; erstere soll ebensowenig unsittlich, wie letztere unzweckmässig handeln. Ausser diesen

beiden Massstäben, welche das Substantielle des Handelns betreffen, gibt es noch einen dritten, welcher die Form zum Gegenstande hat, es ist der ästhetische, den, wie wir oben (S. 33) gesehen haben, die Sprache ebenfalls auf das Handeln zur Anwendung bringt.

Die obige Abgrenzung des Zweckmässigen gegenüber dem Sittlichen lässt sich in doppelter Weise bemängeln. Beide Begriffe scheinen dabei verkurzt zu sein. Zunächst das Zweckmässige. Wir bezeichnen doch nicht bloss die Wahl ungeeigneter Mittel, sondern auch das Setzen verkehrter Zwecke als unzweckmässig. Der Einwand erledigt sich durch die Relativität des Zweckbegriffs. Zweck b, zn dem a das Mittel enthalt, kann seinerseits wiederum nur ein Mittel für den Zweck c sein (a = Arbeit, b = Vermögen, c = Genuss), der Zweck richtet vor dem Menschen eine Leiter auf, auf der jede Sprosse zu der vorhergehenden im Verhältnisse des Zwecks, dagegen zu der nächst höheren im Verhältnisse des Mittels steht. Die Beurtheilung unter dem Gesichtspunkte des Zweckmässigen kann sich lediglich an das Verhältniss von a und b halten, sie kann aber auch das dem Handelnden selber vielleicht entgehende Verhältniss von b zu c ins Auge fassen; in dem Falle bezeichnet sie das Setzen von b als unzweckmässig, bemängelt also scheinbar den Zweck, in Wirklichkeit aber das Mittel (b im Verhältniss zu c). Gegen die sittliche Würdigung sowohl des Zwecks wie des Mittels verhalt sie sich vollkommen indifferent; der Brandstifter, Mörder hat zweckmässig gehandelt, wenn er dafür Sorge getragen hat, dass seine That den gewünschten Erfolg hatte und nicht entdeckt werden konnte.

Vom Standpunkte des Sittlichen aus lässt sich jene Grenzscheidung damit bemängeln, dass das Setzen eines Zweckes die Wahl der richtigen Mittel implicire. Schreibt das Sittliche gewisse Zwecke vor, z. B. Erziehung der Kinder, Unterstützung der Hülfsbedürftigen, so verlangt es damit auch die entsprechenden Mittel. Vollkommen richtig! Allein dieser praktische Zusammenhang zwischen Zweck und Mittel schliesst die selbständige Beurtheilung beider nach den verschiedenen Massstäben des Sittlichen und des Zweckmässigen keineswegs aus. Wir werden der Mildthätigkeit unsere sittliche Anerkennung nicht versagen, auch wenn sie sich in der Wahl des Mittels vergriffen hat, wir wurdigen sie lediglich nach dem Zweck, und gleich wie wir unser Urtheil über einen Verbrecher dahin abgeben können, dass er zweckmässig, aber unsittlich, so über den Mildthätigen, dass er sittlich, aber unzweckmässig gehandelt habe. Das Unzweckmässige kommt auf Rechnung der Intelligenz, das Unsittliche auf Rechnung des Willens. Nur da dürfen wir das Unzweckmässige dem Menschen zum Vorwurf anrechnen, wo wir seinen Willen dafür verantwortlich machen können, und nur in dieser Begrenzung lässt sich der Wahl eines untauglichen Mittels für einen sittlich vorgeschriebenen Zweck der Vorwurf der Pflichtwidrigkeit machen. Dieser Punkt: die Verantwortlichkeit des Verstandes in sittlicher Beziehung, ist für die richtige Auffassung des Sittlichen und seiner Abgrenzung gegentber dem Zweckmässigen von so eminenter Wichtigkeit, dass ich demselben eine genauere Erörterung widmen muss.

Die Erkenntniss der Tauglichkeit des Mittels für den Zweck, wird man sagen, ist nicht Sache des Wollens, sondern des Denkens, ein Missgriff in dieser Beziehung: das Versehen (culpa), documentirt keine Schwäche des Willens, sondern des Intellects, des Verstandes. Wie lässt sich dem Menschen die Schwäche des Verstandes zum Vorwurf anrechnen? Weil und insofern dabei den Willen zugleich eine Schuld trifft. Ob Jemand aus Bequemlichkeit eine körperliche oder aber eine geistige Anstrengung, die ihm oblag, unterlassen hat, ob er seine Beine, Arme, oder aber seinen Verstand nicht gehörig gebraucht hat, gilt völlig gleich, in beiden Fällen ist es der Wille, der gefehlt hat. Auch mangelhaftes Denken begründet für denjenigen, der in der Lage war, besser zu denken, wenn er seinen Geist nur hätte anstrengen wollen, den Vorwurf der Schuld, es ist der der Denkfaulheit, der culpa der römischen Juristen.\*)

<sup>\*) »</sup>Non intelligere, quod omnes intelligunt» bei der culpa lata, l. 243, § 2 l. 223 pr. de V. S. (50. 46). Jede culpa, auch die levis und die s. g. concrete oder individuelle enthält den Vorwurf des mangelhaften Nichtdenkens, und der Wille trägt die Schuld daran. Ohne diese Verantwortlichkeit des Willens lässt sich die Haftung für culpa gar nicht deduciren oder erklären, sie würde den Charakter einer willkürlichen, rein positiven Bestimmung an sich tragen,

Sprache geht von der Annahme aus, dass der Wille Macht hat über den Geist. Der Mensch kann und soll »sich zusammennehmen«, d. h. seine Gedanken auf den Punkt, den es gerade gilt, concentriren (con-agitare = cogitare = denken), statt sie ins Leere schweifen zu lassen; es ist das Sammeln der Gedanken (»Sammlung«) im Gegensatz zu dem Zerstreuen derselben (»Zerstreutheit«). Die lateinische Sprache bedient sich hier ganz desselben Bildes, wie die deutsche. Von legere (= sammeln, daher lesen = die Buchstaben zusammenlegen, sammeln) bildet sie: diligentia (= Sorgfalt), intelligentia, intellectus (= Verstand, das entsprechende deutsche Wort ist Ueberlegen = interlegere, intelligere) und das negative negligentia (nec-legere == das Nichtsammeln, Nicht-über-legen); ähnlich dissolutus (== zerstreut von dis-solvere) und »leichtfertig« (= leicht fertig werdend). Wer eine Aufgabe zu lösen hat, soll sich darum »kümmern«, d. h. sich Kummer machen, sich in Gedanken damit zu schaffen machen, soll »Sorge empfinden, sorgen«. Deutschen Sorgfalt, sorgsam, Sorglosigkeit, im Lateinischen cura, curiosus, accuratus, incuria. Kommt er der Forderung nach, öffnet er sein physisches und

während die römischen Juristen sie doch der Natur der Sache entlehnt haben. Auch die Verschiedenheit der Haftung nach Verschiedenheit der contractlichen Verhältnisse würde ohne dieses Zurückgreifen auf eine Schuld des Willens unverständlich sein, verständlich wird sie erst dadurch, dass die Verschiedenheit dieser Verhältnisse die Forderung einer ihnen entsprechenden Anspannung des Willens rechtfertigt.

geistiges Auge, so ist er umsichtig, vorsichtig (providens = prudens, improvidens = imprudens). Ist er zu träge, um sich anzustrengen, so bleibt er sitzen (desidia von de-sedere), so lässt er die Sache oder sich fahren (Fahrlässigkeit, provinziell fahrig), so lässt er nach von der nöthigen Anspannung (Nachlässigkeit, lateinisch delictum von de-linquere = los- oder nachlassen).

Auf dieser Anschauung der Sprache von der dem Willen anzurechnenden Nachlässigkeit des Verstandes beruht der Rechtsbegriff der römischen aulpa. Es ist sprachlich dasselbe Wort mit unserem deutschen Schuld.\*) Aber während unsere deutsche Sprache dieses Wort in doppeltem Sinne gebraucht, in dem intransitiven des schuldig seins (Schuld, Schulden) und dem transitiven des verschuldet habens (Verschuldung), ist die Rechtssprache der Römer genauer, für ersteren verwendet sie debere (schulden, debitum = das Geschuldete), für letzteren aulpa (verschulden). Der Gegensatz von aulpa und dolus liegt beschlossen in dem von Mittel und Zweck. Dolus enthält den Vorwurf des absichtlichen Setzens eines

<sup>\*)</sup> Gothisch: skulan, althochdeutsch: sculan = sollen, skulda, scolta = ich soll; daher cult, sculd, scult, scholt = Schuld. In culpa ist das s von skulan, sculan, wie so oft vor k oder c weggefallen, während es noch in scelus erhalten ist. Das p in culpa, an dem ich bei der obigen Ableitung zuerst Anstoss nahm, ist nach einer mündlichen Mittheilung eines verstorbenen Collegen, des Sprachforschers Benfey, das Causale, welches zum Nominale: Skul, cul hinzutritt, dasselbe drückt also den im Texte hervorgehobenen Unterschied des transitiven culpa (= verschulden) vom intransitiven scul = schulden) aus.

rechtswidrigen Zwecks, eines Zwecks, der mit den rechtlich gesetzten Zwecken anderer Personen in Widerspruch tritt, culpa den der aus mangelhafter Willensanspannung unterlassenen Anwendung des richtigen Mittels in Bezug auf fremde Zwecke, sei es, dass uns für dieselben lediglich ein negatives Verhalten: ein Unterlassen, oder ein positives: ein Handeln, rechtlich zur Pflicht gemacht war. Das Motiv ist egoistischer Art: Scheu vor der Anstrengung, der körperlichen oder geistigen, Bequemlichkeit, ein Sichgehenlassen auf fremde Rechnung. Darin liegt der unsittliche Charakter der culpa, und damit ist der Nachweis erbracht, dass das Unzweckmässige zugleich unsittlich sein kann. Es ist dies überall da, wo den Menschen der Vorwurf trifft, in Verhältnissen, die ihm die Pflicht auferlegten, die richtigen Mittel zum Zweck zu wählen, z. B. als Bewahrer einer fremden Sache, als Vormund oder Beamter, aus Denkfaulheit die sorgsame Prüfung derselben unterlassen zu haben.

So erklärt es sich, dass wir eine unüberlegte, übereilte Handlung, die sich in ihren Folgen für uns nachtheilig erwies, uns zum Vorwurf anrechnen und Reue darüber empfinden, Schopenhauer nennt sie ganz treffend die egoistische. Wir klagen dabei nicht unsere Einsicht an, was gar keinen Sinn hätte, sondern unsere Umsicht, d. h. unsern Willen, wir sind uns dabei unserer Schuld wohl bewusst. Ueber etwas anderes als das Unzweckmässige kann der Egoismus keine Reue empfinden.

Empfindet er sie bei einer unsittlichen oder unschicklichen Handlung, so ist es nicht das Unsittliche oder Unschickliche daran, was er bedauert, sondern das für ihn sich daraus ergebende Unzweckmässige.

Ich glaube im Bisherigen die obige Begriffsbestimmung gerechtfertigt zu haben: das Sittliche hat die Zwecke, das Zweckmässige die Mittel zum Gegenstande, das Sittliche schreibt dem Menschen (der Gesellschaft, Menschheit) die Zwecke vor, die er zu den seinigen zu machen hat, die Ethik ist die Lehre von den Zwecken, die Politik die von den Mitteln, letztere hat die Zwecke von jener zu entnehmen. Dass dies nicht bloss von der Privatpolitik, sondern auch von der öffentlichen: der Staatspolitik gilt, wird seiner Zeit gezeigt werden.

Welcher Art sind nun die Zwecke, welche das Sittliche dem Menschen vorzeichnet? Darauf sollen uns die folgenden Ausführungen Antwort ertheilen.

## Die Aussagen der Sprache. — Confrontation des Sittlichen mit dem Egoismus.

Die folgende Ausführung soll uns darüber Auskunft geben, ob die Sprache den Zweck des Sittlichen in das eigene Ich des Handelnden verlegt, oder, in meiner Terminologie ausgedrückt: ob der Handelnde selber Zwecksubject des Sittlichen ist.

Die Richtung auf das eigene Selbst ist die durch die Natur selbst vorgeschriebene erste und normale Function des Willens, er vollzieht damit das Grundgesetz der Schöpfung: die Selbstbehauptung.

Die Sprache verwendet zur Bezeichnung dieser Zweckbeziehung drei Worte: Selbst, Eigen, Ego. Von dem ersten bildet sie: Selbsterhaltung, Selbstbehauptung, Selbstsucht, von dem zweiten Eigennutz, von dem dritten Egoismus. Von diesen Ausdrücken gebraucht sie nur den ersten (Selbsterhaltung bez. Selbsterhaltungstrieb) gleichmässig vom Thier wie vom Menschen, die andern nur von letzterem. Es ist offenbar, dass sie dabei einen Massstab anlegt, der in ihren Augen auf das Thier keine Anwendung erleidet.

Das Thier kennt keine Selbstsucht. Mit dem Worte: Sucht bezeichnet die Sprache die krankhafte Ausartung eines an sich berechtigten Triebes, mit Selbstsucht also die Ausschreitung des auf das eigene Selbst gerichteten Strebens über das richtige Mass hinaus.

Auch "Eigennutz" und "eigennützig" gebrauchen wir nicht vom Thier. Wenn Schopenhauer"), der diese richtige Bemerkung macht, sie damit zu begründen gedenkt, dass Eigennutz in der "durch die Vernunft bedingten planmässigen Verfolgung der Zwecke" bestehe, so kann ich mich damit nicht einverstanden erklären. "Planmässig" und mit grosser Verschlagenheit kann auch das Thier verfahren, dazu bedarf es nicht der "Vernunft",

<sup>\*)</sup> Die Grundlagen der Moral § 14, sämmtliche Werke Bd. 4, S. 196.

der blosse Verstand reicht zur richtigen Erkenntniss des beigenen Nutzensa und der richtigen Wahl der Mittel aus. Meiner Ansicht nach liegt der Grund, warum die Sprache den Ausdruck auf den Menschen beschränkt, nicht im Intellectuellen, worin Schopenhauer ihn sucht, sondern im Ethischen. Auch hier, wie bei der Selbstsucht, steht wiederum das Sittliche im Hintergrund — Eigennutz enthält einen sittlichen Vorwurf, Selbsterhaltung, Selbstbehauptung nicht.

Egoismus ist sprachlich die Zweckbeziehung des Wollens auf das eigene Ich. Wäre es lediglich die Befangenheit im eigenen Selbst, was die Sprache dabei im Sinne hat, so würde der Ausdruck auch auf das Thier passen, und Schopenhauer a. a. O. will denselben in der That auch auf das Thier erstrecken. Aber des Ich, dem die Sprache die Benennung des Egoismus entlehnt, trifft nur für den Menschen zu, zum Ich erhebt sich das lebende Wesen erst im Menschen. Ich ist nur derjenige, der das Wort aussprechen kann --- das Wort Ich ist der sprachliche Durchbruch, die phänomenale That des Selbstbewusstseins. Kinder sprechen zuerst im Infinitiv — das Ich müssen sie erst lernen, und sie lernen es erst, wenn das Ich sich fühlt. Das Selbst gebraucht die Sprache auch vom Thier (Selbsterhaltung), das Ich (Egoismus) nur vom Menschen — der Mensch ist der einzige Egoist in der Schopfung, denn zum Egoismus gehört neben dem Willen, der sich auf das Ich richtet, auch das Bewusstsein des Ichs. Egoismus ist die Einheit von Selbstbehauptung und Selbstbewusstsein,\*) er bezeichnet für den Willen dasselbe Phänomen, wie das Selbstbewusstsein für den Geist, letzteres ist das Ich, das sich denkt, dieser das Ich, das sich will.

Mit dem Ich als dem Denken seiner selbst zieht sich der Mensch auf sich selber zurück und stellt damit die ganze Welt zu sich in Gegensatz. Folgt das Wollen darin dem Denken, zieht auch der Wille sich auf das eigene Ich zurück, so erscheint ihm die ganze Welt, soweit er ihrer habhaft werden kann, nur als Mittel für seine Zwecke — der Egoismus ist die Riesenspinne, die in ihrem Winkel am aufgespannten Netze harrt, der Opfer lauernd, die sich darin fangen.

Liegt darin, d. h. im Egoismus, das Wesen des Willens beschlossen?

Die Sprache ertheilt uns darauf Antwort mittelst einer Reihe von Ausdrücken, durch die sie die psychologische Möglichkeit einer dem Ich sich abkehrenden Willensrichtung anerkennt: Selbstverleugnung, Selbstlosigkeit, Selbstüberwindung, uneigennützig, unegoistisch. Man beachte die negative Form, in der die Sprache die

<sup>\*)</sup> Die lateinische und griechische Sprache hat es zu keinem Ausdruck für Egoismus gebracht, der übrigens auch für die modernen Sprachen noch von sehr spätem Datum ist, das Sanskrit hat dafür nach einer Mittheilung, die ich Benfey verdanke, Aham-kara (= Selbst-machen, worin auch das Moment des Selbst-bewusstseins liegt), sodann Aham-kriti nebst dem Adjectiv Aham-krita (= egoistisch).

Abkehr des Willens vom eigenen Ich zum Ausdruck bringt.\*) Was hätte näher gelegen, sollte man sagen, als diese Richtung positiv als die Richtung auf einen Andern auszudrücken? Und in der That hat ein neuerer Philosoph (August Comte) geglaubt, diesem Mangel durch Bildung des ganz zutreffenden Ausdrucks: Altruismus abhelfen Dass die Sprache, wenn sie gewollt hätte, zu müssen. selber einen entsprechenden Ausdruck hätte schaffen können, ist klar, und einen Ansatz dazu hat sie in der That gemacht in »Nächstenliebe«, »Menschenfreundlichkeit«. Aber der volle Gegensatz zum Egoismus ist damit nicht erschöpft, für ihn kennt die Sprache nur die obigen negativen Bezeichnungen. Wenn sie keinen entsprechenden Ausdruck gebildet hat, so kann ich den Grund hierfür nur darin erblicken, dass sie es nicht gewollt hat, und es bewährt sich für mich bei dieser Gelegenheit wiederum die oft gemachte Erfahrung, dass die Sprache in ihrem Tielsinn ungleich philosophischer ist als gar manche Philo-Mit dem Wort Altruismus stellen sophen von Profession. wir dem Egoismus ein selbständiges äquivalentes Princip des Handelns gegenüber; wir bezeichnen damit eine Position des Willens, auf der er das eigene Ich gänzlich aus den Augen verloren hat, auf der ihn nichts mehr an seinen Ausgangspunkt erinnert. Die Sprache dagegen hält auch bei dieser Losreissung des Willens vom Ich die ursprüng-

<sup>\*</sup> Eine weitere Ausführung über die Bedeutung der negativen Ausdrucksform der Gegensätze s. u. No. 43.

liche Beziehung zum Ich oder Selbst fest, der ursprüngliche Ausgangspunkt des Willens bleibt sprachlich in Sicht und vergegenwärtigt damit die Ferne, in der er sich bewegt, die Thatsache, dass derselbe sich erst vom Ich hat losreissen, die Kluft zwischen ihm und der Welt hat überspringen müssen — es ist das Muttermal des Egoismus, welches die Sprache der Selbstlosigkeit in dieser ihrer Benennung mit auf den Weg gegeben hat.

Ob nun der Wille in Wirklichkeit die Macht besitzt, bei seinem Handeln sich der Beziehung zum Ich gänzlich zu entschlagen, und ob nicht vielmehr dasjenige, was die Sprache Selbstverleugnung und Selbstlosigkeit nennt, nur eine andere, höhere Art der Selbstbehauptung ist, die sie unter diesem Namen der egoistischen entgegenstellt, werden wir an späterer Stelle Gelegenheit haben zu untersuchen, hier genügt uns, dass die Sprache dieselbe anerkennt.

Fassen wir das Resultat, welches die sprachliche Betrachtung des Egoismus für uns abgeworfen hat, zusammen, so besteht es darin: der Mensch wie das Thier entnehmen die Zwecke ihres Handelns sich selber (Selbsterhaltung), aber bei dem Menschen constatirt die Sprache ausserdem noch zwei Phänomene: eine Ausartung dieser Zweckbeziehung auf das eigene Ich (Selbstsucht) und ein Fallenlassen derselben (Selbstverleugnung, Selbstlosigkeit). Beide sind vom Standpunkte des Egoismus aus nicht zu begreifen. Bildet der Egoismus den aus-

schliesslichen Massstab zur Beurtheilung der menschlichen Handlungen, so lassen sich nicht gewisse als selbstsuchtige besonders hervorheben, dann passt die Bezeichnung für alle oder keine unter ihnen. Bildet der Egoismus das ausschliessliche Motiv des menschlichen Handelns, so enthält die Selbstlosigkeit eine psychologische Unmöglichkeit.

Was nun auch die Sprache positiv über das Sittliche auszusagen vermag, so viel ist schon von vornherein sicher, dass sie dasselbe nicht auf das Ich stützen kann, wie es die unten zu betrachtende individualistische Theorie des Sittlichen thut. Dadurch wurde sie genöthigt, ein doppeltes Ich zu unterscheiden: ein niederes und ein höheres, jenes waltend in der Sphäre des Egoismus, dieses in der des Sittlichen. Das Ich aber hat sie sprachlich bereits in den obigen Ausdrücken für den Egoismus vollständig ausgenutzt, während es ihr doch, wenn sie ein doppeltes Ich: ein egoistisches und ein sittliches, unterscheiden wollte, ein Leichtes gewesen wäre, die entsprechenden Ausdrücke dafür zu bilden und die Terminologie des Sittlichen statt an den sprachlichen Ausgangspunkt der Sitte an den dieses zweiten höheren Ichs anzulehnen. Das ist aber nicht geschehen, die Sprache kennt nur das Ich, das wir bisher geschildert haben: das natürliche Ich des Egoisten.

Das Ich gilt denn auch der Sprache nicht als das Zwecksubject des Sittlichen. Mit diesem negativen Resultate schliesst unsere Betrachtung des Egoismus ab, und damit ist der erste Theil unserer sprachlichen Untersuchungen erledigt. Er hatte zum Zweck, durch das Abhören der begrifflichen Nachbarn des Sittlichen, um meinen früheren Vergleich beizubehalten, Aufschluss über das Sittliche zu gewinnen. Durch ihren Gegensatz zum Sittlichen haben die Sitte, das Zweckmässige und der Egoismus über wesentliche Momente desselben aufgeklärt. Es sind folgende drei: Allgemeingültigkeit der sittlichen Normen im Gegensatze zu der bedingt verbindenden Kraft der Sitte — das Vorzeichnen von Zwecken im Gegensatze zu dem der Mittel, welche Sache des Zweckmässigen ist — die Zwecke des Sittlichen sind nicht dem Ich entnommen, diejenigen, welche das Ich zum Zielpunkt haben, fallen dem Egoismus anheim.

Versuchen wir nunmehr, ob wir nicht dem Sittlichen selber eine Antwort abzugewinnen vermögen. Was die Etymologie darüber auszusagen vermag, wissen wir bereits, es ist die historische Thatsache, dass das Sittliche gleich der Sitte hervorgeht aus dem Leben des Volks (S. 23); über das Wesen des Sittlichen sagt sie uns nichts aus. Sehen wir zu, ob es nicht die fertige Sprache thut.

## Die Aussagen der Sprache. — Sittlich und unsittlich.

Die Sprache kennt zum Ausdrucke von Gegensätzen zwei Formen: eine positive und negative. Bei der ersteren bezeichnet sie beide Glieder des Gegensatzes mit zwei verschiedenen Namen (z. B. reich und arm, jung und alt, kalt und warm), beide werden damit als völlig selbständige Begriffe sich gegenübergestellt. Bei der zweiten behilft sie sich mit einem einzigen Ausdruck, aus dem sie durch Negation den zweiten bildet (z. B. verständig, unverständig; vergänglich, unvergänglich; muthig, muthlos). Der positive Begriff musste erst gedacht und sprachlich ausgeprägt sein, um den negativen zu bilden, letzterer steht zu ihm in der historischen und logischen Abhängigkeit. Manche Gegensätze hat sie in beiden Formen ausgedrückt, neben muthlos z. B. hat sie feige, neben unverständig thöricht, neben unsterblich ewig.

Es ist nun in meinen Augen eine höchst beachtenswerthe und zum nähern Nachdenken auffordernde Thatsache, dass sämmtliche Gegensätze auf dem sittlichen Gebiete das Gewand der negativen Ausdrucksform an sich tragen.\*) Man vergleiche:

Recht — Unrecht.
Ordnung — Unordnung.
Frieden — Unfrieden.
Sitte — Unsitte.

<sup>\*)</sup> Allerdings hat die Sprache auch einen positiven Gegensatz: gut und böse oder schlecht, aber er ist kein originär-sittlicher Begriff, sondern auf das Sittliche erst übertragen; es ist der ganz allgemeine Gegensatz des Nützlichen und Schädlichen, dessen ursprüngliches Beobachtungsfeld die sinnliche Welt war, zu der dann erst später die sittliche hinzukam. Der Gegensatz von gut und böse findet nicht bloss auf die Person, sondern auch auf die Sache Anwendung, was bei keinem originär-sittlichen Ausdrucke der Fall ist, da das Sittliche sich nur auf die Person bezieht.

Sittlichkeit — Unsittlichkeit. Anständig — Unanständig.

Sollte dies Zufall sein? Das erscheint mir kaum glaublich.

Ich werde in dieser Annahme durch die Thatsache bestärkt, dass die Sprache von den Tugenden Negationen bildet, nicht aber von den Lastern und Vergehen. vergleiche:

— Untugend. Tugend - Ehrlosigkeit. Ehre Undankbarkeit. Dankbarkeit Barmherzigkeit — Unbarmherzigkeit. Treue - Treulosigkeit, Untreue.

Gerechtigkeit - Ungerechtigkeit. Friedfertigkeit — Unfriedfertigkeit. Verträglichkeit - Unverträglichkeit. Liebe

- Lieblosigkeit.

Scham - Schamlosigkeit, Unverschämtheit.

Den Tugenden stelle ich die Laster gegenüber: Geiz, Habgier, Rachsucht, Grausamkeit, Hass, Feigheit, Stolz, Eitelkeit, Eifersucht - von keinem dieser Worte bildet die Sprache eine Negation.

Irre ich mich, wenn ich darauf hin sage: der Sprache erscheint das Laster als Negation der Tugend, die Tugend aber nicht als Negation des Lasters, das Unsittliche als Negation des Sittlichen, das Sittliche aber nicht als Negation des Unsittlichen? Die Aussage der Sprache über diesen Gegensatz wurde sich darnach dahin zusammenfassen lassen: der Begriff des Sittlichen bedarf der positiven Charakteristik, für den des Unsittlichen reicht die negative aus.

Davon gibt es meines Wissens nur eine Ausnahme. Das religiös Unsittliche: die Sunde ist positiv bezeichnet, und der Gegensatz dazu: die Sündlosigkeit negativ. Die Ausnahme erklärt sich sprachlich als Ausdruck der christlichen Lehre von der Erbsunde. Während die Sprache auf dem Gebiete des menschlich Sittlichen vom Correcten ausgeht, um davon das Incorrecte zu bilden, verfährt sie auf dem des religiös Sittlichen im Anschluss an die Lehre des Christenthums umgekehrt, sie geht aus von der Sünde als dem arsprünglichen Zustande des Menschen und gelangt dann erst zur Sundlosigkeit. Historisch hat sich die Menschheit auf dem Boden des menschlich Sittlichen, ganz ebenso wie auf dem des religiös Sittlichen, thatsächlich vom Incorrecten zum Correcten erheben müssen: von der Unordnung, der Unsitte, dem Unfrieden, dem Unrecht, dem Unsittlichen zur Ordnung, Sitte, zum Frieden, Recht, Sittlichen. Aber ein Anderes ist das thatsächliche Dasein von Zuständen, ein Anderes die begriffliche Erfassung und Wiedergabe derselben durch die Sprache, hier dreht sich das obige Verhältniss völlig um: der positive Begriff musste erst erfasst und ausgeprägt sein, bevor der negative gebildet werden konnte.

Ist diese Behauptung begründet, so ist damit vom Standpunkte der Sprache aus der Gegenbeweis gegen die wunderliche Idee von Schopenhauer erbracht, welcher im Recht nichts als eine Negation des Unrechts erblickt.\*)
Hätte die Sprache diese Auffassung getheilt, so hätte sie,
wie sie es ja bei der Stinde in der That gethan hat, für
das Unrecht einen positiven Ausdruck bilden und den
Begriff des Rechts in Form der Negation ausdrücken müssen.

Mit dem Gegensatze des Sittlichen und Unsittlichen ist nicht zu verwechseln der des sittlich Gebotenen und Verbotenen. Jeder Imperativ und so auch der sittliche kann doppelter Art sein: positiver Art (Gebot), indem er uns ein Handeln, negativer Art (Verbot), indem er uns ein Unterlassen auferlegt. Nicht die blosse sprachliche Ausdrucksform ist dabei das Entscheidende, denn jeder Imperativ lässt sich in positiver wie negativer Fassung ausdrücken, z. B. Du sollst nicht lügen = du sollst die Wahrheit reden — Du sollst nicht tödten, stehlen = Du sollst das Leben, Eigenthum Anderer respectiren. Das Entscheidende ist vielmehr der Gegensatz der Sache, ob die Befolgung des Imperativs durch bloss passives, negatives Verhalten möglich ist oder eine positive Thätigkeit erfordert. Du sollst nicht tödten, stehlen u. s. w. ist ein Verbot, Du sollst nicht lugen, ist ein Gebot, es musste eigentlich lauten: Du sollst die Wahrheit reden.

<sup>\*)</sup> Die Grundlage der Moral § 47 (Sämmtl. Werke Bd. 4. S. 246): 
»Der Begriff des Unrechts ist ein positiver und dem des Rechts vorgängig, als welcher der negative ist und bloss die Handlung bezeichnet, welche man ausüben kann, ohne Andere zu verletzen, d. h. ohne Unrecht zu thun.« Nicht der Begriff des Unrechts ist dem des Rechts vorgängig, sondern die Thatsache.

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

Sowie nun die Nichtbefolgung eines rechtlichen Imperativs, einerlei ob positiver oder negativer Art, den Vorwurf des Rechtswidrigen begründet, ebenso die eines sittlichen den des Unsittlichen.

Unsittlich ist also nicht bloss die Missachtung der sittlichen Verbote, sondern auch die der sittlichen Gebote. Allerdings beobachtet unser sittliches Urtheil in dieser Beziehung einen Unterschied. Die Missachtung der sittlichen Gebote steht in unseren Augen nicht auf einer Linie mit der der sittlichen Verbote, das Versagen eines Almosens, Undankbarkeit, nicht auf derselben Linie mit Grausamkeit, Rachsucht. Der Grund ist darin zu erblicken, dass wir dort dem Andern lediglich etwas vorenthalten, worauf er glaubt einen Anspruch machen zu können, hier dagegen ihn positiv schädigen. Es ist derselbe Gegensatz, den die römischen Juristen bei ihren drei praecepta juris\*) mit: suum cuique tribuere und alterum non laedere wiedergeben, und der im Grossen und Ganzen dem Gegensatz des Civilrechts und Kriminalrechts zu Grunde liegt. Das Kriminalunrecht wiegt schwerer als das Civilunrecht. Aehnlich verhält es sich mit der Nichtbefolgung des Sittengesetzes; das omissiv Unsittliche, wie wir es nennen können, wiegt weniger schwer als das commissiv Unsittliche. Aber unsittlich ist beides. Eine andere Erfassung des Begriffs des Unsittlichen ist sprachlich wie logisch undenkbar, der-

<sup>\*) 1. 40, § 4</sup> de J. et J. (4. 4).

selbe wurde sich dem positiven Begriffe des Sittlichen, dessen Negation er enthält, und der gleichmässig das sittlich Gebotene wie Verbotene in sich schliesst, nicht decken.

Zu dem Momente des bloss negativen Verhaltens in Bezug auf die Befolgung der sittlichen Verbote muss aber noch ein anderes Moment hinzukommen, um ihm den Charakter des sittlichen Handelns zu verleihen. Das ist die Willensbestimmung. Das Unterlassen muss eine negative Handlung sein, eine Willensaction, gerichtet auf die Nichtvornahme des Unsittlichen. Der sittliche Werth dieser Willensaction bestimmt sich nach dem Anreiz zur Uebertretung, und daraus ergibt sich, dass vom Standpunkte des sittlichen Urtheils aus derjenige, welcher das Verbot zwar übertreten hat, aber der Versuchung erst nach langem, schwerem Kampfe erlegen ist, in sittlicher Beziehung ungleich mehr geleistet hat, als derjenige, der es nur aus dem Grunde beobachtet hat, weil die Versuchung nie an ihn herangetreten ist. Die Behauptung einer Festung, die nie angegriffen worden ist, begrundet kein Verdienst, erst der Angriff erprobt den Muth derer, denen sie anvertraut ist, und der Commandant, der nach tapferster Gegenwehr schliesslich die Festung übergibt, hat mehr Ursache stolz zu sein, als derjenige, der die seinige, die nie angegriffen ward, behauptet hat. Ganz dasselbe gilt vom Sittlichen. Die sittliche Correctheit eines Mannes, dem seine Lebensstellung, sein Reichthum, seine Erziehung, Versuchungen ersparen, welche die ganze Kraft minder günstig Gestellter

## 84 Kap. IX. Die sociale Mechanik. Das Sittliche.

herausfordern, ist die Unversehrtheit eines Instruments, das nie gebraucht worden ist — ein Messer, mit dem nie geschnitten ist, soll sich nicht rühmen, keine Scharten zu haben, erst das Schneiden erprobt die Festigkeit des Stahls.

Ich berühre damit wiederum einen jener Punkte, bei denen die sprachliche Untersuchung unvermerkt in eine sachliche umzuschlagen droht, und wo ich genöthigt bin gewaltsam abzubrechen. Ich behalte mir vor, den Gedauken, den ich hier nur gestreift habe: die Beurtheilung des sittlichen Charakters einer Handlung nach Massgabe der subjectiv aufgebotenen Willenskraft bei einer andern Gelegenheit (Theorie des sittlichen Willens), wiederum aufzunehmen.

## Die Aussagen der Sprache. — Das Erlaubte. — Das Zwecksubject des Sittlichen.

Die beiden Glieder eines Gegensatzes können so beschaffen sein, dass sie den Raum, den er einnimmt, vollständig ausfüllen, so dass er also neben den beiden Möglichkeiten, welche sie statuiren, für eine dritte keinen Plats mehr bietet, oder so, dass sie zwischen sich noch ein Gebiet in der Mitte offen lassen, welches durch den Gegensatz nicht berührt wird. Zwischen wahr und unwahr, sterblich und unsterblich liegt nichts in der Mitte, zwischen reich und arm, schön und hässlich dagegen gibt es ein Mittelmass des Vermögens und der körperlichen Gestaltung,

für welches weder die eine, noch die andere Bezeichnung zutrifft, ebenso wie zwischen der kalten und heissen Zone die gemässigte in der Mitte liegt. Die Logik nennt den ersten Gegensatz einen contradictorischen, den zweiten einen contraren; anschaulicher möchte die Bezeichnung: zweigliedriger und dreigliedriger sein. Das dritte Glied, welches sich bei letzterem hinzugesellt, vergegenwärtigt uns den Begriff so zu sagen im Zustande des Gleichgewichts oder der Indifferenz, die beiden äusseren Glieder die Ablenkung desselben nach der einen und andern Seite hin.

Zu welcher von beiden Klassen gehört nun der Gegensatz von sittlich und unsittlich? Wäre er ein zweigliedriger, so müssten alle Handlungen entweder sittliche oder unsittliche sein. Dies ist aber bekanntlich nicht der Fall, es gibt vielmehr noch eine dritte Kategorie von Handlungen, welche sich diesem Gegensatze gegenüber indifferent verhalten, über welche die sittliche Norm nichts aussagt, es sind diejenigen, die in den freien Willen gestellt sind: die erlaubten.\*). Mit dem Begriffe des Erlaubten statuirt die

<sup>\*)</sup> Auch die römischen Juristen betonen für das Recht die Kategorie des Erlaubten, indem sie als eine der vier inhaltlichen Bestimmungen des Gesetzes das permittere bezeichnen l. 7 de leg. 4. 3:
Legis virtus est imperare, vetare, permittere, punire. Die Klassification ist insofern eine verfehlte, als sie das punire, welches nur
die praktische Sicherung des imperare und vetare enthält, mit beiden
auf eine Linie stellt. Die beiden ersten Glieder entsprechen dem
soeben behandelten Gegensatze des sittlichen Gebotes und Verbotes,
die Kategorie des permittere wird von unsern heutigen Juristen vielfach bestritten, meiner Ansicht nach mit Unrecht.

Sprache zwischen dem Sittlichen und Unsittlichen noch ein Mittelgebiet, welches durch diesen Gegensatz nicht getroffen wird: das neutrale oder Indifferenzgebiet des Sittlichen, und im Sinne der Sprache können wir diese Handlungen als sittlich indifferente bezeichnen. Ob sich nicht auch für sie eine Auffassung begründen lässt, welche sie dem Sittlichen unterordnet, steht hier noch nicht zur Frage, ich werde darauf später (Kap. X) zurückkommen, hier haben wir es lediglich mit der Auffassung der Sprache zu thun, und in Bezug auf sie steht die Richtigkeit des Gesagten: die sprachliche Dreitheilung der menschlichen Handlungen in sittliche, unsittliche und erlaubte ausser Zweifel. naive Auffassung des Volks wird es sich nie nehmen lassen, dass das Erlaubte etwas anderes ist als das Sittliche, dass ein Mensch, der isst, trinkt, sich vergnügt, sich nicht rühmen darf, eine sittliche Handlung vorgenommen zu haben.

Das Motiv einer jeden erlaubten Handlung, die nichts weiter ist als dies d. i. nicht unter die Kategorie der sittlichen fällt, liegt im Handelnden selber, es ist das eigene Wohl oder Bedürfniss, das ihn dazu veranlasst, sie gehört also zur Kategorie der des eigenen Ichs wegen vorgenommenen d. i. der egoistischen. Aber bei ihnen hält der Egoismus sich innerhalb der ihm durch das Sittengesetz gesteckten Grenzen, während er sie bei den unsittlichen Handlungen überschreitet, dort nimmt er die Gestalt der Selbstbehauptung, hier die der Selbstsucht an.

Was ist mit dieser Dreitheilung der Handlungen für die Erkenntniss des Sittlichen gewonnen? Wir holen einen andern dreigliedrigen Gegensatz heran, den wir oben bei der Betrachtung des Egoismus (S. 75) gefunden haben: den zwischen Selbstbehauptung, Selbstsucht, Selbstlesigkeit. Legen wir die beiden Gegensätze über einander und fügen wir zugleich die Beziehung des Egoismus zu ihnen hinzu, so ergibt sich folgendes Schema:

Das Sittliche.
Selbstverleugnung.

Das Erlaubte.
Selbstucht.

Egoismus.

Das Unsittliche.
Selbstsucht.

Das Schema bietet Stoff zum Denken — mehr, als ich hier bewältigen kann und zu bewältigen brauche, mir kommt es nur darauf an, ihm den sprachlichen Anhalt zur Bestimmung des Begriffs des Sittlichen zu entnehmen.

Es leuchtet ein, dass die beiden Gegensätze in enger Beziehung zu einander stehen. Die Selbsterhaltung oder Selbstbehauptung bewegt sich in der Region des Erlaubten, die Selbstsucht in der des Unsittlichen, die Selbstverleugnung oder Selbstlosigkeit in der des Sittlichen.

Das mittlere Glied führt uns das Ich in Richtung auf die eigene Selbstbehauptung vor und characterisirt die Sphäre, in der dieselbe vor sich geht, als die des Erlaubten oder sittlich Indifferenten. Das dritte Glied vergegenwärtigt uns die Ausartung der Selbsterhaltung in Selbstsucht und drückt ihr den Stempel des Unsittlichen auf, das erste Glied erkennt die Möglichkeit einer Verleugnung

des Ichs an und erkennt ihr den Charakter des Sittlichen zu. Darin liegt ausgesprochen: das Ich kann nicht Princip oder, da in praktischen Dingen das Princip im Zweck beschlossen liegt, nicht Zwecksubject des Sittlichen sein, denn sonst könnte unmöglich die Zweckbethätigung des Ichs, soweit sie die richtigen Grenzen innehält, für sittlich indifferent, soweit sie dieselben überschreitet, für unsittlich, noch auch der Verzicht auf die Verfolgung der eigenen Zwecke für sittlich erklärt werden. Das Ich kann der Sprache zufolge nicht Zwecksubject des Sittlichen sein.

Der Satz ist uns nicht neu, er hat sich uns bereits bei Gelegenheit der Betrachtung des Egoismus (S. 76) ergeben. Aber dem Negativen, mit dem wir dort abschliessen mussten, gilt es jetzt, das Positive hinzuzufugen. Es ist die letzte Frage, die wir der Sprache vorzulegen haben, sie lautet: was denkt sie sich als Zwecksubject des Sittlichen?

Indem ich die Frage so stelle, schliesse ich von vornherein die Beziehung des Sittlichen auf etwas anderes als ein Subject, d. h. ein lebendes Wesen aus, und dies bedarf der Rechtfertigung. Ich behaupte also: Princip des Sittlichen kann nicht etwas Unpersönliches, sondern nur die Person, ein lebendes Wesen sein, dessen Zwecke durch das Sittliche gefördert werden sollen (Zwecksubject).

Allerdings bedienen wir uns in der Sprache mancher

Wendungen, welche eine Richtung auf etwas Unpersönliches impliciren. Wir sprechen z. B. von einer Liebe zur Wahrheit, einem Tode fürs Vaterland, einer Aufopferung für die Wissenschaft. Diese Redeweise soll in keiner Weise bemängelt werden, allein in Wirklichkeit ist es nicht etwas Unpersönliches, sind es nicht Begriffe, welche wir lieben, und für die wir uns opfern, sondern Menschen, welche dadurch in ihren Zwecken gefördert werden sollen. Hinter den s. g. idealen Interessen, welche wir verfolgen, hinter der Idee, für welche wir unsere Kräfte oder unser Leben einsetzen, stecken reale Persönlichkeiten, deren Wohl, sei es, welches es sei, dadurch gefördert werden soll, wir selber, unsere Angehörigen, unsere Glaubensgenossen, unsere Mitburger, die Armen, die Vertreter der Wissenschaft u. s. w., in höherer Potenz ein ganzes Volk, in höchster die Menschheit - jede Idee als praktisches Motiv unseres Handelns endet schliesslich in lebenden Wesen.

Nur ein lebendes Wesen also kann Zwecksubject des Sittlichen sein, das Unlebendige, dem die sittliche That sich scheinbar zuwendet: die Wahrheit, die Wissenschaft, das Vaterland u. s. w. ist nur der Schauplatz oder der Gegenstand unseres Thuns, zu gute kommt es nur einer Person — die Person ist das Zwecksubject allen sittlichen Handelns.

Als Zwecksubject des Sittlichen lassen sich nur drei denken: der Handelnde selber (das Ich), andere

Menschen ausser ihm (die Gesellschaft) und Gott. Zwischen diesen drei Subjecten muss jede Theorie des Sittlichen wählen, es gibt keine andere Wahl, und ich glaube damit eine erschöpfende Klassification sämmtlicher ethischen Systeme aufgestellt zu haben. Gott, das Ich, die Gesellschaft — damit ist der Umkreis des Möglichen in Bezug auf das Zwecksubject für die Ethik umschrieben.

Dem Obigen zufolge scheidet nach der Vorstellung der Sprache das Ich aus, es bleibt also nur die Wahl zwischen Gott und der Gesellschaft übrig.

Gott kann nicht Zwecksubject des Sittlichen sein — das hiesse unser menschliches Handeln zu einer Bedingung seines Daseins erheben, die Erreichung seiner Zwecke von unserm Handeln abhängig machen. Denn jeder Zweck, den wir dem Dasein eines Andern entnehmen, beabsichtigt, dasselbe zu fördern, dem Andern durch unsere Beihulfe die Erreichung seiner eigenen Zwecke möglich zu machen, ihm zu helfen.

Wenn wir, was schliesslich an richtiger Stelle von uns geschehen wird, den letzten Grund des Sittengesetzes in Gott verlegen werden, so ist damit die Frage: ob Gott selber als Zwecksubject des Sittlichen anzusehen ist, in keiner Weise angegriffen. Gott kann Urheber des Sittengesetzes sein, aber dadurch wird er nicht zum Zwecksubject. Auch der Einzelne kann durch Vertrag oder Testament, oder, wo er in der Lage ist zu befehlen, durch Befehl, etwas anordnen, was nicht die eigenen Zwecke,

d. i. Förderung des eigenen Daseins, zum Gegenstande hat. Der Erzieher, der dem Zöglinge Verhaltungsmassregeln für sein Benehmen, der Lehrer, der dem Schüller Aufgaben gibt, thut es nicht seinet-, sondern des Letzteren wegen. Gott zum Zwecksubject des Sittlichen machen, ist ein Gedanke, der mit der Vorstellung eines höchsten Wesens schlechterdings unverträglich ist, es hiesse, das Abhängigkeitsverhältniss Gottes vom Menschen behaupten. Dass die religiöse Auffassung des Unsittlichen als Sünde (S. 80/84), indem sie die Richtung desselben gegen Gott betont, dem nicht entgegensteht, bedarf nicht der Ausführung.

Nachdem das Ich und Gott als Zwecksubjecte des Sittlichen ausgeschieden sind, bleibt nur noch die Gesellschaft tibrig, und wir können nunmehr mit aller Bestimmtheit sagen: die Sprache kann kein anderes Subject im Auge haben als die Gesellschaft.

Aber wenn es uns auf diesem Wege auch gelungen ist, die Sprache durch ihre eigenen Aussagen so zu umstellen und einzuschliessen, dass ihr nichts mehr tibrig bleibt, als uns die Gesellschaft zu nennen, so ist es dech eine andere Frage, ob sie selber sich dessen klar bewusst geworden ist.

Klar und unzweideutig ist der Gedanke, dass die Gesellschaft das Zwecksubject, d. i. das praktische Princip des Sittlichen ist, jedenfalls von ihr nicht zum Ausdrucke gebracht worden. Es fehlt allerdings nicht an Wortbildungen, bei denen sie den Schwerpunkt des Sitt-

lichen in die fremde Person verlegt: Nächsten-liebe, Menschen-freundlichkeit, Mit-leid; allein eine principielle, d. h. für alle sittlichen Vorschriften, Pflichten, Tugenden, für das Sittliche schlechthin zutreffende Beziehung auf die Gesellschaft ist darin nicht zu erblicken. Dagegen lässt sich dafür allerdings die dreimal sich wiederholende etymologische Anlehnung des Sittlichen an die Sitte in Bezug nehmen, in der wir oben (S. 23) die als verbindlich gedachte Ordnung des Gemeinlebens erkannt haben. Damit nennt uns die Sprache die Gesellschaft als dasjenige Subject, welches diese Normen zur Geltung bringt. Freilich muss dann noch supplirt werden, dass die Gesellschaft es ihretwegen thut, d. h. dass sie nicht bloss Urheberin, sondern auch Zwecksubject der Sitte und des Sittlichen ist, beides aber fällt, wie wir soeben nachgewiesen haben, nicht zusammen.

So schliesst unsere Untersuchung über die Sprache in Bezug auf den springenden Punkt der ganzen Ethik mit einem zweifelhaften Resultat ab. Die Beziehung des Sittlichen zur Gesellschaft wird in der Sprache wahrnehmbar, aber nicht in voller Klarheit, sondern wie im Nebel. So muss denn die Wissenschaft kommen, um mit ihrer Fackel in helles, volles Licht zu rücken, was wir im Halbdunkel der Sprache nicht zu erschauen vermochten: es wird sich zeigen, dass sie es vermag.

Damit haben wir den Uebergang zum Folgenden gewonnen. Wir nehmen von der Sprache Abschied, um uns der Wissenschaft zuzuwenden und erstere nur dann noch zu Worte kommen zu lassen, wo sie über Punkte, welche wir bei Gelegenheit der folgenden Untersuchung berühren werden, etwas auszusagen vermag.

Nur eine Bemerkung haben wir, indem wir unser Verhör mit der Sprache beschliessen, noch hinzuzufügen.

Wir sagten oben, dass es bei einem Verhör nicht bloss darauf ankomme, was der zu Verhörende positiv auszusagen, sondern auch auf dasjenige, worauf er keine Antwort zu ertheilen vermöge. Keine Antwort ertheilt uns die Sprache auf die Frage nach der Quelle des Sittlichen. Woher nimmt das Individuum oder die Gesellschaft, wer immerhin von beiden sie auch zu Tage fördern möge, die sittlichen Normen? Aus dem Innern heraus, aus der Vernunft, dem angeboren sittlichen Gefühl? Sind die Grundsätze des sittlichen Handelns dem Menschen ebenso angeboren wie die des logischen Denkens? Oder ist es erst die Erfahrung, welche den Menschen belehrt, was er zu thun und zu meiden habe, was gut und böse, sittlich und unsittlich sei?

Die Sprache versagt uns darauf jede Antwort, und es ist von Wichtigkeit, dieses negative Ergebniss hier zu constatiren. Keinem einzigen der Ausdrücke, die sie für das Sittliche verwendet: Sittengesetz, Sittlichkeitsgefühl, Gewissen, wohnt die Vorstellung des Angebornen inne, die Sprache gewährt für diese Idee nicht den leisesten Anhalt. Nicht Sittengesetz. Der Begriff des Ge-

setzes, den sie dabei verwendet, verträgt sich ebensowohl mit der Vorstellung, dass dasselbe Menschenwerk, auf empirischem oder historischem Wege gewonnen sei, wie mit der, dass es dem Menschen nach Art der Denkgesetze angeboren sei, der Begriff der Sitte aber, durch den sie den des Gesetzes näher erläutert, verweist uns ausschliesslich auf den ersten Weg. Nicht Sittlichkeitsgefühl. In der von Sitte gebildeten Sittlichkeit ist das Moment jedenfalls nicht enthalten. So könnte es also nur im Gefuhl liegen. Ist das Gefuhl nothwendigerweise etwas Angeborenes? Sicherlich nicht! Es genugt, auf das Schicklichkeits- und das Sprachgefühl zu verweisen, die beide die Anlehnung an eine bestimmte Sitte und Sprache zur Voraussetzung haben und sich damit als gegebenen Verhältnissen Historisches, unter Erwerbendes, nicht Angebornes kund geben. Gewissen Denn Gewissen bezeichnet sprachlich nur eine besondere Art des Wissens, aber woher dies Wissen stammt, darüber sagt uns die Sprache mittelst des Wortes selber nichts aus - die Frage, ob das Gewissen angeboren sei, bleibt eine offene.

45. Das Sittliche. — Die Wissenschaft. — Plan der Untersuchung. — Die drei Kardinalfragen der Ethik. — Das geschichtlich-gesellschaftliche System der Ethik. — Die Ethik der Zukunft.

Die bisherigen Untersuchungen über die Sprache haben uns Auskunft darüber gegeben, wie letztere sich das Sittliche denkt, und uns damit einen werthvollen Beitrag zur Erkenntniss desselben geliefert, allein auch nur einen Beitrag, Sache der Wissenschaft ist es, unter Verwendung des ihr von der Sprache Gebotenen bis zur vollen Erkenntniss vorzudringen.

Seit Jahrtausenden, von den Zeiten der griechischen Philosophen an bis auf die Gegenwart hinab, widmet sie sich dieser Aufgabe, und wenn irgendeine, so sollte man erwarten, dass diese längst gelöst worden sei. Denn das Sittliche liegt dem Menschen nicht fern wie Sonne, Mond und Sterne, und es bedarf zur Erkenntniss desselben nicht kunstlicher Hulfsmittel und Apparate, sondern die sittliche Welt umgibt ihn wie die Atmosphäre, in der er lebt, und die er täglich einathmet; er braucht, sollte man sagen, nur sein Auge zu öffnen, um dieses Stück seiner Welt zu begreifen. Aber der Erfahrungssatz, dass dasjenige, was uns am nächsten liegt, nicht selten am schwersten und spätesten erkannt wird, bewährt sich auch hier wieder. Der Mensch begreift eher alle Dinge ausser sich als sich

selbst, — von allen Räthseln, welche die Natur ihm aufgegeben hat, ist er selbst das schwerste.

Auf keinem Gebiete des menschlichen Wissens gehen noch bis auf den heutigen Tag die Grundanschauungen so weit auseinander als auf dem der Ethik, und wenn man manche Werke über diese Disciplin miteinander vergleicht, insbesondere die der Deutschen und Engländer, z. B. aus früherer Zeit Kant und Schleiermacher mit Bentham, aus allerjüngster E. v. Hartmann mit Herbert Spencer\*), so sollte man kaum glauben, dass sie auf demselben wissenschaftlichen Boden gewachsen seien.

Wäre ich im Stande gewesen, mich einer der bisber aufgestellten Grundanschauungen schlechthin anzuschliessen, gern würde ich es vermieden haben, mich an einem Probleme zu versuchen, das meinem Berufswissen fern liegt, und dem ich früher, so oft ich in die Nähe desselben kam, scheu ausgewichen bin. Ein solches Umgehen war aber bei dem gegenwärtigen Werk unmöglich, die Feststellung des Verhältnisses des Rechts zum Sittlichen, der ich mich nicht entziehen konnte, nöthigte mich, Rede und Antwort zu stehen, und so war ich, da ich mich von der Richtigkeit der Lösung des Problems von Seiten Anderer nicht überzeugen konnte, gezwungen, mich selbständig an demselben zu versuchen. Subjectiv bin ich

<sup>\*)</sup> E. von Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, Berlin 1879, und Herbert Spencer, Die Thatsechen der Ethik. Autorisirte deutsche Ausgabe von B. Vetter, Stuttgart 1879.

von der Richtigkeit der gefundenen Lösung aufs festeste überzeugt. Dieselbe hat sich mir im Laufe der Jahre an allem, woran ich sie erprobte: an der Erfahrung des täglichen Lebens wie an den Thatsachen der Geschichte und bei der Kritik der Ansichten Anderer stets bewährt, ich habe nie Gelegenheit gefunden, sie in Zweifel zu ziehen, sie ist bei allen Fragen, an denen sie sich zu bewähren hatte, stets ohne Rest aufgegangen. Ja mehr als das: sie hat sich mir als eine Leuchte erwiesen, die, wohin ich sie trug, stets neues Licht verbreitete, mir Aufschlüsse gewährte, die ich selber nicht erwartet hatte, und wenn die wissenschaftliche Ergiebigkeit und Fruchtbarkeit eines allgemeinen Gesichtspunktes, dass ihm gleich der lebendigen Quelle stets ein neuer Wahrheitsgehalt entquillt, ohne sich je zu erschöpfen, ein Kriterium der Wahrheit ist, so darf ich glauben, die Wahrheit gefunden zu haben. Ich orientire den Leser über den Plan und Gang der folgenden Untersuchungen.

Der Grundplan derselben beruht auf der Unterscheidung zweier Seiten des Sittlichen: des objectiv und des subjectiv Sittlichen. Unter ersterem verstehe ich die sittlichen Normen, die objective sittliche Ordnung, unter letzterem das praktische Verhalten des Subjects zu derselben: den subjectiven sittlichen Willen, die sittliche Gesinnung.

Die wissenschaftliche Betrachtung der ersten Seite hat zwei Fragen zum Gegenstand: die nach dem Ursprung v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl. oder der Quelle der sittlichen Normen, — woher kommen sie? — und die nach dem Zweck, — was sollen sie? Die zweite Seite fällt zusammen mit der Frage nach dem subjectiven Motiv des sittlichen Willens — was bestimmt den Willen, die sittlichen Normen zu befolgen?

Die drei hier aufgeführten Fragen lassen sich als die drei Kardinalfragen der Ethik bezeichnen. deuten für die Ethik dasselbe, was für das Dreieck die drei gegebenen, dasselbe bestimmenden Stucke. Wer sie in einer bestimmten Art beantwortet hat, hat damit zu den Grundproblemen der Ethik Stellung genommen; sie bilden die trigonometrische Trias der Ethik, aus der sich alles andere berechnen lässt. Wer sich und Andern Klarheit über sein Verbalten zu diesen Problemen verschaffen will, muss sie beantworten; so lange er dies nicht gethan hat, ist das Dreieck noch nicht fertig. Die Punkte, welche man sonst wohl als entscheidende anzuschen pflegt, z. B. die bekannte Trias der ethischen Güter, Tugenden, Pflichten (Schleiermacher) reichen zu dem Zwecke nicht aus, sie bedeuten für die Ethik nicht mehr, als die drei Winkel für das Dreieck, letzteres ist damit keineswegs gegeben.

Wenn ich die sittlichen Normen zum Ausgangspunkt und zum Fundament meiner ganzen Untersuchung mache, so bedarf dies der Rechtfertigung. Ich mache mich damit eines Rückfalls in eine angeblich von der Wissenschaft längst überwundene Behandlungsweise schuldig.

In derselben Weise, wie die Jurisprudenz aus Grün-

den, die nicht hierher gehören, die ursprüngliche Form, in der das Recht historisch zur Erscheinung gelangt: die imperativische des Gebots und Verbots mit einer andern: der begrifflichen vertauscht hat\*), hat es auch die Ethik mit den sittlichen Imperativen gethan. An die Stelle des Solls der Norm hat sie das Sein des Begriffs (des sittlichen Gutes, der Tugend, der Pflicht, des sittlichen Menschen) gesetzt, die Normen streisen ihre imperativische Form ab und schlagen nieder zu Begriffen. Die ganze Darstellung nimmt auf diese Weise den Charakter der Beschreibung einer geistigen Welt an, der sich die Wissenschaft gerade so gegenüber stellt, wie der Naturforscher der Natur: sie gibt nicht an, was sein soll, was von Seiten der Person geschehen soll, sondern sie stellt dar, was ist, sie schildert, beschreibt, entwickelt\*\*). Für die Ethik ist Gegenstand der Darstellung der Typus des vollendet sittlichen Menschen, sein Idealbild. Ihm entnimmt sie den Inhalt des Sittlichen, aber nicht als eine Norm, die von aussen an ihn herantritt,

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Methode und die Gründe, welche sie hervorgerufen haben, weiter ausgeführt in meinem Geist des römischen Rechts Bd. 3 § 38—44.

<sup>\*\*)</sup> Beispielsweise nenne ich das neueste System der theologischen Ethik von J. Chr. von Hofmann, Nördlingen, 4878, S. 74: »Beschreibung des christlichen Verhaltens. Dieses ist vor Allem ein innerliches; die Innerlichkeit, die christliche Gesinnung haben wir zunächst zu beschreiben, dann deren Bethätigung im Handeln«. S. 72: »so würde das sich ergebende Bild ein unrichtiges werden«. S. 79: »Wir beschreiben, wie der Christ als solcher sich, und wie er sich als den, der er ist, bethätigt«.

sondern als begrifflich nothwendigen Ausstuss seines Innern, als Emanation seines eigenen wahren sittlichen Wesens. Das Soll ist überwunden: Soll und Sein ist eins.

Es liegt nicht in meiner Absicht, den Vorzug, den diese Darstellungsweise in ästhetischer Beziehung vor der imperativischen in Anspruch nehmen kann, zu bestreiten. und ebenso wenig ihre wissenschaftliche Berechtigung als blosse Form der Darstellung; allein von der Darstellung ist die Untersuchung und Forschung wohl zu unterscheiden, für letztere aber ist die Rückkehr zu der natürlichen und ursprünglichen Form des Imperativs meines Erachtens unerlässlich. Als ausschliessliche Betrachtungsform des Sittlichen schliesst jede begriffliche Auffassungsweise für die Ethik eine Gefahr in sich, deren ich bei der Jurisprudenz aus eigener und fremder Erfahrung längst inne geworden bin: die, über den Begriff den Zweck ausser Acht zu lassen. Bei dem Begriff entschlägt man sich nur zu leicht der Frage nach dem Zweck. Er tritt uns entgegen in dem Gewande einer für sich seienden, in sich ruhenden, abgeschlossenen Existenz, er ist da, ganz so gut wie die Dinge der Natur. Wozu noch erst seine Existenzberechtigung in Frage stellen? Sie ist mit ihm selber gegeben, seine Existenz überhebt ihn dieses Nachweises. Bei dem Imperativ dagegen fragt jeder denkende Mensch sofort nach dem Warum, und diese Frage führt ihn zum letzten Grund der Sache zurück, der bei allen praktischen Dingen im Zwecke besteht. Die begriffliche Form dagegen

lenkt ihn von dieser Frage nach der Quelle ab und verlockt ihn in die Bahn einer Dialektik, welche ihm vorspiegelt, er könne mit Hulfe rein formaler Operationen (Consequenz — Construction — Speculation) die Wahrheit gewinnen, sein Problem erfordere kein anderes Verhalten als das des Naturforschers gegenüber den Dingen der Natur: reine, unbefangene Hingabe an das Object, Anwendung der naturhistorischen Methode auf die Welt des Geistes.

Darum nehme ich mit Absicht und Bewusstsein für den Zweck meiner Untersuchung die Form des Imperatives: die der sittlichen Normen wiederum auf; es wird sich zeigen, ob dieser scheinbare Rückfall in eine angeblich wissenschaftlich überwundene Form — denn als solche wird sie bezeichnet — der Sache förderlich ist oder nicht.

Noch in einer anderen Richtung wird die folgende Darstellung den Schein eines wissenschaftlichen Rückschrittes auf sich laden. Sie findet die Quelle des sittlichen Imperativs nicht im Individuum, sondern in der Gesellschaft, sie lässt also denselben von aussen an das Subject herantreten. Damit verfällt sie dem Vorwurfe der Heteronomie des Moralprincips, was für gleichbedeutend gilt mit Unwissenschaftlichkeit. Das wahre Moralprincip soll der neuern Ethik zufolge\*) ein autonomes sein, es

<sup>\*)</sup> Auf diesen Gegensatz der Autonomie und Heteronomie des Moralprincipes ist das ganze oben citirte Werk von E. von Hartmann gebaut.

soll dem Individuum nachgewiesen werden als Gesetz seiner selbst.

Auch ich gelange schliesslich zu dem Resultate, dass das Individuum das Sittliche als Gesetz seiner selber in sich tragen solf and dass es, indem es sittlich handelt, nur sich selber behauptet (ethische Selbstbehauptung Kap. XI); aber ich gelange dazu, ich gehe nicht davon aus. Des Sittliche ist historisch nicht vom Individuum, sendern von der Gesellschaft aus gewonnen worden, und auch praktisch besteht das wahre Verhältniss desselben darin, dass die Gesellschaft dasselbe von ihm fordert. Die Ueberwindung dieses Gegensatzes des Aeussern zum Innern, das völlige Einswerden des Individuums mit dem Sittengesetz, kurz die Autonomie desselben ist die letzte, höchste Form, in der dasselbe in ihm seine Wirksamkeit entfaltet, aber die Thatsache, dass es als Gebot und zwar als Gebot der Gesellschaft von aussen her ihm aufgezwungen worden ist, wird dadurch ebenso wenig ungeschehen gemacht, wie es von ihm selber verkannt werden Das Individuum soll und muss wissen, dass es sich in Abhängigkeit von der Gesellschaft befindet, dass es sein Gesetz von ihr erhält; eine Theorie, die ihm das Gegentheil vorspiegelt, stellt die Wahrheit auf den Kopf. Das Individuum ist Theil des Ganzen, der Theil aber nimmt sein Gesetz entgegen vom Ganzen, und mag das Individuum als Glied der Gesellschaft sich auch noch so einig mit ihr fühlen, immer ist es die Gesellschaft, welche ihm die Normen des sittlichen Handelns vorzeichnet. Gegenüber dem Sirenengesang einer ungesunden Theorie, welche das Individuum mit seiner sittlichen Autonomie zu bethören sucht, halte ich es für geboten, ihm einmal die nüchterne Wahrheit ins Ohr zu rufen: du bist nur Glied des Ganzen und erhältst von ihm deine Gesetze, eigne sie dir so an, dass das äussere Gesetz dein eigenes, und dass damit die äussere Nothwendigkeit innere Freiheit werde, aber gib dich nicht dem Wahne hin, dass die Zügel, weil du sie subjectiv nicht sühlst, objectiv nicht existiren und dass du selber dein eigener Gesetzgeber seist.

So kehre ich also zu der ursprünglichen und natürlichen Form des Sittlichen: der sittlichen Norm zurück, um sie zum Ausgangspunkte meiner ganzen Untersuchung zu machen, und ich greife die beiden ersten der oben (S. 97/98) genannten Kardinalfragen der Ethik wiederum auf, um kurz die Stellung anzudeuten, die ich zu ihnen einnehme.

Die erste war die Ursprungsfrage. Für mich persönlich ist sie die zweite gewesen, ich habe zuerst die Frage vom Zweck der sittlichen Normen ins Auge gefasst, und ich behalte diese Ordnung auch im Folgenden bei, indem ich mich zunächst der letzteren zuwende.

In Bezug auf sie bin ich zu dem Resultate gelangt, dass alle sittlichen Normen im weitesten Sinne des Worts (Recht, Moral, Sitte) lediglich das Wohl und Gedeihen der Gesellschaft zum Zweck haben, in meiner Terminologie vom Zwecksubject (I. S. 463 ff., II. S. 89/94) ausgedrückt: dass die Gesellschaft das Zwecksubject des Sittlichen bildet. Sittlich und gesellschaftlich ist gleichbedeutend, überall, wo man sittlich sagt, kann man den Ausdruck mit gesellschaftlich vertauschen — alle sittlichen Normen sind gesellschaftliche Imperative.

Der Ausführung dieses Gedankens ist der erste Abschnitt der folgenden Untersuchungen: die Teleologie des objectiv Sittlichen gewidmet. Ich beginne denselben mit der Frage nach den möglichen Zwecksubjecten des Sittlichen (Nr. 16) und gelange dabei zu dem Resultat, dass nur die Gesellschaft als solches angesehen werden kann.

Daran schliesst sich die Betrachtung der gesellschaftlichen Imperative, d. h. derjenigen Normen, denen das Individuum im gesellschaftlichen Leben unterworfen ist (Mode, Sitte, Moral, Recht), und zwar ist es hier nur die Zweckfrage, die ich ins Auge fasse, während ich die Frage: wie die Gesellschaft dieselben realisirt (sociales Zwangssystem), einer spätern Stelle der Untersuchung vorbehalte. Die Mode und das Recht nehme ich dabei nur auf, um zu prüfen, ob sie sich innerlich (d. h. ihrem Zwecke nach) von Sitte und Moral unterscheiden lassen. Der Abschnitt über die gesellschaftlichen Imperative hat zum Zwecke den Nachweis, dass alle gesellschaftlichen Normen durch gesellschaftliche Zwecke ins Leben gerufen worden sind.

Sind sie es, so mussen sie bedingt sein durch den

jedesmaligen Zustand der Gesellschaft, denn die Zwecke sind bei Völkern wie Individuen stets so beschaffen, wie sie selber es sind. Dass diese Consequenz für die sittlichen Normen zutrifft, werde ich darthun, indem ich das historische und praktische Abhängigkeitsverhältniss aller sittlichen Normen von der derzeitigen Gestaltung der Gesellschaft nachweise. Das historische - indem ich zeige, wie die Entwickelung des sittlichen Bewusstseins parallel geht mit der der Gesellschaft, sowohl intensiv, was die allmähliche Erweiterung und Vervollkommnung der sittlichen Erfahrung, Anschauungen, Normen anbetrifft, als extensiv, was die Subjecte anbetrifft, denen gegenüber man sich zur Beobachtung der sittlichen Grundsätze verpflichtet fühlt, d. i. die Ausdehnung der verbindenden Kraft derselben über den ursprünglichen Kreis der Genossen hinaus auf immer weitere Kreise (Stamm, Volk, Confession, Race, Menschheit). Wie das Recht, so hat sich auch das Sittliche in dieser extensiven Beziehung muhsam von einer Stufe zur andern erheben mussen. Wer nicht zur Gemeinschaft gehört, hat darauf keinen Anspruch, und diese Gemeinschaft war ursprünglich eine sehr enge, erst höchst allmählich hat sie sich erweitert und damit zugleich der Gedanke der rechtlichen und sittlichen Berechtigung und Gebundenheit, bis er schliesslich bei dem Punkt angelangt ist, der unsere heutige Anschauung charakterisirt: rechtliche und sittliche Gemeinschaft der ganzen Menschheit. Das verstehe ich darunter, wenn ich von einem historischen Abbängigkeitsverhältniss des Sittlichen von der Ausdehnung der Gesellschaft rede, ursprünglich fiel letztere zusammen mit dem Verbande der Genossen, beutzutage umfasst sie die ganze Menschheit. Diesen endlichen Abschluss des Entwicklungsprocesses des Sittlichen auf Erden hat die Sprache treffend wiedergegeben mit dem Ausdruck Menschlichkeit.

Unter dem praktischen Abhängigkeitsverhältniss der sittlichen Normen von der Gesellschaft verstehe ich den Einfluss, den gesellschaftliche Unterschiede auf unser sittliches Urtheil und Verhalten ausüben. Vom Standpunkte der abstracten ethischen Theorie aus kommen dieselben gar nicht in Betracht, ein geschlechtliches Vergehen wiegt gleich schwer, ob ein Mädchen der höheren Stände oder ein Bauernmädchen, ein Prediger oder ein Heldentenor, ein Act der Muthlosigkeit, ob ein Officier oder ein Schneider, eine wissenschaftliche Leichtfertigkeit, ob ein Gelehrter oder ein Zeitungsschreiber sich dessen schuldig gemacht hat. Wir werden sehen, dass unser sittliches Urtheil, wie es nun einmal ist — und die Thatsächlichkeit desselben bildet überall die Grundlage meiner Betrachtungen — sich ganz verschieden dagegen verhält. Das heisst aber m. a. W. unser sittliches Urtheil reagirt gegen gesellschaftliche Momente - warum? wird sich seiner Zeit zeigen.

Den Abschluss der Teleologie des Sittlichen bildet der Nachweis der Anwendbarkeit des von uns aufgestellten Massstabes des Sittlichen als des gesellschaftlich Nützlichen auf die Staatsgewalt. Ist die Gesellschaft das Zwecksubject des Sittlichen, so ist die Staatsgewalt als Vertreterin derselben in erster Linie berufen, das Sittliche zu verwirklichen und zu fördern. Tritt sie bei ihren Anordnungen mit den sittlichen Anschauungen des Volks in Widerspruch, so unterliegt auch sie dem Vorwurfe des Unsittlichen und zwar nicht bloss in Bezug auf einzelne vorübergehende Massregeln, sondern nicht minder in Bezug auf die rechtlichen Institutionen, die sie einführt, oder die sie, nachdem sie ihre Berechtigung in den Augen des Volks verloren haben, aufrecht erhält.

Als zweiter Abschnitt der Theorie des objectiv Sittlichen müsste die Untersuchung über die Quelle des Sittlichen folgen. Ist das sittliche Gefühl eine Mitgift der Natur oder ein Werk der Geschichte, sind die sittlichen Grundsätze dem Menschen angeboren, oder bilden sie einen Niederschlag der geschichtlich-gesellschaftlichen Erfahrung? Ich verweise diese Frage jedoch an eine spätere Stelle des Werks, wo sie in etwas anderer Gestalt, nämlich als Frage vom Ursprunge des Rechtsgefühls wiederum an uns herantreten wird. Beide Fragen lassen sich nicht von einander trennen, und bei der Alternative, die zu einer einzigen zusammengefasste Frage entweder schon hier oder erst später zu behandeln, entschied ich mich aus zwei Grunden für letzteres, einmal weil das Recht im Plane meines Werkes die erste Stelle einnimmt, und sodann, um mir für die gegenwärtige, stofflich bereits mehr als mir lieb ist, überladene Darstellung eine wünschenswerthe Entlastung zu verschaffen. Ich kann es indessen nicht umgehen, meine Ansicht bereits hier mitzutheilen, da ich im Verlaufe der folgenden Entwicklung oft genöthigt bin auf sie Bezug zu nehmen.

Auf die Frage nach dem Ursprunge des sittlichen Gefuhls antwortet eine Theorie, welche so alt ist als das wissenschaftliche Denken, und welche sich von den Tagen der griechischen Philosophen bis auf die Gegenwart behauptet hat: das sittliche Gefühl ist dem Menschen angeboren, die Natur (Gott) hat es ihm ins Herz gesenkt. Ich bezeichne dementsprechend diese Theorie als die nati-Nur darüber weichen die Vertheidiger dervistische. selben von einander ab, dass die Einen die angebliche Mitgift der Natur auf ein bloss formales Erkenntnissvermögen beschränken (formalistisch-nativistische Theorie). Wie der Mensch sich seines Auges erst bedienen muss, um die Anschauung von der Aussenwelt in sich aufzunehmen, so auch jenes Erkenntnissvermögens, um seine sittlichen Anschauungen zu gewinnen. Eine zweite Ansicht (substantiell-nativistische Theorie) erstreckt die Mitgift der Natur auf den Inhalt dieses Gefühls, so dass ihr zufolge dem Menschen die fundamentalen Normen für sein sittliches Handeln ebenso angeboren wären, wie die logischen Gesetze für sein Denken.

Der nativistischen Theorie setze ich meinerseits die geschichtliche gegenüber. Nicht die Natur, sondern die Geschichte ist die Urheberin des Sittlichen und zwar nicht bloss der zur Form des Bewusstseins erhobenen Gedanken: der sittlichen Normen, Ideen und des dieselben in Form des Unbewussten in sich tragenden sittlichen Gefühls, sondern auch des sittlichen Willens. Die Ansicht von dem historischen Ursprung unserer sittlichen Anschauungen ist bereits vor nahezu zweihundert Jahren von Locke in seiner bekannten Schrift über den menschlichen Verstand (1690) vertheidigt worden. Aber seine Entdeckung - in meinen Augen eine der grössten Thaten des menschlichen Geistes im Laufe der ganzen Weltgeschichte, eine wahre Riesenleistung, die Jeden mit Bewunderung vor der Gewalt der menschlichen Denkkraft erfüllen muss - ist an der spätern Ethik und Rechtsphilosophie spurlos vorübergegangen. Statt des verhängnissvollen zu spät traf sie der Vorwurf: zu früh! Selbst ein so gewaltiger Geist wie Kant, der in Bezug auf den von Locke ebenfalls behaupteten historischen Ursprung aller unserer theoretischen Erkenntnisse seinen Gedanken aufnahm, vermochte sich in Bezug auf die praktischen Wahrheiten, welche unser angeblich angeborenes sittliches Gefühl uns lehren soll, nicht von der ererbten Vorstellung frei zu machen, und die Lehre von dem angeborenen sittlichen Gefühl, sei es als Form des Erkenntnissvermögens, sei es als Inbegriff realer Ideen, sei es unter diesem oder jenem Namen: als Gewissen, sittlicher Trieb, Vernunfttrieb, Vernunft, angeborne Ideen, natürliche Wahrheiten, Vernunftwahrheiten, und welche Namen man sonst für eine und dieselbe Vorstellung in Bereitschaft hat, diese Vorstellung hat sich noch bis auf den heutigen Tag behauptet\*).

<sup>\*)</sup> Ich stelle einige Zeugnisse aus den letzten Jahren (1878—1884) zusammen. H. Lotze, Mikrokosmus, B. 2, Aufl. 3 (1878) S. 338 fl. insbesondere S. 340 -ein unaustilgbarer Keim des Guten ist dem menschlichen Geist im Gewissen angeboren . . . . . aber das naturwüchsige Gemüth des Menschen erzeugt keineswegs die klare Einsicht in alle sittlichen Gebotes. E. von Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, Berlin (1879) S. 322 fl. Ich hebe den Satz auf S. 325 hervor. »Die dem Menschen innewohnende Vernunft wird so zum autonomen Gesetzgeber, indem sie aus des Menschen sittlichem eigensten Wesen heraus den kategorischen Anspruch erhebt, dass auch im menschlichen Handeln alles vernünftig zugehe und das Vernunftwidrige ausgeschlossen bleibe. Wir wissen, dass die Vernunft ganz ebenso den Anspruch erbebt, dass auch im menschlichen Denken alles vernünftig zugehe, und dass dieser Anspruch seinen Ausdruck findet in den logischen Denkgesetzen und deren Anwendung auf Erkenntnisstheorie und Methodologie; dies ist der kategorische Imperativ der Vernunft auf theoretischem Gebiete, wie die rationellen Gesetze des Handelns derjenige auf praktischem Gebiete. Je nach der Bethätigung der freien Vernunft auf diesem oder jenem Gebiete unterscheidet man eine theoretische und praktische Seite derselben, oder auch kürzer ausgedrückt eine theoretische und praktische Vernunft«. Liebmann, Analyse der Wirklichkeit, Strassburg (4880), S. 652: Das Gewissen sei nicht bloss eine formale, inhaltsleere Anlage oder Function, die ihren specifischen Inhalt von aussen erhalte. S. 670 »natürliches, nicht künstlich anerzogenes Gewissen«. Hugo Sommer, die Ethik des Pessimismus, in den preuss. Jahrbüchern, B. 43. S. 396 (1880): »Das Gewissen ist die einzige wahre aprioristische Grundlage aller Sittlichkeit-. In Bezug auf andere Schriftsteller bin ich nicht völlig sicher, ob ich sie hierher zählen darf, so z. B. J. J. Baumann, Handbuch der Moral, Leipzig 4879, welcher S. 74 »den Gang der Menschheit auf die Natur des Willens und die Gesetze seiner Ausbildunggründet, S. 424 von moralischen Tendenzen spricht, welche dem Menschen von Aufang an beizulegen seien. Felix Dahn, Die Vernunft im Recht, Berlin (1879) und Abh, in der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft B. S. S. 5 (4880), wo er die Moral auf

Den Grund der Erfolglosigkeit der Entdeckung Lockes kann ich nur darin erblicken, dass er, wie er im Sinne seiner Aufgabe (Kritik des menschlichen Erkenntnissvermögens) allerdings durfte und musste, sich auf die Negative beschränkte, dass die sittlichen Grundsätze dem Menschen nicht angeboren seien, ohne positiv den Nachweis zu erbringen, wie und woher die Menschheit in den Besitz ihrer sittlichen Grundsätze gelangt sei, und das Individuum dazu gelange. Nach dieser Seite hin glaube ich mit Hülfe des Grundgedankens dieser Schrift: des Zweckes seine Untersuchung demnächst vervollständigen zu können.

In consequenter Verfolgung dieses Gedankens bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass alle Rechtssätze und Rechtseinrichtungen ohne Ausnahme praktischen Motiven ihren Ursprung verdanken, lediglich Niederschläge der historischen Erfahrung sind, dass kein einziger derselben dem Menschen durch sein angebornes Rechtsgefühl vorgezeichnet worden ist, selbst nicht die einfachsten, schein-

die Idee des Guten und den Trieb der harmonischen Gestaltung von Selbsterhaltung und Hingebung zurückführt. In dem angeblichen besonderen Triebe für das Sittliche kann ich nur eine von der Natur dem Menschen gewährte besondere Beanlagung für das Sittliche erblicken. Bei der gegenwärtigen zweiten Auflage trage ich, um nicht alle Stimmen aufzuzählen, nur noch nach Schuppe, Grundzüge der Ethik und Rechtsphilosophie, Leipzig 4884, S. 25, 26, 458 (\*ins Herz geschriebene Gesetz"), Lazarus, Das Leben der Seele III, S. 52, Aufl. 2. Zeller, Begriff und Begründung der sittlichen Gesetze, Berlin 4883, S. 44, 42, 28. Dagegen ist seit der ersten Auflage des Werkes die von mir vertretene historische Ansicht verfochten worden von Paul Rén, Die Entstehung des Gewissens, Berlin 4885.

bar sich von selbst verstehenden Rechtswahrheiten. er nicht morden, rauben, stehlen dürfe, hat der Mensch erst auf dem Wege der Erfahrung lernen, sie erst hat ihn belehren mussen, dass dabei ein Gemeinleben nicht bestehen kann — auch im Rechte wie in allen Dingen hat die Menschheit erst durch Schaden klug werden mussen, die Natur hat dem Menschen für das Recht keine andere Ausstattung mit auf den Lebensweg gegeben, als für alle ubrigen Zweige des praktischen Wissens: seinen Verstand, um sich seine Erfahrungen zu Nutze zu machen, und so wenig sie ihn gelehrt hat, Schuhe, Kleider, Häuser, Schiffe zu machen, ebenso wenig hat sie ihm eine Anweisung gewährt, die ihm nöthigen Rechtseinrichtungen herzustellen. Kurz, das Recht ist nicht minder ein historisches Product, als das Handwerk, die Schiffsbaukunst, die Technik - so wenig, wie die Natur dem Adam die Vorstellung eines Kochtopfes, Schiffes oder einer Dampfmaschine in die Seele gelegt hat, aus der er sie im Laufe der Zeit nur mühelos herauszuholen brauchte, wie es bei den Rechtsideen der Fall sein soll, ebenso wenig die des Eigenthums, der Ehe, der bindenden Kraft der Verträge, des Staats. Und was von dem Rechte, den Rechtseinrichtungen und Rechtswahrheiten, ganz dasselbe gilt auch von den moralischen Grundsätzen und von der Sitte, kurz von der gesammten sittlichen Welt. Die ganze sittliche Weltordnung ist ein Product der Geschichte, d. i. genauer, des Zweckgedankens, der unausgesetzten Thätigkeit und Arbeit des menschlichen Verstandes, der mit jeder Noth, der er abhalf, jedem Bedürfnisse, das er befriedigte, nur den Boden herstellte, auf dem ein neues Bedürfniss, ein neuer Zweck sich erheben konnte. Der Zweck hat in Wirklichkeit die Fähigkeit, welche Hegel in seiner dialektischen Methode fälschlich dem Begriff beilegte: er entlässt stets einen neuen aus sich, er ist das Perpetuum mobile der Weltgeschichte.

Nur der Umstand, dass die Grundsätze und Maximen, die der Mensch auf dem Wege einer unendlich langen Erfahrung sich abstrahirt hat, dem einzelnen Individuum in einem so frühen Alter und in einer so unscheinbaren Form zugetragen werden, dass jede Controle seinerseits über die von aussen erfolgte Aufnahme ausgeschlossen ist, hat den Glauben hervorgerufen, dass das Rechtsgefühl angeboren sei. Das erwachende Bewusstsein findet sich im Besitz aller dieser Wahrheiten; was ist natürlicher als die Meinung, dass sie ihrem Träger und somit auch dem menschlichen Geiste überhaupt von allem Anfang an zu eigen gewesen seien? Die Zeit liegt noch nicht lange hinter uns, wo die Medicin und Naturwissenschaft in den verschiedenen Zersetzungsprocessen des organischen Körpers: der Eiterbildung, Fäulniss, Gährung, dem Schimmeln, Verwesen u. s. w. von innen heraus (spontan) erfolgende Vorgänge erblickte. Inzwischen hat die Wissenschaft mit Hülfe des Mikroskops den Nachweis erbracht, dass alle jene Processe von aussen durch Aufnahme der dem unbewaffneten Auge nicht wahrnehmbaren in der Luft schwebenden Pilze und Sporen hervorgerufen werden.

Das Phänomen, um das es sich bei der Frage vom sittlichen Gefühle handelt, ist ganz dasselbe. Auch die sittlichen Wahrheiten schweben gleich jenen Sporen in der uns umgebenden Luft, wir athmen sie ein, ohne uns dessen bei der Allmählichkeit und Unmerklichkeit dieser Aufnahme und bei dem zu dieser Zeit noch völlig unentwickelten Zustand unseres Geistes bewusst zu werden. Ethik sich entschliessen wird, denselben Weg der exacten Beobachtung einzuschlagen, wie die Medicin und Naturwissenschaft, so wird sie auch zu demselben Resultate gelangen, und ich lebe der festen Ueberzeugung, dass eine spätere Zeit über die Ansicht von der spontanen Erzeugung des sittlichen Gefühls im Menschen ebenso urtheilen wird, wie über die Theorie von dem spontanen Auftreten der Zersetzungsprocesse im menschlichen Körper: Irrthumer der Vorzeit, die in der Ungenauigkeit der Beobachtung iliren Grund hatten, und die nur durch Mangel an Kritik so lange ihr Leben zu fristen vermochten. In der Geschichtswissenschaft hat man längst erkannt, dass die Kritik der Quellen die erste und unerlässlichste Aufgabe des Historikers ist. Ist es nicht an der Zeit, dass die Ethik sich endlich einmal derselben Pflicht bewusst wird, die Quelle, aus der sie schöpft, einer Kritik zu unterwerfen? Natur oder Geschichte? Eine Ethik und Rechtsphilosophie, welche diese Frage nicht

zum Gegenstande der ernstesten, eindringendsten Untersuchung macht, erkennt sich in meinen Augen das Prädikat der Wissenschaftlichkeit ab. Mag sie die Frage beantworten, wie immerhin sie wolle, aber wenn sie die Frage umgeht, so ist das ganze Gebäude, das sie errichtet, auf Sand gebaut und aller Aufputz mit schönen und hochklingenden Phrasen, an denen es nirgends weniger fehlt als in der Ethik, kann nur dazu dienen, den Contrast zwischen der Vernachlässigung der ersten fundamentalen Aufgabe, der Grundlegung, und der Beschaffung dieses Flitterwerks nur um so fühlbarer und greller zu machen.

Der zweite Abschnitt der folgenden Untersuchungen hat den sittlichen Willen zum Gegenstande. An ihm hängt die praktische Wirklichkeit des Sittlichen, ohne ihn ist dasselbe bloss etwas Gedachtes, Vorgestelltes, Beabsichtigtes, nichts Wirkliches, Reales, — ein Idealbild der Gesellschaft von Demjenigen, was sein soll, was aber nicht ist.

Woher nun der sittliche Wille? Der Theorie vom angebornen sittlichen Gefühle macht die Frage nicht die geringste Schwierigkeit. So leicht wie es ihr fällt, die Frage von dem Ursprunge des Sittlichen auf die Natur abzuladen, ebenso die vom sittlichen Willen. Ihr zufolge hat die Natur uns mittelst des sittlichen Gefühls nicht bloss zum Erkennen, (theoretisch-nativistische Theorie), sondern auch zum Wollen des Sittlichen ausgerüstet

(praktisch-nativistische Theorie). Der Schutzgeist, den sie uns mitgegeben: das Gewissen lehrt uns nicht bloss, was gut und böse ist, sondern nöthigt uns auch, seine Mahnungen zu befolgen — das Wollen des Sittlichen ist nur die etwas mühsame, aber von dem sittlichen Gefühl als unablässig und unerbittlich in Erinnerung gebrachte praktische Consequenz des Wissens. Zwei widerstrebende Triebe hat die Natur dem Menschen eingepflanzt. In die eine Herzkammer hat sie den Egoismus gelegt, in die andere das sittliche Gefühl, der Mensch ist von Natur aus zwiespältig angelegt — die Theorie des psychologischen Zweikammersystems.

Nach meiner Auffassung ist der Wille des Menschen von der Natur von vorn herein einheitlich angelegt. Der menschliche Wille, wie er aus den Händen der Natur von allem Anfang an hervorgegangen ist und täglich neu hervorgeht, hat lediglich die Erhaltung und Behauptung des eigenen Ichs zum Zweck (Selbsterhaltungstrieb), es ist m. a. W. der nackte, dürre Egoismus, den die Natur dem Menschen eingepflanzt hat. Die Geschichte allein ist es, welche aus ihm die sittliche Gesinnung hervorbringt. An dem creatürlichen Willen gleitet das Sittliche ab, wie das Wasser am harten Stein, der Intellect wie der Wille des Menschen bringen für das Sittliche nicht die mindeste Empfänglichkeit mit, alles Sittliche: das Wissen wie das Wollen desselben ist Product der Geschichte, des geschichtlichen Lebens, der Gesellschaft. Die Umwandlung,

welche sich mit dem creaturlichen menschlichen Willen im Laufe der geschichtlich-gesellschaftlichen Entwicklung vollzogen hat, um ihn zur Aufnahme des Sittlichen empfänglich zu machen, ist keine geringere gewesen, wie die des Felsens, der erst unter der fortgesetzten Einwirkung der Atmosphäre hat verwittern müssen, um sich mit Moos, Gras, Gesträuch, Bäumen zu bedecken. Jahrtausende haben vergehen müssen, um dies fertig zu bringen. Bevor sich als letzte Phase der Entwickelung der Wald auf dem Felsen hat erheben können, musste die Vegetation alle Vorstufen durchlaufen, vom kummerlichsten Moos an bis zum Baum, um allmählich den Boden zu bereiten. Denselben Entwicklungsgang hat auch das Sittliche in der Welt genommen, es hat mit dem Rohsten beginnen müssen: mit dem Verbote von Mord, Raub und Diebstahl, und zwar zunächst nur mit der Aufstellung und Handhabung desselben im Kreise der Genossen, um sich sodann erst allmählich zu höheren Formen und Bildungen zu erheben - alles, das Kleinste wie das Grösste, hat die Geschichte erst dem Egoismus abringen müssen.

Diese geschichtliche Erhebung des Egoismus zur sittlichen Gesinnung bildet die Aufgabe des zweiten Theils der folgenden Untersuchung: der Theorie des sittlichen Willens. Es ist das grösste Meisterstück, welches die Geschichte auf Erden fertig gebracht hat, mit dieser Leistung kann sich keine von allen andern messen\*). Bei

<sup>\*)</sup> Auch nicht die der Erziehung der Menschheit zum Gehorsam,

allen andern Leistungen, welche der menschliche Geist im Laufe der Jahrtausende beschafft hat, fällt der Endpunkt des Entwicklungsprocesses in die Richtungslinie des ersten Anfangs, Stoff kommt zu Stoff hinzu, es ist nur ein Fortschritt in quantitativer, nicht in qualitativer Beziehung. Aber bei der historischen Erhebung des Egoismus zur Sittlichkeit bildet der Schlusspunkt des Entwicklungsprocesses den diametralen Gegensatz des Ausgangspunktes: der Egoismus ist in sein gerades Gegentheil umgeschlagen, er hat sich selber negirt. Die Aenderung, die hier vor sich gegangen, ist qualitativer Art, die Geschichte bildet aus dem Thone, dem Teige, den die Natur ihr geliefert hat: dem natürlichen Menschen, dem Thiere ein Wesen höherer Art, welches das gerade Widerspiel des ursprünglichen bildet: den sittlichen Menschen; der Egoist ist das Werk der Natur, der sittliche Mensch das der Geschichte.

Die Form, in der sich dieser Umbildungsprocess vollzieht,

auf welche ich bei einer anderen Gelegenheit eingehen werde. Auch sie war eine ausserordentlich schwierige, denn das Schwierigste und Höchste, was die Geschichte mit der Menschheit fertig zu bringen hatte, bewegt sich auf dem Boden des Willens, nicht des Intellects; nur wer nie über die Schwierigkeiten der Erziehung des Menschengeschlechts zum Wollen nachgedacht hat und naiv genug ist, Gehorsam und sittliche Gesinnung als etwas Selbstverständliches zu betrachten, kann die Leistungen des menschlichen Intellects über die des menschlichen Willens setzen — es hat weit mehr dazu gehört, den Sinn der Gesetzlichkeit und die sittliche Gesinnung in die Welt zu setzen, als die Dampfmaschine, die Eisenbahnen und den elektrischen Telegraphen.

ist die Gesellschaft. Sie ist die Quelle alles Sittlichen. Alle sittlichen Anschauungen, Grundsätze, Normen sind erst durch das gesellschaftliche Leben gefördert worden und werden unausgesetzt durch dasselbe in jedem Individuum erzeugt. Das ist die theoretische oder intellectuelle Seite des Sittlichen, welche dasselbe zum Gegenstande der mehr oder minder klaren, bewussten oder unbewussten Aneignung von Seiten des Subjects macht (sittliche Erkenntniss, sittliches Gefühl). Ihr steht gegenüber die praktische oder moralische Seite, d. i. die Verwirklichung der sittlichen Grundsätze durch das Handeln, und dazubedarf es wiederum der Gesellschaft und der Anleitung und Erziehung des Willens zum Sittlichen. Das Resultat derselben: die dem Menschen zum Stucke seiner selbst. gewordene Willensrichtung auf das Sittliche bezeichnet. die Sprache als die sittliche Gesinnung. Wissen und Wollen des Sittlichen, das sittliche Gefühl und die sittliche Gesinnung sind das Werk der Gesellschaft.

In welcher Weise die Gesellschaft die sittliche Erziehung des Willens fertig bringt, welche Mittel und Wege sich ihr darbieten, um den Egoismus, der die Kraft ist, mit der sie arbeiten muss, aus seiner beschränkten Sphäre herauszulocken, für ihren Dienst zu gewinnen und innerlich, ohne dass er selber ein Bewusstsein davon hat, umzugestalten, darüber brauche ich mich an dieser Stelle nicht auszulassen, da es zum Verständniss des Folgenden nicht nöthig ist.

Dem Bisherigen nach bildet die Gesellschaft mithin den Angelpunkt der ganzen Ethik. Alle drei oben genannten Kardinalfragen derselben führen uns auf sie zurück. Was ist die Quelle der sittlichen Normen? Die Gesellschaft. Was der Zweck derselben? Die Gesellschaft. Was die Erzeugerin des sittlichen Willens? Die Gesellschaft.

Mit Rücksicht darauf bezeichne ich die von mir vertheidigte Theorie als die gesellschaftliche. In dieser Vollständigkeit, d. h. gleichmässig auf alle drei Fragen sich erstreckend, ist dieselbe bisher noch nicht aufgestellt worden.

Zu diesem Prädikat gesellschaftlich ist als zweites noch hinzuzufügen: geschichtlich, der entsprechende Name für meine Theorie ist daher die geschichtlichgesellschaftliche.

Ueber dieses zweite Moment muss ich mir verstatten, mich im Folgenden etwas weiter auszulassen.

Der Grundzug der zur Zeit noch herrschenden Behandlungsweise der Ethik, (wobei ich zunächst nur die philosophische im Auge habe, über die theologische werde ich mich unten äussern) ist ihr ungeschichtlicher Charakter. In diesem negativen Punkte treffen sämmtliche ethische Theorien und Auffassungen, soweit sie zu meiner Kunde gekommen sind, überein, ich kenne keine einzige, in der die Geschichte auf dem Gebiete des Sittlichen wirklich zu ihrem Rechte gekommen wäre. Ihnen

allen nämlich ist gemeinsam der Gedanke eines absoluten d. h. von Zeit und Ort, also von der Geschichte unabhängigen Charakters der sittlichen Wahrheiten\*). Die geschichtliche Theorie des Sittlichen beruht auf der Anerkennung der Relativität des Sittlichen, oder, um einen fruher (I.) von mir entwickelten Gegensatz wieder aufzunehmen, auf der Erkenntniss, dass nicht die Wahrheit, sondern die Richtigkeit d. h. das den praktischen Zwecken des Lebens Angemessene den Massstab des Sittlichen bildet. Indem sie die Bedingtheit des Sittlichen durch die zeitige Entwicklungsstufe der Gesellschaft anerkennt, sichert sie sich die Möglichkeit, allen Entwicklungsphasen des Sittlichen gerecht zu werden und selbst Anschauungen und Einrichtungen einer vergangenen Culturperiode, über die unsere heutige Auffassung des Sittlichen das Verdammungsurtheil gefällt hat, z. B. die frühere Rechtlosigkeit der Fremden vom Standpunkt ihrer Zeit aus ihre vollkommen sittliche d. i. gesellschaftliche Berechtigung zuzugestehen. Die Schultern des Kindes tragen nicht die Last, der die Kraft des Mannes gewachsen ist, ein Volk in der Kindheits-

<sup>\*)</sup> Zu dieser Ansicht von dem absoluten Charakter der ethischen Wahrheiten bekennt sich auch Herbert Spencer in seinem bereits oben erwähnten Werke »Die Thatsachen der Ethik«, nur dass er der absoluten Ethik, unter der er diejenige versteht, die er von seinem Standpunkte des subjectiven Utilitarismus aus, dessen letztes Ziel subjectives Wohlbefinden ist, für die richtige, aber durch unsere heutigen sittlichen Anschauungen noch nicht verwirklichte hält, die letztere als relative d. h. im Fortschritte der Zeit zu überwindende Ethik gegenüberstellt, s. Kap. XV der Schrift.

periode nicht das Sittengesetz einer gereiften Zeit. Einen absoluten Kanon des Sittlichen aufzustellen ist um nichts besser als im Leben der Pflanze die letzte Entwickelungsphase: die Frucht für die allein berechtigte zu erklären. Jede Phase ist gleichberechtigt, denn ohne sie wäre auch die folgende nicht da. So auch beim Sittlichen. Will man bei ihm statt von Richtigkeit von Wahrheit sprechen, so kann man nur sagen: die Wahrheit des Sittlichen erschliesst sich im geschichtlichen Hintereinander — die Entwicklung ist die Wahrheit.

Die unabwendliche Consequenz dieser Auffassung besteht in dem Zugeständniss, dass derselbe Fortschritt in der sittlichen Anschauung der Völker, der von jeher Statt gefunden hat, auch fernerhin sich wiederholen wird, dass also auch auf uns und unsere Einrichtungen und sittlichen Ideen eine ferne Zeit — denken wir uns immerhin hunderttausend Jahre — mit demselben Befremden und Staunen herabblicken wird, wie wir auf frühere Culturepochen. Uns wird kein anderes Schicksal beschieden sein als es über Plato und Aristoteles in Bezug auf ihre Lehren von der Rechtmässigkeit der Sklaverei ergangen ist. Wir haben in Bezug auf die Einrichtungen, mit denen die Gegenwart uns umklammert hält, und denen unsere Anschauungen sich völlig accommodirt haben, dieselbe Binde vor den Augen wie sie in Bezug auf die ihrigen. Dieselbe fällt erst oder luftet sich ein wenig, wenn auf dem Wege einer durch die praktisch zwingende Macht gesellschaftlich schwer empfundener Uebelstände bewirkten gewaltigen Umwalzung die reale Welt eine andere geworden ist; — um den Menschen von seinen Banden zu befreien, muss das Leiden dem Denken, der Einsicht zu Hülfe kommen.

Ich habe die herrschende Behandlungsweise der Ethik als die ungeschichtliche charakterisirt, ich füge dieser negativen Charakteristik die positive hinzu, die ich ebenfalls mit einem einzigen Wort glaube erbringen zu können, nämlich mittelst des Ausdruckes psychologisch. Damit glaube ich zugleich die richtige Stellung angegeben zu haben, welche die bisherige philosophische Ethik im Gesammtzusammenhange der Wissenschaften einnimmt. die menschliche Seele der Sitz und die Ouelle des Sittlichen, braucht der Forscher nur hinabzusteigen in das Innere des Menschen, um ihm den ganzen Inhalt des Sittlichen zu entnehmen, so bildet die Ethik einen Zweig der Psychologie. Sie tritt damit auf eine Linie mit der Logik, letztere hat zu ergründen die dem Menschen angebornen Gesetze des Denkens, jene die ihm angebornen Gesetze des Handelns, beide entlehnen ihre Kenntniss der Natur.

Von dieser psychologischen und ehen darum nothwendigerweise ungeschichtlichen Theorie der Ethik ist eine andere zu unterscheiden, welche die Bedeutung der Geschichte für die Theorie des Sittlichen in beschränkter Weise zugibt; es ist die christlich-theologische. Zu der Natur als Quelle der sittlichen Erkenntniss, die auch sie nicht bestreitet, gesellt sich für sie noch die positiv-

göttliche Offenbarung durch das Christenthum hinzu. Damit ist der Geschichte der Zutritt gewährt, aber nicht der volle, freie, wie sie ihn begehren kann, sondern nur ein höchst beschränkter. Die Thure für sie wird nur geöffnet, um sich sofort wieder zu schliessen, mit dem einen Acte der Offenbarung hat die Geschichte sich für die theologische Ethik, wenigstens die protestantische, vollständig erschöpft, nur die katholische Kirche hat sich in dem göttlichen Lehramt, das sie sich zuspricht, die Möglichkeit einer historischen Fortbildung des christlich sittlichen Kanons gewahrt. Aber in Bezug auf den entscheidenden Punkt: die Beanspruchung des absoluten Charakters der, sei es durch einmalige oder durch fortgesetzte göttliche Offenbarung, der Menschheit übermittelten sittlichen Wahrheiten stimmt die katholische Lehre mit den übrigen christlichen Confessionen tiberein, und damit ist die Geschichte im Principe negirt. Keine auf dem Grunde dieser Lehre erbaute Ethik kann einräumen, dass eine der Wahrheiten, die sie als solche lehrt, diesen Charakter jemals einbüssen könne, oder dass das Gegentheil derselben, wenn es auch thatsächlich noch so lange und fest bestanden habe, jemals Wahrheit gewesen sei. Der Massstab der Wahrheit ist einmal ein absoluter; was nicht Wahrheit ist, kann nur Irrthum sein, - um diesen Satz dreht sich der ganze Gegensatz der geschichtlichen und ungeschichtlichen Theorie des Sittlichen.

Die oben charakterisirte philosophische Behandlungsweise der Ethik macht aus derselben einen Zweig 'der Psychologie und eine Zwillingsschwester der Logik, die christlich theologische einen Zweig der Theologie und eine Zwillingsschwester der Dogmatik, die unsrige einen Zweig der Gesellschaftswissenschaft und eine Zwillingsschwester aller derjenigen Disciplinen, die mit ihr auf demselben realen Boden der geschichtlich-gesellschaftlichen Erfahrung stehen d. i. der Jurisprudenz, Statistik, Nationalökonomie, Politik.

Damit ist dem Vertreter dieser Fächer der Zugang zu ihr eröffnet und die Möglichkeit gewährt, dieselbe nicht bloss in stofflicher Beziehung durch werthvolle Beiträge aus dem Schatze seines Wissens zu bereichern, sondern sie auch durch die eigenthümliche Auffassungsweise, die gerade sein specieller Wissenszweig in ihm ausgebildet hat, zu fördern.

Mein Versuch bezweckt, dies von Seiten der Jurisprudenz aus zu thun, und wenn er sich als fruchtbar erweisen sollte, so wird dies wesentlich auf Rechnung des
Umstandes zu setzen sein, dass ich mich der Ethik von
einer Seite her genähert habe, die mir von vorn herein
die Dinge unter einem andern Gesichtspunkte zeigte, als
der Philosoph von Fach ihn mitbringt, unter dem praktischen des Zwecks. Auch für die Wissenschaft sind die
Zugänge nicht gleichgültig, von denen aus man sich ihr
naht, der eine enthüllt mehr diese, der andere mehr jene
Seite des Gegenstandes; — die volle Kenntniss ist erst
gewonnen, wenn alle diese Zugänge versucht und damit

alle möglichen Standpunkte der Betrachtung erschöpft sind.

Die Zahl der Disciplinen, welche in der Lage sind, der Ethik hulfreiche Hand zu bieten, ist übrigens mit den angegebenen in keiner Weise beschlossen, ich selber bin bereits in der Lage gewesen, andere für meine Zwecke heranzuziehen. Dahin gehört zunächst die Sprachwissenschaft, über deren hohen Werth für die Ermittelung der sittlichen Anschauungen ich mich bereits früher (S. 15 ff.) ausgelassen habe, und für den ich ausser den früher beigebrachten Belegen noch manche andere hoffe beibringen Sodann die Mythologie. Neben der Etyzu können. mologie ist sie die älteste und zuverlässigste Zeugin über die sittlichen Uranschauungen der Völker; beide zusammen lassen sich als die Paläontologie der Ethik bezeich-In den Handlungen der Götter, in dem, was sie sich erlaubten und erlauben durften, ohne in den Augen des Volks ihren Anspruch auf Verehrung einzubüssen, ist uns das älteste Urtheil der Menschheit über das sittlich Erlaubte erhalten, es spiegelt sich darin der sittliche Kanon der Zeit ab, die Götter sind die petrificirten Typen des sittlichen Menschen der Urzeit. In anderer Weise ist auch eine andere Disciplin: die Pädagogik berufen, der Ethik werthvolle Dienste zu erweisen, wir werden uns unten, bei Gelegenheit der Frage von der Bildung des sittlichen Willens davon überzeugen.

Die Ethik der Zukunft, die realistische und geschicht-

liche Ethik im Gegensatze der abstracten, psychologischen, ungeschichtlichen beruht auf der vereinten Mitwirkung aller dieser Disciplinen. Sie wird jede derselben in ihren Dienst ziehen, von jeder derselben den Beitrag entlehnen, den sie zu bieten vermag. Den meisten derselben wird sie im Stande sein, das Empfangene reichlich zurück zu erstatten, es wird sich ein Verhältniss gegenseitigen, für alle Theile gleichmässig befruchtenden Austausches herausstellen. Ich verzichte darauf, dies im Einzelnen weiter auszuführen, aber ich kann wenigstens den Ausdruck der Ueberzeugung nicht unterdrücken, dass bei allen Disciplinen, welche eine praktische Beziehung zur Ethik haben, wie die Jurisprudenz, Statistik, Nationalökonomie, Politik, Padagogik diejenige Seite, mit der sie sich der Ethik zukehren, eine völlig andere Würdigung und Ausbildung erfahren wird, als dies bisher der Fall gewesen ist. Nationalökonomie ist bereits mit gutem Beispiel vorangegangen, indem sie den nationalökonomischen Werth der sittlichen Kraft und die sittliche Bedeutung nationalökonomischer Vorgänge anerkannt hat, und auch die Statistik hat in Bezug auf ihr sittliches Beobachtungsfeld das rohe Resultat der Wirklichkeit: die Zahl in Verbindung gebracht mit den gesellschaftlichen Zuständen, in denen dasselbe seinen letzten Grund hat; ihre Zahlen enthalten nicht blosse nackte Thatsachen, sondern praktische sittliche Anforderungen an die Gesellschaft, sie bilden das sociale Schuldbuch derselben, aus dem die Nutzanwendung sich von selber ergibt. Auch für die Jurisprudenz der Zukunft verspreche ich mir von einer innigen Berührung mit der Ethik, der sie bisher scheu aus dem Wege gegangen ist, einen neuen Aufschwung, ich meine nicht sowohl einen theoretischen, sondern den ungleich höher anzuschlagenden praktischen der richtigen Erfassung der wichtigen Aufgabe, welche sie für die Gesellschaft zu leisten hat, der Erkenntniss, dass dieselbe nicht der des Mathematikers zu vergleichen ist, der die seinige löst, indem er richtig rechnet, sondern der des Erziehers, dem eine Macht anvertraut ist, damit er sie zweckentsprechend praktisch verwende.

Hat die Ethik der Zukunft durch die vermehrte Zufuhr neuen, ihr von ihren Zwillingsschwestern zu stellenden Stoffes und die Anwendung der empirisch-geschichtlichen Methode, welche unbeirrt durch vorgefasste »ldeen«
sich den Thatsachen der sittlichen Welt ebenso unbefangen
gegenüber stellt, wie der Naturforscher denen der natürlichen, hat sie dadurch den empirischen Theil der Aufgabe gelöst, so mag der Philosoph von Fach kommen und
die Summe ziehen.

Auf allen praktischen Gebieten des menschlichen Wissens ist die Erkenntniss des Vorhandenen der erste Schritt, den zweiten bildet die Verwerthung derselben für die praktischen Zwecke des Lebens. Nachdem die Theorie erkannt hat, was ist, und worin es seinen Grund hat, wird sich ihr die Frage aufdrängen: muss es so sein, wie

es ist, und, wenn sie glaubt, diese Frage verneinen zu sollen, wie lässt es sich ändern. Die richtige Erkenntniss wird sich daran bewähren, dass sie dadurch in Stand gesetzt ist, diese beiden Fragen zu beantworten.

So lange die Ethik die Autorität des sittlichen Gefühls als absolute Instanz anerkennt, ist sie an dessen Machtsprüche gebunden. Die einzige Gelegenheit, ihr kritisches Urtheil zu bethätigen, bieten ihr die abweichenden sittlichen Ideen der Urzeit oder von Völkern auf niederer Culturstufe, eine Berechtigung derselben kann sie natürlich nicht anerkennen, sie kann sie nur als Unvollkommenheiten oder Verirrungen zurückweisen. Ihren eigenen sittlichen Kanon dagegen kann sie ebensowenig der Kritik unterwerfen, wie den des menschlichen Denkens, er enthält ja die absolute Wahrheit, die sich ebensowenig in Frage stellen lässt, wie sie der Begründung bedürftig oder zugänglich ist.

Der relative Massstab, den die geschichtliche Ethik für das Sittliche aufstellt, ermöglicht nicht bloss, wie oben bereits gezeigt, eine richtige Würdigung derartiger, früheren Entwickelungsstufen angehörigen, abweichenden Gestaltungen des Sittlichen, sondern, was ungleich wichtiger, auch eine Kritik unserer eigenen sittlichen Vorstellungen. Ist das Wohl der Gesellschaft der leitende Gesichtspunkt aller sittlichen Grundsätze, so haben wir daran den Massstab in Händen, diese unsere Vorstellungen und die bestehenden gesellschaftlichen Einrichtungen zu messen und zu

prusen, und wie auch unser Urtheil ausställt, ob für oder gegen sie, in beiden Fällen ist dies von hohem Werthe, im ersten, indem an die Stelle des blossen Glaubens ihrer Nothwendigkeit die Erkenntniss derselben tritt, indem wir innerlich mit ihnen versöhnt werden, im zweiten, indem die gewonnene innere Befreiung von ihnen, die erlangte Einsicht in ihre mangelnde Berechtigung die Aufforderung an uns heranträgt, ihrer ferneren Geltung ein Ende zu machen. An die Stelle der inappellablen Instanz unseres sittlichen Gefühls, des Machtspruches einer uncontrolirbaren Autorität, auf die der Wilde mit ganz demselben Rechte pochen kann, wie wir, tritt die objective praktische Deducirbarkeit der sittlichen Normen. So wird die Ethik zur Apologetik des Sittlichen, der die dankbare Aufgabe zufällt, uns mit dem Sittengesetz erst wahrhaft eins zu machen, nicht mittelst jenes erschlichenen Gesichtspunktes, dass dasselbe das Gesetz unserer selbst sei (S. 102), der nichts als die dem geschichtlich überkommenen Stoff aufgeklebte Etikette ist, und sich bei der Kritik des Einzelnen gänzlich unfruchtbar erweist, (Nr. 46), sondern mittelst des Nachweises, dass und warum unsere sittlichen Grundsätze für das Bestehen und Gedeihen der Gesellschaft auf derjenigen Stufe der Entwicklung, auf der sie sich zur Zeit vorfindet, nothwendig sind. Anstatt denjenigen, der ihr die Frage vorlegt: warum soll ich sittlich handeln? mit dem Machtspruche des kategorischen Imperativs: Du musst oder mit dem nur halbwahren Grunde: Deines eigenen

Glückes, Deiner Vollkommenheit willen abzufinden, verweist sie ihn auf den wahren Grund aller sittlichen Anforderungen: die Gesellschaft, und sie ermöglicht es ihm, sich von der Nothwendigkeit und Unentbehrlichkeit derselben selber zu überzeugen. Sieh zu, ruft sie ihm zu, was aus ihr wird, wenn Du unsittlich handelst — Du d. h. nicht Du Einzelner, sondern Alle, so wie Du — lüge, betrüge, brich die Ehe, verwahrlose Deine Kinder, thue Uebles denen, die Dir Gutes gethan haben, lasse die Armen verhungern, denke stets nur an Dich, nie an Andere, und dann sieh zu, was aus der Gesellschaft geworden ist. Jede sittliche Norm bildet einen der Grundpfeiler ihrer Existenz, rüttle an ihm, und Du bedrohst die Sicherheit des ganzen Gebäudes.

Die im Bisherigen als Aufgabe der Ethik der Zukunft in Aussicht genommene Kritik und Apologetik des Sittlichen hatte das objectiv Sittliche: die richtige wissenschaftliche Behandlung der sittlichen Normen zum Gegenstand. Eine andere für den Endzweck des Sittlichen noch ungleich belangreichere und dankbarere Aufgabe eröffnet sich der Ethik in Bezug auf das subjectiv Sittliche. Hat sie sich zu der Einsicht erhoben, dass der sittliche Wille, der des Einzelnen, wie der des ganzen Volks, ein geschichtlich-gesellschaftliches Product ist, hat sie die treibenden Kräfte, welche die Erziehung des Willens zum Sittlichen zu Wege bringen, den Einfluss aller jener mannigfachen Factoren im Leben der Gesellschaft, welche

zu dem Zwecke mitwirken, ermittelt und dargelegt, dann braucht sie mit dieser der Wirklichkeit abgelauschten Bildungsgeschichte des sittlichen Willens sich nur dem Leben zuzukehren, um der Menschheit einen Dienst zu leisten, wie er nicht grösser gedacht werden kann. Wie die Erforschung der Lebensbedingungen der Thiere und Pflanzen die Wissenschaft in Stand setzt, in den Palmenhäusern des Nordens die Palmen der Tropen und in den Aquarien des Festlandes die Thierwelt der Meere zur Reife zu bringen und fortzupflanzen, indem sie kunstlich deren Lebensbedingungen herstellt, in derselben Weise gewährt die Ergrundung des Bildungsprocesses des sittlichen Willens der Ethik die Möglichkeit die Mittel und Wege anzugeben, wie die sittliche Willenskraft der Nation sich heben Die Kenntniss der Quellen des sittlichen Geistes auf dem Wege der theoretischen Forschung erweitern, heisst der Praxis den Weg weisen, diesen Geist selber mehr und mehr in ihre Macht zu bringen.

Löst die Ethik diese Aufgabe, so wird sie aus einer blossen Wissenschaft eine Kunst, ein Zweig, und zwar der wichtigste Zweig der socialen Politik: nationale Pädagogik. Und das ist meiner Ueberzeugung nach die hohe Aufgabe der Ethik der Zukunft. Der Mensch, der das Thier und die Pflanze in seine Gewalt bekommen und dem spontanen Wachsthum in der Natur die künstliche Zucht substituirt hat, wird auch an dem menschlichen Willen seine Kunst und die Macht seines Geistes in immer

höherem Masse bewähren, er wird es lernen, durch Verwendung aller der Mittel, welche die Theorie der gesellschaftlichen Bildung desselben ihm an die Hand gibt, die gesellschaftliche Erziehung des Willens zum Sittlichen in einer Weise zu vervollkommnen, von der eine Zeit wie die heutige, die das Ihrige redlich gethan hat, um die Macht der sittlich bildenden Factoren, über welche die Vergangenheit gebot, abzuschwächen, und die aus dem Munde eines ihrer namhaftesten Philosophen (Schopenhauer) die Sprödigkeit und Unbildsamkeit des Willens als philosophischen Lehrsatz hat verkunden hören, sich keine Vorstellung macht. Ich lebe der festen Zuversicht, dass die Menschheit nicht immer schlechter, sondern immer besser wird. Aber allerdings nicht von selbst, indem sie nichts dazu thut und sich des spontanen Wachsthums des sittlichen Geistes getröstet, sondern indem sie die Erfahrungen, Lehren und Warnungen der Geschichte sorgsam beherzigt und sie praktisch verwerthet.

Diese praktische Verwendbarkeit der Ethik darzuthun, habe ich mir bei meinen folgenden Untersuchungen stets angelegen sein lassen, sie mögen als erster Anlauf zu einer Aufgabe gelten, deren wirkliche Lösung der Wissenschaft der Zukunft vorbehalten bleibt, und durch welche die Ethik erst des Werthes und des Ranges theilhaftig werden wird, der ihr gebührt, und dessen nur die bisherige falsche Behandlungsweise sie verlustig gemacht hat: des einer praktischen Wissenschaft und zwar der prak-

tisch werthvollsten, der Königin unter den Gesellschaftswissenschaften. Den erborgten Flitterstaat der absoluten Wahrheit von sich werfend und aus der Nebelregion der Spekulation sich auf die Erde herablassend, wird die Ethik den Schauplatz ihrer kunftigen Thätigkeit aufschlagen auf dem festen Boden der realen Wirklichkeit und, indem sie sich damit das wahre d. i. das empiristische Verständniss des Sittlichen erschliesst, wie es entsteht und wächst und wirkt im Leben der Gesellschaft, dem Menschen statt eines abstracten für alle Völker und Zeiten gleichmässig zugeschnittenen Imperativs, eines Spiegels der menschlichen Vollkommenheit, die hulfreiche Hand bieten, dass er die Schwierigkeiten des langen, ihm vorgezeichneten Weges je an der Stelle, an der er sich augenblicklich befindet, überwinde; sie wird ihm nicht bloss den Punkt zeigen, den er zunächst zu erreichen hat — und es kann stets nur der nächste sein, denn die fernen entziehen sich unsern Blicken, sie kommen erst in Sicht, wenn die Menschheit sich ihnen genähert hat — sondern ihm helfen, ihn zu erreichen.

## Erster Abschnitt.

Die Teleologie des objectiv Sittlichen.

16. Die möglichen Zwecksubjecte des Sittlichen.
— Zweck und Motiv des Sittlichen. — Der Mensch das einzige Zwecksubject. — Kritik der individualistisch-teleologischen Theorie.

Die Frage vom Zweck des Sittlichen lässt sich in einem doppelten Sinn aufwerfen, der mit dem oben (S. 97) aufgestellten Gegensatze des objectiv und subjectiv Sittlichen zusammenfällt. In dem ersten Sinne bedeutet sie: was ist der Zweck der sittlichen Normen, was sollen sie in der Welt? in dem zweiten: welchen Zweck hat oder soll das Subject im Auge haben, indem es sie befolgt? Ich bediene mich des Ausdrucks Zweck im Folgenden nur im ersten Sinne, den Zweck im zweiten Sinne nenne ich Motiv.

Dass beide genau zu unterscheiden sind, liegt auf der Hand. Möglich, dass unsere demnächstige Untersuchung des subjectiv Sittlichen ergeben wird, dass Zweck und Motiv sich der Idee des Sittlichen zufolge decken sollen: zur Zeit wissen wir darüber noch nichts. Aber zweifellos ist, dass beide auseinander gehen können. Die Fortpflanzung des Menschengeschlechts ist objectiv Zweck der Natur, etwas, was sie erreichen will, aber das subjective Motiv, das sie zu dem Zwecke beim Menschen in Bewegung setzt, ist die Lust. Die Mutter, welche das Kind bestimmen will, die Arzenei einzunehmen, bedient sich des Stücks Zucker, um dasselbe willig zu machen; Zweck ist, dass das Kind gesund werde, Motiv für das Kind die Medicin zu nehmen, ist das Stück Zucker. So müssen wir es auch von vornherein beim Sittlichen als möglich anerkennen, dass Zweck und Motiv auseinanderfallen, dass auch neben dem Sittlichen ein Stück Zucker liegt, durch welches der Zweck desselben erreicht werden soll, jedenfalls aber haben wir beide Begriffe genau zu unterscheiden.

Von dem Motive des Sittlichen handelt der zweite Theil unserer Untersuchung, vom Zweck der gegenwärtige. In der bisherigen Behandlung der Ethik ist die letztere Frage zur Ungebühr über der ersten vernachlässigt worden. Die wissenschaftliche Bewegung auf diesem Gebiete dreht sich seit einem Jahrhundert fast nur um das Verhalten des Subjects zum Sittengesetz, nicht um die objective Bedeutung und Bestimmung desselben. Die drei Fundamentalrichtungen innerhalb der Ethik, welche diese Periode uns aufweist: der sittliche Eudämonismus, der kategorische Imperativ Kants und der subjective Utilitarismus

Benthams, der in neuester Zeit wiederum in etwas anderer Gestalt von Herbert Spencer aufgenommen ist, haben lediglich die Frage zum Gegenstande: warum soll ich sittlich handeln? Darauf antwortet die erste Theorie: der sittlichen Befriedigung, die zweite: der Pflicht, die dritte: des Nutzens wegen. Wenn Kant jede Zweckbeziehung des Sittlichen als eine Verunreinigung desselben zurückweist, so hat auch er dabei nur das subjective, nicht das objective Zweckmoment im Auge. Allerdings taucht letzteres hie und da als mitwirkender Gesichtspunkt auf, so insbesondere bei Bentham, allein es wird nirgends zum Gegenstande einer eindringenden das subjective Moment schlechthin fernhaltenden Untersuchung gemacht. Ich glaube daher zur bessern Lösung des ethischen Problems beitragen zu können, wenn ich die beiden Fragen scharf von einander sondere. Indem ich die Frage: was bestimmt das Subject, oder was soll das Subject bestimmen, das Sittengesetz zu befolgen, dem zweiten Theile meiner Untersuchung vorbehalte, beschränke ich mich im ersten Theile streng auf die Frage: was bezweckt, was soll das Sittengesetz selber?

Die Vorfrage ist die: ob wir dasselbe überhaupt unter dem Gesichtspunkte des Zweckes betrachten dürfen. Es wäre ja möglich, dass die Vertheidiger der nativistischen Theorie sich einfach auf die blosse Thatsache zurückzögen: das Sittengesetz ist einmal da, ganz so wie die Gesetze der äussern Natur und die Gesetze des Denkens — wer will ergründen, warum sie da sind?

Ich glaube nicht nöthig zu haben, diese bloss als problematisch hingestellte Ansicht, von der ich nicht weiss, ob sie jemals ausgesprochen und vertheidigt worden ist, und die ich nur des streng logischen Fortganges unserer Deduction wegen berührt habe, in Betracht zu ziehen. Sie widerlegt sich durch ihre eigene Trostlosigkeit. Sie stellt das Sittengesetz hin als eine rohe, nackte Nothwendigkeit, der sich der Mensch blindlings zu unterwerfen habe, man könnte sie die Theorie des brutalen ethischen Fatalismus nennen.

Wir unsererseits halten für das Sittliche an dem Zwecke fest und stellen die Forderung, dass je de Theorie, wie verschieden sie auch über die Quelle oder den Ursprung des Sittlichen denke, uns über die Zweckfrage Rede und Antwort stehe. Ob man den Ursprung des Sittengesetzes zurückführe auf eine unpersönliche Natur, auf einen persönlichen Gott, welche uns dasselbe ins Herz gesenkt haben, oder mit der Lehre des Christenthums auf die positiv göttliche Offenbarung oder endlich mit uns auf das geschichtliche Leben der Gesellschaft, jede dieser Theorien muss die Zweckfrage beantworten, wenn sie nicht dem obigen Vorwurf des ethischen Fatalismus verfallen will.

Wir haben diese Frage schon oben (S. 88 ff.) bei Gelegenheit der sprachlichen Untersuchungen über das Sittliche aufgeworfen, um zu sehen, ob die Sprache darauf eine Antwort ertheilt.

Wir nehmen die Frage hier wiederum auf, indem wir

auf den Resultaten, die ich dort begründet zu haben glaube, weiter fortbauen. Es waren drei:

- 1. Die Frage vom Zwecke des Sittlichen fällt zusammen mit der nach dem Zwecksubjecte desselben d. i. nach demjenigen persönlichen Wesen, dessen Dasein durch das Sittliche gefördert werden soll.
  - 2. Gott kann es nicht sein.
  - 3. Nur der Mensch kann es sein.

Die beiden ersten Sätze betrachte ich als unanfechtbar und füge hier nichts weiter hinzu. Aber der dritte ist einem Einwande ausgesetzt, den ich an jener Stelle, um die sprachlichen Untersuchungen nicht zu sehr zu unterbrechen, nicht aufgeworfen habe, dem ich aber hier nicht ausweichen kann. Er betrifft die Beziehungen des Sitttichen zum Thiere.

Das Sittengesetz verbietet uns Thierquälerei, folglich, kann man sagen, erkennt dasselbe auch gegen das Thier Pflichten an. Pflichten sind aber nur möglich gegen ein Subject, nicht gegen eine Sache, mithin ist auch das Thier als Zwecksubject des Sittlichen anzusehen, und mit Rücksicht darauf kann die Antwort auf die Frage vom Zwecksubjecte des Sittlichen nicht lauten: der Mensch, sondern das lebende Wesen. Damit hätten wir die belebte Schöpfung als den Schauplatz und das Leben (Erhaltung, Förderung) als Zweckobject des Sittlichen gewonnen.

Die Deduction hat etwas Bestechendes, ich halte sie aber nicht für richtig. Nach meiner Auffassung ist es nur

eine Reflexwirkung der ausschliesslich auf den Menschen als Zwecksubject bezogenen Idee des Sittlichen, der das Thier seinen Schutz verdankt. Das Thier ist Zweckobject für den Menschen d. h. schlechthin seinen Zwecken dahin gegeben, wie schon einer der ältesten Aussprüche, die wir über das Verhältniss des Menschen zum Thiere besitzen, derjenige, den die mosaische Schöpfungsgeschichte Gott dem Herrn in den Mund legt, (Moses I, v. 28) anerkennt: "Herrschet über die Fische im Meere und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Thier, das auf Erden kreucht«. Aber der Gedanke der Zweckbestimmung für das menschliche Bedürfniss, unter dem der Mensch wie alle Dinge der Welt so auch das Thier betrachtet und behandelt, setzt der Zweckverwendung Mass und Ziel. Zweckloses Beschädigen, Zerstören, Vernichten von Dingen, welche dem Menschen dienen können, enthält eine Verkurzung der Gesellschaft, und wie das Recht in deren Interesse in gewissen Verhältnissen dafür Sorge getragen hat, dass die Sache diejenige Verwendung finde, deren sie fähig ist (Bebauen der Grundstücke, der römische ager desertus, die Bestimmungen neuerer Gesetzgebungen über die Verpflichtung zur Cultivirung derselben — gebotene Benutzung von Bauplätzen in der Stadt — Ausnutzung von Bergwerken — Waldpolizei — Verpflichtung zur Ausnutzung von Concessionen, Patenten, Privilegien u. s. w. s. B. I, S. 506-509), so hat auch das sittliche Gefühl das Anrecht der Gesellschaft auf Realisirung

der Zweckbestimmung der Dinge richtig erkannt. In dem Vergeuden von Nahrungsmitteln, z. B. dem Wegwerfen von Brod, selbst in dem nutzlosen Brennen des Lichts erblickt die Moral des gemeinen Mannes eine Sunde, und die Zerstörungslust gilt allgemein und mit Recht als Beweis sittlicher Rohheit, ja Fälle eines frevelhaften Auslassens derselben an Objecten der Kunst und Wissenschaft, wie sie die That des Herostratus am Tempel zu Ephesus, die des Omar an der Bibliothek in Alexandrien, die Gräuel der Vandalen an den Kunstschätzen Roms enthielten, hat die Geschichte für ewige Zeiten dem Abscheu der Menschheit aufbewahrt; dem letztgenannten Falle hat die Sprache bekanntlich den Namen für eine derartige Rohheit entlehnt: Vandalismus. Das sittliche Urtheil nimmt also auch die Sache in Schutz, aber es geschieht nicht ihret-, sondern der Menschen wegen, sie ist und bleibt nur Zweckobject, aber in dem Zweckobject wird zugleich das Zwecksubject getroffen.

Diesen Schutz theilt auch das Thier mit der Sache. Aber bei ihm gesellt sich noch ein Moment hinzu, welches die Thierquälerei in sittlicher Beziehung um eine Stufe tiefer stellt, als den Vandalismus: die nutzlose Zufügung von Schmerzen an ein empfindendes Wesen. Worauf beruht unser Abscheu gegen die Thierquälerei? Meinem Dafürhalten nach ist es der Abscheu gegen die Grausamkeit überhaupt, die sich am Thiere nur äussert. Im jugendlichen Thierquäler fürchten und verabscheuen wir

den kunftigen Menschenquäler; er beginnt beim Thier und endet beim Menschen. Auch hier ist es meiner Ansicht nach wiederum ein abgeleiteter Schutz, der dem Thiere zu Theil wird. Im Thiere schutzt der Mensch sich selber, das Verbot der Grausamkeit, das er seinetwegen aufstellt, erfordert, dass es auch dem Thiere gegenüber beachtet werde.

Wer sich mit dieser Auffassung nicht einverstanden erklärt, dem Thiere vielmehr einen directen Anspruch auf Schutz zuerkennt, geräth in ein arges Gedränge. Ist das Thier Zwecksubject des Sittlichen, was nur ein anderer Ausdruck für die letztere Ansicht ist, wie rechtfertigt der Mensch Schmerzen und Qualen, die er dem Thiere zufügt, um es für seine Zwecke zu verwenden? Das Schlachten des Hausthieres, das Tödten des Wildes gilt sittlich nicht für verwerflich, und doch müsste es als solches gelten. wenn wir dem Thiere jene Eigenschaft beilegen wollten. Aber dem menschlichen Zwecke gegenüber ist das Thier rechtlos, lediglich Zweckobject, schlechthin seinen Zwecken preisgegeben, und es ist von hoher Wichtigkeit, diesen Gesichtspunkt festzuhalten. Nur mittelst seiner lässt sich das Recht der Wissenschaft, das Thier für ihre Zwecke zu verwenden, selbst wenn die Verfolgung derselben mit grossen Qualen für dasselbe verbunden ist, wie z. B. die Versuche des Physiologen am lebenden Thiere, die Vivisektionen, gegen die Angriffe aufrecht erhalten, welche insbesondere von jenseits des Kanals her von gut meinenden,

aber unverständigen Leuten dagegen erhoben sind. Das Mitleid mit dem Thiere, durch welches letztere sich leiten lassen, ist in Wirklichkeit Rucksichtslosigkeit gegen den Menschen, eine Verirrung des sittlichen Gefühls, die den Menschen opfert, um das Thier zu schonen, es ist jener Zug einer ungesunden sittlichen Sentimentalität, die unsere Zeit unter andern auch darin bekundet, dass sie sich des Verbrechers annimmt auf Kosten des von ihm Bedrohten. Die Qualen, die einigen wenigen zu Versuchsobjecten verwandten Thieren zugefügt werden, können durch die Ergebnisse, welche sie der praktischen Medicin abwerfen, Millionen von Menschen zu gute kommen um sie jenen zu ersparen, sollen diese geopfert werden! Consequent durchgeführt würde diese Milde dahin führen, dass kein Thier mehr geschlachtet, kein Vogel, kein Wild mehr erlegt, kein Fisch mehr gefangen, kein Pferd mehr geritten, kein fauler Ochs oder Esel geschlagen werden dürfte, und die Thiere würden schliesslich den Menschen, der sich von ihnen nicht mehr nähren dürfte, vom Erdboden verdrängen. Eine Einsprache gegen das Recht der Wissenschaft, die Thiere für ihre Zwecke zu verwenden, darf im Munde derjenigen laut werden, welche diese Consequenzen anerkennen. Meine erste Frage an einen Apostel dieser Irrlehre wurde dahin gehen, ob er noch Fleisch esse und Pferde zum Reiten oder Fahren benutze. Bejaht er sie, so hat er sich selber geschlagen, er hat damit anerkannt, dass der Mensch das Thier für seine Zwecke ver-

wenden darf, selbst wenn er ihm Schmerzen oder Unbequemlichkeiten zufügt. Die Abstufung in diesen Schmerzen von der Peitsche des Kutschers bis zum Beile des Metzgers und dem Messer des Physiologen ist nur eine graduelle, und wer letzterem dasselbe zu entwinden gedenkt, muss sich auch die Peitsche und das Beil ausliefern lassen, vor allen aber die Waffen des Soldaten, denn letztere bereiten dem Menschen ärgere Schmerzen als das Messer des Physiologen dem Thiere, ja der muss consequenterweise sich auch das Schwert der Gerechtigkeit ausbitten. Wenn der Mensch um des Vaterlandes willen den Tod und die furchtbarsten Qualen erleiden muss, braucht er dann zurückzuschrecken, um der Wissenschaft, d. i. des Wohles der Menschheit, willen dem Thiere ein Loos zu bereiten, das ihm selber nicht erspart bleiben kann? Thier wird die Stunde seiner Sicherstellung gegen das Experiment des Mediciners und Naturforschers erst dann schlagen, wenn die Glocken den vollen Frieden auf Erden einläuten: keine Kriege nach aussen, keine Verbrechen im Innern und darum auch keine Strafen im Innern, keine animalische Ernährung und . . . keine Krankheiten für den Menschen. Dann, bei dieser Wiederkehr des Paradieses, in dem Ochs und Esel, Löwe und Tiger mit dem Menschen in schönster Eintracht leben, ohne sich etwas zu Leide zu thun, bekehre auch ich mich zu jener Lehre, die ich zur Zeit mich noch gedrungen fühle zu bekämpfen.

Ich fasse das Resultat des Bisherigen zusammen: das Thier ist nach richtiger sittlicher Auffassung lediglich Zweckobject für den Menschen, einziges Zwecksubject des Sittlichen aber ist der Mensch.

Der Mensch. Das kann bedeuten: der Mensch als Einzelwesen gedacht, in seiner Isolirung auf sich selbst, oder der Einzelne als Glied der Gesellschaft, sagen wir das Individuum oder die Gesellschaft. Entscheiden wir uns für die erstere Alternative, so heisst das: das Sittengesetz hat nur das Individuum in seiner Isolirung im Auge, etwa wie der Arzt bei seiner Kur den einzelnen Patienten, der Lehrer bei der Erziehung den einzelnen Zögling. Ob die Aufgabe des Arztes und Lehrers sich in hunderten oder tausenden Individuen wiederholt, ist gleichgültig, für jeden Einzelnen ist sie mit Beschränkung auf ihn zu lösen, und so würde auch der Umstand, dass das Sittengesetz, wenn es einmal seinen Zweck dem Individuum entnehmen soll (individuelle Vollkommenheit), seine Anforderungen an sammtliche Individuen der Welt richtet, nichts verschlagen, das Zwecksubject bliebe stets das Individuum. Sagen wir dagegen: die Gesellschaft, so richtet das Sittengesetz selbstverständlich auch hier sein Augenmerk auf das Individuum, aber in seiner Eigenschaft als Glied des Ganzen, ebenso wie der militärische Instructor bei der militärischen Ausbildung des Soldaten, der nicht den Einzelnen als solchen, sondern als Glied des höheren taktischen Ganzen, dem er eingereiht werden soll, im Auge hat.

Ist der Einzelne Zwecksubject des Sittlichen, so mutssen die sittlichen Normen so beschaffen sein, dass sie ihn für die Verfolgung seiner rein privaten Lebenszwecke tauglicher machen, als er es ohne sie sein würde, wodurch nicht ausgeschlossen ist, dass die vortheilhaften Wirkungen, welche sie in seiner Person erzeugen, mittelbar auch Andern zu gute kommen, wie es ja ebenfalls in Bezug auf Heilung des Patienten durch den Arzt hinsichtlich der Freunde und Angehörigen desselben der Fall ist. Aber dies wären dann nur die Reflexwirkungen, die blossen Folgen des Sittengesetzes, in ihnen wurde aber nicht der Zweck desselben zu erblicken sein, so wenig wie bei der Kur des Arztes — letzterer kurirt den Patienten seiner selbst, nicht seiner Freunde und Angehörigen wegen.

Ist dagegen die Gesellschaft Zwecksubject des Sittlichen, so müssen die sittlichen Normen so beschaffen sein,
dass durch ihre Befolgung das Bestehen oder das Wohl der
Gesammtheit gefördert wird, womit die vortheilhafte Rückwirkung auf das Wohl des handelnden Individuums nicht
bloss als mögliche, zufällige, sondern als nothwendige
Felge gesetzt ist, ja nicht bloss als Folge, sondern implicite
als Zweck. Das Individuum ist Glied der Gesellschaft,
letztere das Product der Individuen, nur nicht ein blosses
Aggregat, sondern die gliedliche Einheit derselben, das
Ganze aber kann sich nicht wohl befinden, wenn der Theil
leidet. Die Gesellschaft als Zwecksubject des Sittlichen
umfasst auch das Individuum als Zwecksubject, nicht aber

umgekehrt — im Ganzen steckt der Theil, im Theile nicht das Ganze.

Wir verfolgen den Gegensatz beider Auffassungen weiter, um uns der Consequenzen beider bewusst zu werden, wodurch wir uns in Stand setzen werden, unsere schliessliche Wahl zwischen beiden zu treffen.

Ist das Individuum Zwecksubject des Sittlichen, so mussen die sittlichen Normen, da sie dem abstracten Begriffe des Individuums, dem sittlichen Idealtypus des Menschen, wie er seiner Natur nach sein soll, entnommen werden, für Alle völlig gleichlauten, der Einfluss des gesellschaftlichen Moments auf das Sittengesetz ist damit ausgeschlossen, sowohl der der Gliederung der Gesellschaft, welche die Pflicht für dieses Glied anders gestaltet, wie für jenes, — als der der verschiedenen Lagen der Gesellschaft (beispielsweise Krieg und Frieden). Für alle Individuen und für alle Stellungen und Aufgaben derselben innerhalb der Gesellschaft sowie für alle Lagen, in welche letztere möglicherweise gerathen kann, hat vielmehr der Kanon des Sittlichen völlig gleich zu lauten. Ist dagegen die Gesellschaft das Zweckobject, so ist damit nicht bloss die Zulässigkeit, sondern die Nothwendigkeit einer Accommodation des Sittengesetzes an die Eigenthumlichkeit der gesellschaftlichen Aufgaben gesetzt. Verschiedenheit der gliedlichen Stellung innerhalb der Gesellsehaft kann das Sittengesetz diesem Individuum diese, jenem jene Pflicht auferlegen, im Kriege kann es gerade das Gegentheil von demjenigen verstatten und anbefehlen, was es im Frieden vorschreibt, der ganze Inhalt desselben kann sich verschieben, im Kriege und zur Zeit der Noth kann das Sittengesetz eine andere Sprache reden als im Frieden und zu gewöhnlichen Zeiten.

Ferner: Ist das Individuum Zwecksubject des Sittlichen, so muss, wie die Befolgung der sittlichen Normen
sich an der Erhöhung, so die Nichtbeachtung derselben
sich an der Minderung seines Wohlergehens dokumentiren,
die nachtheilige Rückwirkung des Unsittlichen auf die Gesellschaft dagegen ist dabei zwar möglich, aber keineswegs nothwendig. Ist aber die Gesellschaft das Zwecksubject, so ist die nachtheilige Wirkung des Unsittlichen
auf sie unausbleiblich; denn wenn die Verwirklichung
der sittlichen Normen die Bedingung ihres Wohlergehens ist,
so muss nothwendigerweise die Nichtverwirklichung
derselben sie schädigen, womit sich sehr gut verträgt, dass
das Individuum dabei immerhin noch seine Rechnung finde.

Endlich ein Viertes. Ist das Individuum Zwecksubject, so werden wir ihm auf die Frage: warum soll ich sittlich handeln? antworten: Deinetwegen, ist es die Gesellschaft, so: ihretwegen. Wir berühren damit die Frage vom Motiv des Sittlichen, die wir zwar, wie oben bemerkt, zur Zeit noch aussetzen, die wir jedoch hier bereits insoweit hineinziehen mussten, um den Gegensatz der beiden möglichen Auffassungen vom Zweck des Sittlichen: der individualistisch-teleologischen und der gesellschaftlich-

teleologischen vollkommen darzulegen. Wer die Frage nach dem Motive des sittlichen Handelns (das subjectiv Sittliche) im ersteren Sinne beantwortet, wie dies von Seiten der eudämonistischen und der subjectiv utilitaristischen Theorie geschieht, hat damit, wenn er consequent sein will, auch die Zweckfrage (das objectiv Sittliche) im individualistischen Sinne beantwortet, er gesteht damit ein, das Sittengesetz ist nur des Individuums wegen da. Lehnt er das ab, so hat er eingeräumt, dass er das subjective Motiv nicht in Uebereinstimmung mit dem objec-Er weist dann dem Inditiven Zwecke bestimmt habe. viduum die Rolle des Kindes in meinem an fruherer Stelle benutzten Beispiele zu, welches die Medicin nimmt, nicht um gesund zu werden, sondern um das Stück Zucker zu bekommen. Zweck und Motiv decken sich nicht. Beim Kinde mag das Stückchen Zucker nöthig sein, des Mannes ist dasselbe unwurdig. In diesem Sinne hatte Kant vollkommen Recht, wenn er über die ethischen Zuckertheorien, wie man die eudämonistische und subjectiv utilitaristische nennen kann, den Stab brach und ihnen seinen herben kategorischen Imperativ der Pflicht: der Pflichterfüllung um der Pflicht willen entgegensetzte, es war der erste Schritt, um sich vom Motive zum Zweck zu erheben, die Zurückweisung eines der wahren Bedeutung des Sittlichen nicht entsprechenden subjectiven Motivs. Aber zu dieser Negative musste sich die Positive hinzugesellen, und diesen Schritt hat Kant noch nicht gethan. Ihm zufolge musste

der Mann die Medicin der Medicin wegen nehmen — er verlangt sogar, dass sie ihm bitter schmecke — in Wirk-lichkeit aber nimmt er sie, und soll er sie nehmen, um gesund zu werden, d. h. er handelt sittlich der Gesell-schaft wegen — erst damit ist das Motiv auf die Höhe des Zweckes erhoben.

Wir müssen jedoch der Möglichkeit Raum lassen, dass jene beiden Theorien mit dem Motive, das sie dem Individuum für sein sittliches Handeln vorzeichnen, zugleich den Zweck zu treffen gedenken, d. h. dass sie sich in Wirklichkeit der Nothwendigkeit der Uebereinstimmung beider völlig bewusst gewesen sind und dem gemäss den Zweck des Sittengesetzes lediglich in das Individuum haben verlegen wollen.

Versuchen wir, wohin wir mittelst dieser Theorie, die ich als individualistisch-teleologische im Gegensatze zu der von mir vertheidigten gesellschaftlich-teleologischen bezeichne, gelangen. Wir setzen einen Vertreter derselben voraus, der sie uns gegenüber im vollen Umfange aufrecht erhält.

Die Thesis lautet: alle sittlichen Normen sind des Individuums wegen da, sie bezwecken nichts als das Wohlsein, das Glück des Individuums.

Also die Natur oder Gott — von der Gesellschaft als Urheberin der sittlichen Normen kann hier selbstverständlich nicht die Rede sein — hat dem Menschen das Sittengesetz ins Herz gepflanzt, lediglich um sein Wohlsein zu

erhöhen? Eine wunderliche Veranstaltung, die sonst in der ganzen Natur nicht ihres Gleichen findet: die Lust bloss der Lust wegen! Ueberall anderwärts dient die Lust in den Händen der Natur nur als Mittel zum Zweck, als Pramie für etwas, das die Natur von ihrem Geschöpfe begehrt, — die Natur schenkt nicht, sie bezahlt nur (I, S. 44). Im Sittlichen dagegen gewährt die Natur ein. reines Geschenk. Aber welches Geschenk — ein Danaergeschenk! Man frage sich unbefangen, ob die Beschränkung. unserer natürlichen Triebe, welche das Sittengesetz uns auferlegt, geeignet ist, unser Lustgefühl zu erhöhen. Gerade im Gegentheil! Wie mühsam hat der Mensch mit sich zu kämpfen, um den Einklang mit sich selber, den die Natur ihm von vornherein in seinem sinnlichen Dasein gewährt hat, und den das Sittengesetz ihm stört, wieder herzustellen! Und doch, wenn er alle Anstrengungen zu dem Zwecke aufgeboten hat, wie oft wird er sich gestehen müssen, dass das Glück, das er auf diese Weise wieder gewonnen hat, mit dem des Kindes oder des Naturmenschen kaum einen Vergleich aushält. Man täusche sich nur nicht über das wahre Sachverhältniss. Die Frage lautet nicht: gehört, das Dasein des Sittengesetzes vorausgesetzt, die Befolgung desselben zum vollen Glücke des Menschen, zur Herstellung des inneren Friedens? sondern: wurde das menschliche Glück durch das Fehlen des Sittengesetzes eine Einbusse erleiden? Das Wohlbefinden eines Menschen, dem ein hohler Zahn heftige Schmerzen verursacht, wird zweifellos gehoben, wenn er sich den Zahn ausziehen lässt, aber darum wird man doch einen hohlen Zahn nicht für eine Quelle gesteigerten Glückes erklären. Die Idee, dass die Natur den Menschen, lediglich um ihm eine zweite Quelle des Glückes zu erschliessen, mit dem Sittengesetze ausgerüstet habe, ist um nichts besser als dieselbe Annahme beim hohlen Zahne. Als ob die Natur, wenn es ihre Absicht gewesen wäre, dem Menschen ein möglichst hohes Mass des Glückes zuzuwenden, dies nicht in viel wirksamerer und sicherer Weise hätte bewerkstelligen können! Sie hätte ihm nur einen neuen Sinn oder eine vollkommnere Organisation seines Körpers, Geistes oder Gemüths zu gewähren, oder ihm negativ nur Schmerzen und Schwäche zu ersparen brauchen. Statt dessen wirst sie mittelst des Sittengesetzes den Zwiespalt in seine Seele, dem reinen Accorde derselben fügt sie eine Dissonanz hinzu, die, wenn es ihm nicht gelingt, sie aufzulösen, den Einklang stört, und wenn sie aufgelöst wird, ihn um nichts besser stellt, als wenn die zweite Saite, von der sie erklang, von ihr gar nicht aufgezogen worden wäre.

Oder wäre es doch vielleicht eine positive Steigerung des Glücks, die dem Menschen durch das Sittengesetz zugedacht ist? Das Ziel, das man ihm in Bezug auf dasselbe vorzeichnet, und das seinen Lohn in sich schliessen soll, ist seine Vollkommenheit. Als ob der wirklich sittliche Mensch sich im Gefühle seiner Vollkommenheit sonnte, um daraus Vergnügen zu schöpfen, und als ob dies zu erwar-

tende Vergnügen oder Glück den Sporn seines sittlichen Handelns bildete. Er handelt sittlich, ohne zu fragen, ob ihm ein Lohn dafür in Aussicht steht. Darin hat Kant mit seiner Abwehr des Eudämonismus vollkommen das Richtige getroffen — das Glück, welches sich an das sittliche Handeln knüpft, mag Folge desselben sein, und selbst eine erwartete Folge, aber selbst eine erwartete Folge ist darum noch nicht Zweck, was ich an anderer Stelle darthun werde. Ein Mensch, der, um einen Andern zu retten, sich selber dem sichern Untergang aussetzt, würde einen seltsamen Weg einschlagen, um sich des Glückes, welches das Gefühl der Vollkommenheit gewährt, theilhaftig zu machen — in dem Momente, wo er es kosten soll, lebt er nicht mehr!

Sehen wir zu, ob der Satz, dass die individuelle Vollkommenheit der Zweck des Sittengesetzes sei, an den einzelnen Pflichten und Tugenden die Probe besteht.

Bei den Pflichten des Menschen gegen sich selber, bei den Tugenden, die ihm selber ihre Früchte tragen: Mässigkeit, Reinlichkeit, Sparsamkeit u. s. w. lässt der Gesichtspunkt sich zur Noth noch aufrecht erhalten, aber auch nur nm den Preis, dass man den des verständigen Egoismus zu Hülfe nimmt. Das angeblich Sittliche reducirt sich hier in der That lediglich auf eine Politik des Egoismus. Dass selbst diese Pflichten und Tugenden vom Standpunkte der gesellschaftlich-teleologischen Theorie aus eine ethische Bedeutung gewinnen (die des Menschen, der im Interesse der

Gesellschaft sich selber erhält), werden wir seiner Zeit nachweisen, vom individualistisch-teleologischen Standpunkt aus sind sie nichts als Ausflüsse eines wohlverstandenen Egoismus.

Bei allen andern Pflichten und Tugenden dagegen, die nicht dem Handelnden selber, sondern anderen Personen oder der Gesellschaft zu gute kommen, beruht der Gesichtspunkt der dadurch zu erzielenden individuellen Vollkommenheit auf einer Erschleichung. Kannte man dieselben nicht, wären sie der Theorie nicht durch das geschichtliche Leben der Gesellschaft fertig überliefert worden, ich möchte wissen, wie man sie auf dem Wege der Deduction mittelst dieses Gesichtspunktes hätte gewinnen wollen! Der Idee der individuellen Vollkommenheit hat noch kein Volk der Erde den realen Inhalt des Sittlichen entnommen, dieselbe hat geschichtlich in keiner Weise mitgeholfen beim Bau der sittlichen Welt, sondern sich erst eingestellt, nachdem derselbe fertig geworden ist, da hat sie sich gemeldet, um das fertige Werk in Besitz zu nehmen, und stellt sich, als ob sie es errichtet oder den Plan dazu entworfen habe. Die gesellschaftlich-teleologische Theorie des Sittlichen ist im Stande, ihren Gesichtspunkt an jeder einzelnen Tugend und Pflicht zu erproben, jede als nothwendig nachzuweisen, sie zu deduciren, und damit erbringt sie den Beweis, dass sie das genetische Princip des Sittlichen enthält. Die individualistisch-teleologische Theorie wurde bei einem ernstlichen in dieser Richtung unternommenen Versuch

kläglich Fiasco machen. Denn ihr Gesichtspunkt der individuellen Vollkommenheit ist ein völlig vager, ein rein formalistischer, aus dem der concrete Inhalt des Sittengesetzes an einzelnen Normen, Pflichten und Tugenden sich durchaus nicht gewinnen lässt und dessen schablonenhafte Anwendung auf die einzelnen Tugenden und Pslichten die Erkenntniss derselben nicht im Mindesten fördert. Er gehört zu jenen wissenschaftlichen Kautschucküberzugen, wie ich sie früher genannt habe, die vermöge ihrer Weite und Elasticität sich allem und jedem Inhalt überziehen lassen. Man hat den gesammten Inhalt des Sittengesetzes vor sich und ist sich über die Etikette: individuelle Vollkommenheit von vornherein einig, diese Etikette wird dann jedem einzelnen Gegenstande aufgeklebt — damit ist die Arbeit gethan. Aber eine Etikette ist kein Ursprungscertificat nicht alle Hute, die den Stempel Paris in sich tragen, sind in Paris gemacht!

Ich schliesse meine Kritik der individualistisch-teleologischen Theorie mit dem Satz: vom Standpunkte des Individuums aus lässt sich das genetische Princip des Sittengesetzes, welches nur im Zweck gelegen sein kann, nicht gewinnen, und wenn nicht die Gesellschaft, sondern Gott oder die Natur es sein sollen, auf welche der Ursprung des Sittengesetzes zurückzuführen ist, so müssen sie dabei ein anderes Ziel im Auge gehabt haben als das aus dem Gefühl erreichter Vollkommenheit für das Individuum sich ergebende Glück. Die individualistisch-teleologische Theorie

der Ethik ist unhaltbar, Zwecksubject des Sittlichen kann nicht das Individuum als solches sein.

Es bleibt nur der Mensch als Glied der Gemeinschaft übrig. Damit haben wir das Richtige getroffen: die Gesellschaft ist Zwecksubject des Sittlichen.

## 47. Der Fortschritt von der individualistischen zur gesellschaftlichen Theorie.

Die individualistische Theorie, wie ich sie fortan statt individualistisch-teleologische nennen werde, verlegt den Zweck des Sittlichen in das Individuum, die gesellschaftliche, wobei ich ebenfalls fortan den Zusatz: teleologisch fortlassen werde, in die Gesellschaft, oder in meiner Weise ausgedrückt: für jene ist Zwecksubject des Sittlichen das Individuum, für diese die Gesellschaft. In wenig Worte zusammengefasst lautet die letztere: das Bestehen und die Wohlfahrt der Gesellschaft ist der Zweck aller sittlichen Normen. Es ist der bekannte Satz, den Cicero de legib. III, 3 für die Staatsgewalt ausspricht: salus populi summa lex esto.

Indem die gesellschaftliche Theorie das Individuum von dem Platze, den dasselbe sich mit Unrecht angemasst hat, verdrängt und die Gesellschaft dafür an die Stelle setzt, ist sie sich bewusst, dem Anspruch, den das Individuum in Bezug auf seine sittliche Bestimmung zu erheben berechtigt ist, so wenig Abbruch zu thun, dass sie im Gegentheil sich rühmen darf, demselben erst vollkom-

men gerecht zu werden. Die gesellschaftliche Theorie hat für das Individuum Raum, die individualistische aber nicht für die Gesellschaft — das Ganze schliesst den Theil in sich, der Theil, der für sich allein existiren will, schliesst das Ganze aus. Setzt der Theil sich sein isolirtes Wohlergehen zum Ziel, so kann darüber das Ganze zu Grunde gehen, setzt das Ganze sich sein Wohlergehen zum Ziel, so ist damit nothwendigerweise die Sorge für das des Theils gegeben, denn das Ganze kann nicht gesund sein, wenn ein Theil krank ist.

Das ist die erste Ueberbilanz, deren sich die gesellschaftliche Theorie bei der Abrechnung mit der individualistischen rühmen darf. Es ist der wichtige Satz: die Gesellschaft ist verpflichtet für ihre Mitglieder zu sorgen. Die individualistische Theorie ist nicht im Stande, diese Verpflichtung zu deduciren. Das Individuum, das sich selber als Zwecksubject setzt, sorgt für Andere nur insoweit, als die Rücksicht auf sich selber es erfordert, die Verpflichtung zur Sorge für Andere lässt sich von diesem Standpunkte nur deduciren als Reflexwirkung der für sich selber, sie endet, wo letztere aufhört.

Die zweite Ueberbilanz der gesellschaftlichen über die individualistische Theorie besteht in dem idealen Lebensziel, das sie dem Individuum vorzeichnet, und dem hohen Werth, den sie dem individuellen Dasein zuerkennt. Nach der individualistischen Theorie dreht sich die ganze Aufgabe des Individuums lediglich um sich selbst, es ist das

Atom, das für sich allein existiren zu können vermeint, dessen ganze Daseinssumme daher im glücklichsten Falle darin aufgeht, dass es für sich dasjenige erreicht hat, was in dieser Isolirung zu erreichen war, d. h. dass es sich wohlgefühlt hat auf Erden — es ist das System der ethischen Selbstgenügsamkeit und Selbstherrlichkeit. Die gesellschaftliche Theorie dagegen reiht das Individuum ein in das Gesammtleben, in den Entwicklungsprocess der Menschheit. Erst dadurch bekommt das individuelle Leben Werth, erst damit gewinnt das Individuum die erhebende Gewissheit, dass es nicht vergebens gelebt hat, dass es einen wenn auch noch so verschwindenden Beitrag geliefert hat zum Werke der Menschheit.

Dass nun eine andere als die gesellschaftliche Auffassung des Sittlichen sich dauernd auf dem Boden der Wissenschaft hat behaupten können, sollte man kaum für möglich halten, am wenigsten, wenn man bedenkt, dass nicht bloss bereits die griechische Philosophie die gesellschaftliche Bestimmung des Menschen (ζῶον πολιτικόν) vollkommen richtig gewürdigt hatte, sondern dass auch das Christenthum sowohl theoretisch mittelst der Lehre vom Reiche Gottes als praktisch mittelst der vollkommen neuen realen Gestaltung der auf die ganze Menschheit berechneten christlichen Kirche jenen Gedanken der gesellschaftlichen Verbindung und Bestimmung der Menschen neu aufgenommen und weiter fortgebildet hatte. Aber gleich wie die Gesellschaft sich auf dem praktischen Gebiete des Lebens

stets zum ewigen Kampfe mit dem Individuum verdammt sieht, so hat sie auch auf dem theoretischen der Ethik von jeher den Widerstand und die Auflehnung desselben gegen ihre Oberhoheit zu erdulden gehabt. Man möchte sagen, es sei der wissenschaftliche Trotz des sich als Selbstzweck fühlenden Individuums, welches sich dem von aussen, von Seiten der Gesellschaft herantretenden Gesetze nicht fügen will, sich vielmehr mit demselben nicht anders glaubt verständigen und versöhnen zu können, als indem es dasselbe von sich aus zu gewinnen und zu deduciren versucht — der Versuch, das Ich zum Angelpunkte der sittlichen Weltordnung zu machen. Wie diese individualistische Auffassung sich an der Construction des Rechts und Staats versucht hat, wo sie in der Theorie des Naturrechts eine Zeit kurzen wissenschaftlichen Glanzes und baldigen Banquerotts erlebte, haben wir im Verlaufe unseres Werks oft bemerkt. Auf diesem Gebiete, wo es sich bloss um die wissenschaftliche Construction der ausseren Ordnung handelt, hat sie selber sich von ihrem Unvermögen, dieselbe von ihrem Standpunkt aus zu beschaffen, längst überzeugt und den Rückzug angetreten, auf dem Gebiete der Ethik dagegen, wo das rein Innerliche der Gesinnung in Frage kommt, hat sie eben aus dem Grunde sich länger zu behaupten vermocht, und noch bis auf den heutigen Tag ist der Individualismus aus diesem seinem letzten Schlupfwinkel nicht vertrieben. Aufgabe der Gegenwart und Zukunft besteht darin, ihm auch diesen seinen letzten Zufluchtsort abzuschneiden und an Stelle der Individualethik die Socialethik zu setzen.

Die Ansätze dazu sind allerdings so alt wie die Etbik tiberhaupt. Aber es ist wunderbar, wie die individualistische Ansicht sich der gesellschaftlichen gegenüber nicht bloss principiell zu behaupten vermocht hat, sondern wie sie selbst zu dem Zweck eine Bastardverbindung mit ihr nicht gescheut hat. Es ist ein Beweis für die unwiderstehliche Macht der Wahrheit, dass selbst in der Periode der naturrechtlichen Ansicht bei der höchsten Blüthe des Individualismus die gesellschaftliche Auffassung die Schranken, welche die individualistische Ethik ihr principiell gesetzt hatte, in einzelnen Aeusserungen durchbricht, die sich mit letzterer in keiner Weise vertragen, zugleich freilich auch ein Beweis dafür, was der menschliche Geist an inneren Widersprüchen in sich zu beherbergen vermag, und wie wenig mit der halben Wahrheit gewonnen ist. Das Schauspiel, welches uns die Wissenschaft hier auf ihrem Gebiete darbietet, gleicht dem der Sonne, welche in einzelnen Strahlen das Wolkenmeer durchbricht, das sie umhüllt — es sind eben nur einzelne Strahlen, die keine Dauer haben.

Ich greife zum Beweise drei der bedeutendsten Schriftsteller der beiden letzten Jahrhunderte heraus: Leibniz, Kant, Bentham.

Wenn ich für die gesellschaftliche Theorie ein Motto

suchte, ich wüsste in der ganzen Literatur kein besseres als den prägnanten Ausspruch von Leibniz\*): omne honestum publice i. e. generi humano et mundo utile, omne turpe damnosum. Darin ist das System des gesellschaftlichen Utilitarismus, wie ich es im Folgenden zu begründen gedenke, vollständig ausgeprägt, und Leibniz selber hätte nichts weiter nöthig gehabt, als diesen Gedanken zu Ende zu denken, um das ganze System zu begründen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae § 76 (Opera omnia ed. Dutens IV, p. 214).

<sup>\*\*)</sup> In der gegenwärtigen zweiten Auflage mache ich zum Texte einen Nachtrag, den ich der Besprechung meines Werkes im Literarischen Handweiser, zunächst für das katholische Deutschland, Münster, Jahrg. 23, Nr. 2 durch W. Hohoff, Kaplan in Häffe, verdanke, der mir auch persönlich mit manchen werthvollen Verweisungen auf die katholische ethische Literatur an die Hand gegangen ist. Derselbe weist mir durch Citate aus Thomas ab Aquino nach, dass dieser grosse Geist das realistisch-praktische und gesellschaftliche Moment des Sittlichen ebenso wie das historische bereits vollkommen richtig erkannt hatte. Den Vorwurf der Unkenntniss, den er für mich daran knüpft, kann ich nicht von mir ablehnen, aber mit ungleich schwererem Gewicht als mich trifft er die modernen Philosophen und protestantischen Theologen, die es versäumt haben. sich die grossartigen Gedanken dieses Mannes zu Nutze zu machen. Staunend frage ich mich, wie war es möglich, dass solche Wahrheiten, nachdem sie einmal ausgesprochen waren, bei unserer protestantischen Wissenschaft so gänzlich in Vergessenheit gerathen konnten? Welche Irrwege hätte sie sich ersparen können, wenn sie dieselben beherzigt hätte! Ich meinerseits hätte vielleicht mein ganzes Buch nicht geschrieben, wenn ich sie gekannt hätte, denn die Grundgedanken, um die es mir zu thun war, finden sich schon bei jenem gewaltigen Denker in vollendeter Klarheit und prägnantester Fassung ausgesprochen. Ich gebe dem Leser einige seiner Aussprüche zur Probe. »Firmiter nihil constat per rationem practicam, nisi per ordinationem ad ultimum finem, qui est bonum com-

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

Aber der Gedanke taucht bei ihm nur auf, wie der Blitz bei dunkler Nacht, um sofort wieder zu verschwinden. Er gehört zu jenen phänomenalen Intuitionen des Genies, welche die fernen Ziele der Wissenschaft, die letztere erst auf dem langgestreckten und mühsamen Wege methodischer Forschung zu erreichen vermag, bereits längst im Voraus erschauen — meteorartige Erscheinungen, die aber eben darum, weil sie Meteore sind, an den Zeitgenossen unbeachtet und spurlos vorübergehen, und auf die erst der spätere Forscher, wenn die Wissenschaft inzwischen so weit vorgerückt ist, um das Ziel in vollem Tageslichte vor sich zu haben, aufmerksam wird. Für die

mune. — In speculativis est eadem veritas apud omnes, in operativis autem non est eadem veritas vel rectitudo practica apud omnes. — Humanae rationi naturale esse videtur, ut gradatim ab imperfecto ad perfectum veniat. — Ratio humana mutabilis est et imperfecta et ideo ejus lex mutabilis est. — Finis humanae legis est utilitas hominum.«

Die katholische Ethik baut auf dieser Grundlage weiter fort. Der persönlichen Mittheilung des genannten Recensenten verdanke ich die Namhaftmachung eines soeben erschienenen Werkes von P. Theodor Meyer: Institutiones juris naturalis seu Philosophiae moralis universae secundum principia S. Thomae Aquinatis. Pars I. Jus naturale generale continens Ethicam generalem et jus sociale in genere, in welchem der Verfasser auch zu meinem Werke Stellung nimmt. Ich meinerseits bin leider nicht mehr im Stande, dasselbe auch in Bezug auf den mittelalterlichen Scholasticismus und die heutige katholische Ethik zu thun und das früher Versäumte nachzuholen, aber wenn mein gegenwärtiges Werk Erfolg haben sollte, so wird er sich auch darin bewähren müssen, dass die protestantische Wissenschaft sich die Förderung, welche sie durch die katholischtheologische erfahren kann, zu Nutzen macht — wer sich die Belehrungen, welche er durch seinen Gegner erhalten kann, entgehen lässt, schädigt sich selber.

damalige Wissenschaft und für Leibniz selber, der, wenn auch eins der grössten, so doch immerhin ein Kind seiner Zeit war, war der Gedanke, den er aussprach, noch zu früh. Er tritt bei ihm auf in Verbindung mit zwei andern Gedanken, die seine volle Entfaltung zur Unmöglichkeit machten, und ich trage jetzt den ganzen Passus nach, dem ich jene Worte entnommen habe, und den ich oben absichtlich unterdrückt habe, um das Ueberraschende des Gedankens nicht abzuschwächen. »Deus accedens effecit, ut quidquid publice i. e. generi humano et mundo utile est, idem fiat etiam utile singulis, atque ita omne honestum sit utile et omne turpe damnosum«.

Darin liegen folgende drei Gedanken neben einander.

- 1) Der vollkommen richtige der Identität des Sittlichen mit dem gesellschaftlich Nützlichen.
- 2) Der unrichtige der Identität des gesellschaftlich oder allgemein Nützlichen mit dem individuell
  Nützlichen. Beides kann völlig auseinanderfallen. Der Tod
  fürs Vaterland ist der Gesellschaft nützlich, nicht aber dem
  Individuum, das ihn erleidet. Hier spielt also ganz so wie
  bei Bentham (s. u.) der objective und subjective Utilitarismus in einander über.
- 3) Die Zurückführung des Sittlichen auf Gott, der es einmal so eingerichtet habe, dass das Sittliche für die Gesellschaft gleichmässig wie für den Einzelnen nützlich sei. Es liegt darin bereits der erste Ansatz zu dem später von Leibniz ausgebildeten Gedanken der prästabilirten

Harmonie der Weltordnung. Das Sittliche beruht dieser Auffassung zufolge nicht darauf, dass die Gesellschaft es selber aufgerichtet, weil sie es als unerlässliche Lebensbedingung erprobt hat, sondern darauf, dass Gott die positive Veranstaltung getroffen hat, dass es ihr und dem Einzelnen nutzlich sei — es ist nicht sittlich, weil es nutzlich, sondern nutzlich, weil es sittlich ist.

Im Zusammenhange dieser Gedanken konnte allerdings die richtige Erkenntniss der Identität des Sittlichen mit dem gesellschaftlich Nützlichen weder für Leibniz selber, noch für seine Zeit weitere Früchte tragen.

Nicht minder überraschend ist die Anerkennung der gesellschaftlichen Bedeutung und Bestimmung des Sittlichen bei Kant, womit sich bei ihm dann noch die der gesellschaftlichen Entwicklung desselben verbindet, freilich nicht der vollen, wie die geschichtliche Theorie des Sittlichen sie lehrt: gleichmässig die der sittlichen Normen, wie des sittlichen Willens, sondern die der äussern sittlichen Weltordnung. Von seinem Standpunkte des kategorischen Imperativs und der angebornen Vernunft aus, welcher der des Individuums ist, hätte ihm, sollte man sagen, ebensowohl die Gesellschaft wie die Geschichte unerreichbar sein müssen. Aber mit jener unbestechlichen Wahrheitsliebe, welche ihn kennzeichnet, jener Selbstverleugnung, welche lieber die eigene Theorie preisgibt, als der Wahrheit den Zutritt versagt, jenem Muthe der In-

consequenz, welche sowohl im Handeln wie im Denken das unterscheidende Merkmal aller gesunden von den ungesunden Naturen bildet, setzt Kant sich über das Hinderniss, das die eigene Theorie ihm entgegenstellt, hinweg. Ich lasse ihn mit seinen eigenen Worten reden, da letztere mir nicht bloss bei dieser Gelegenheit von Werth sind, sondern da ich sie noch an späterer Stelle in Bezug zu nehmen gedenke\*).

»Es ist ein nicht bloss gut gemeinter und in praktischer Absicht empfehlenswürdiger, sondern allen Ungläubigen zum Trotz auch für die strenge Theorie haltbarer Satz: dass das menschliche Geschlecht im Fortschreiten zum Bessern immer gewesen sei, und so fernerhin fortgehen werde, welches, wenn man nicht bloss auf das sieht, was in irgend einem Volke geschehen kann, sondern auch auf die Verbreitung über alle Völker der Erde, die nach und nach daran Theil nehmen dürften, die Aussicht in eine unabsehbare Zukunft eröffnet« (X, S. 351). Der Ertrag, den der Fortschritt zum Bessern dem Menschengeschlecht abwerfen wird, wird nicht sein sein immer wachsendes Quantum der Moralität in der Gesinnung, sondern Vermehrung der Producte ihrer Legalität in pflichtmässigen

<sup>\*)</sup> Die folgenden Citate beziehen sich auf die Ausgabe seiner sämmtlichen Werke von Rosenkranz und Schubert. Sie sind entnommen seiner Abhandlung »Ueber den Gemeinspruch: das mag für die Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis« (B. VII, Abth. 4, S. 476 fl.), seinen »Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht« (daselbst S. 347 fl.) und seinem »Streit der Fakultäten« (B. X, S. 254 fl.).

Handlungen, durch welche Triebfeder sie auch veranlasst sein unögen d. i. in den guten Thaten der Menschen, die immer zahtreicher und besser ausfallen werden« (S. 354). Jeder für seinen Theil ist berufen, an der Verwirklichung des Sittlichen in der Welt mitzuwirken. »Die Tugendgesinnung beschäftigt sich mit etwas Wirklichem, was ... zum Weltbesten zusammenstimmt. In the den höchsten Werth zu setzen, ist kein Wahn, . . . . sondern baarer zum Welthesten hinwirkender Beitrage (X, S. 209). Dieser Fortschritt zum Bessern »wird sich endlich auch auf die Völker im äussern Verhältniss gegeneinander bis zur weltbürgerlichen Gesellschaft erstrecken« (S. 355). Wir haben, wenn wir einen »Naturplan voraussetzen, die tröstende Aussicht in die Zukunft, in welcher die Menschengattung in weiter Ferne vorgestellt wird, wie sie sich endlich doch zu dem Zustande emporarbeitet, in welchem alle Keime, die die Natur in sie legte, völlig können entwickelt, und ihre Bestimmung hier auf Erden kann erfüllt werdens (VII, S. 334). Bas Gegentheil hiesse aus der Geschichte ein Possenspiel machen. »Es ist ein, ich will nicht sagen ciner Gottheit, sondern selbst des gemeinsten, aber wohldenkenden Menschen höchst unwürdiger Anblick, das menschliche Geschlecht von Periode zu Periode zur Tugend hinauf Schritte thun und bald darauf ebenso tief wieder in Laster und Elend zurückfallen zu sehen. Eine Weile diesem Trauerspiele zuzuschauen, kann vielleicht rührend und belehrend sein; aber endlich muss doch der Vorhang

fallen. Denn auf die Länge wird es zum Possenspiel, und wenn die Acteurs es gleich nicht mitde werden, weil sie Narren sind, so wird es doch der Zuschauer, der an dem einen oder anderen Act genug hat, wenn er daraus mit Grunde abnehmen kann, dass das nie zu Ende kommende Stück ein ewiges Einerlei sei« (daselbst S. 222).

Wodurch wird dieser Fortschritt bewerkstelligt? Die Antwort, welche Kant darauf ertheilt, ist höchst überraschend. Nicht durch »ein immer wachsendes Quantum der Moralität in der Gesinnung« (s. oben). »Der Fortschritt wird nicht sowohl davon abhängen, was wir thun (z. B. von der Erziehung, die wir der jungen Welt geben werden) und nach welcher Methode wir verfahren sollen, um es zu bewirken, sondern von dem, was die menschliche Natur in und mit uns thun wird, um uns in ein Geleis zu nöthigen, in welches wir uns von selbst nicht leicht fügen wurden. Denn von ihr oder vielmehr (weil höchste Weisheit zur Vollendung dieses Zweckes erforderlich wird) von der Vorsehung allein, können wir einen Erfolg erwarten, der aufs Ganze und von da auf die Theile geht, da im Gegentheil die Menschen mit ihren Entwürfen nur von den Theilen ausgehen, wohl gar nur bei ihnen stehen bleiben und aufs Ganze, als ein solches, welches für sie zu gross ist, zwar ihre Ideen, aber nicht ihren Einfluss erstrecken können« (VII, S. 324).

Damit haben wir wieder den ganzen Individualismus der kantischen ethischen Auffassung, das Eingeständniss, dass der kategorische Imperativ der Pflicht, der nur auf den Theil, nicht auf das Ganze gerichtet ist, nicht im Stande ist, die gesellschaftliche Entwicklung des Sittlichen zu beschaffen, die Vorsehung muss ihm zu Hülfe kommen. Aber eine gewisse Unterstützung findet letztere doch im Menschen selber. Freilich »nicht durch den Gang der Dinge von Unten hinauf, sondern von Oben herab« (die obige Legalität in pslichtmässigen Handlungen). zu hoffen, dass wenn die Weltregierer nur ihren eigenen Vortheil verstehen, »die Aufklärung und mit ihr auch ein gewisser Herzensantheil, den der aufgeklärte Mensch im Guten, das er vollkommen begreift, zu nehmen nicht vermeiden kann, nach und nach bis zu den Thronen hinaufgehe und selbst auf ihre Regierungsgrundsätze Einfluss habe« (VII, S. 334). Auch der öffentlichen Meinung räumt Kant einen erheblichen Einfluss an dem Fortschritt ein. Dagegen ist »von der Bildung der Jugend in häuslicher Unterweisung und Schulen, in Geistes- und moralischer, durch Religionslehre verstärkter, Cultur« für die Erziehung zum Guten wenig zu erwarten (X, 356). Die moralische Grundlage im Menschengeschlechte wird nicht im Mindesten vergrössert werden, als wozu eine Art von neuer Schöpfung (übernatürlicher Einfluss) erforderlich sein würde (daselbst S. 455).

Die Aeusserungen Kants sollen mir an späterer Stelle (Theorie des sittlichen Willens) dazu dienen, um zu zeigen, wie weit er noch von der vollen Wahrheit entfernt war, an der gegenwärtigen dagegen, um darzuthun, wie weit er sich ihr bereits genähert hatte. Das endliche Ziel alles Sittlichen hat er vollkommen klar vor Augen, aber von seinem Ausgangspunkt ist es nicht zu erreichen, zwischen beiden spannt sich eine Kluft, die keine Deduction zu überbrücken vermag. Aber seine Ueberzeugung von der-Nothwendigkeit der Verfolgung und von der Möglichkeit der Erreichung dieses Ziels ist eine so felsenfeste, dass er von der Vorsehung erwartet, was die Theorie nicht zu leisten im Stande ist. »Die moralische Grundlage im Menschengeschlecht wird nicht im Mindesten verändert werden, das Quantum der Moralität in der Gesinnung nicht wachsen« damit hält er an seinem Ausgangspunkte fest. Es ist die Theorie von der gänzlichen Unbildsamkeit des Willens, die Schopenhauer von ihm übernommen und in schroffster Weise zugespitzt hat, der Grundzug des Ungeschichtlichen, der einmal von der individualistisch-nativistischen Theorie unzertrennbar ist (S. 120). Aber im übrigen findet doch die Geschichte Zutritt. Die Thaten werden immer besser, obschon die Gesinnung sich nicht ändert, das »Weltbeste«, das Ziel, dem die ganze Bewegung des Menschengeschlechts nach dem »Naturplan« zustrebt, wird mehr und mehr verwirklicht, die Menschheit befindet sich im beständigen Fortschritt. Die Mittel, die dazu führen, sind nur äussere: Staatsgewalt, öffentliche Meinung, und somit ist auch das endliche Resultat der Entwicklung nur ein äusseres, in objectiver Beziehung die Vervollkommnung der äussern Ordnung, in subjectiver die bloss äusserliche der Handlungen.

So ist es also nur die halbe Wahrheit, die bei Kant durchbricht: halb in Bezug auf die Geschichte, welche nur über das Aeussere, nicht über das Innere Macht hat, halb in Bezug auf die Gesellschaft, welche zwar von dem Individuum dessen »Beitrag zum Weltbesten« empfängt, aber ohne selber als Zweoksubject des Sittlichen anerkannt worden zu sein — es sind nur die Reflexwirkungen des auf das Individuum berechneten kategorischen Imperativs, die ihr zu gute kommen.

Einen höchst bedeutenden Fortschritt macht die Erkenntniss des gesellschaftlichen Charakters des Sittlichen mit Bentham. In Deutschland unter dem Einflusse der der realistisch-praktischen der Engländer diametral entgegengesetzten ideal - speculativen Richtung ist derselbe viel zu wenig gewürdigt worden, es gehört bei uns zum guten Tone, über seine Theorie wie über den verfehlten Antrag eines Abgeordneten in der Kammer einfach zur Tagesordnung überzugehen. Mit grossem Unrecht, und zu unserem eigenen grössten Schaden! Bentham war nicht bloss einer der selbständigsten, originellsten Denker, der durch die Fülle und anregende Kraft seiner Gedanken und durch seinen gesunden praktischen Sinn und weittragenden Blick das Studium seiner Schriften in weit höherem Grade bezahlt macht, als dasjenige der Schriften der meisten seiner auf speculativen Stelzen einherschreitenden und die

Oriflamme des Idealismus schwingenden Gegner, sondern er hat auch die Ethik um einen Beitrag vermehrt, der ihr meines Erachtens nie wieder verloren gehen kann. Gedanken, der bereits bei Leibniz vorübergehend auftauchte: »omne honestum publice utile, omne turpe publice damnosum«, und den auch Kant bei seinem »Weltbesten« im Auge hatte, hat Bentham zuerst bewusst und in voller Klarheit erfasst und ihn unter dem ganz zutreffenden Namen des Utilitarismus zu einem selbständigen ethischen System ausgebildet\*). Aber leider verbindet sich mit diesem vollkommen richtigen Gedanken der völlig irrige, dass das Sittliche diesen Charakter subjectiv bewähren »Für die Anhänger des Princips der Nützlichkeit, sagt er (Bd. 1, Abth. 1, Kap. 1) ist die Tugend nur ein Gut mit Rücksicht auf die mit ihr verbundene Lust, das Laster nur ein Uebel in Rücksicht der aus ihm hervorgehenden Unlust . . . . Fände der Anhänger des Princips der Nutzlichkeit in dem allgemein angenommenen Verzeichniss der Tugenden eine Handlung, welche mehr Unlust als Lust zur Folge hätte, so wurde er kein Bedenken tragen, diese angebliche Tugend für ein Laster zu erklären«. Damit wird das subjectiv Nützliche zum Massstab und Kriterium des objectiv oder gesellschaftlich Nützlichen erhoben und der richtige Gedanke, der in der Betonung des letzteren lag,

<sup>\*)</sup> Das Hauptwerk ist: Grundsätze der Civil- und Kriminalgesetzgebung, herausgegeben von Dumont, deutsche Ausgabe von F. E. Beneke, 2 Bände, Berlin 4830.

wiederum preisgegeben, der Utilitarismus Benthams mündet in Eudämonismus. Kein Wunder, dass nach den wuchtigen Schlägen, welche Kant dem Eudämonismus versetzt hatte, diese Theorie des Sittlichen in Deutschland keinen Boden finden konnte.

Aber indem man sich bei uns an den Irrthum hielt, den Bentham der Wahrheit beigemischt hatte, und der noch in jüngster Zeit von seinem Landsmann Herbert Spencer in dem oben genannten Werke von neuem in einer Weise aufgefrischt ist, die ihm, wie ich an einer spätern Stelle hoffe darthun zu können, den Gnadenstoss versetzt hat, liess man sich die werthvollen Anregungen zur Erkenntniss der Wahrheit, welche man Bentham hätte entnehmen können, entgehen.

Inzwischen ist die Zeit eine andere geworden. Es ist nicht mehr die leicht verhallende Stimme des Mannes der Wissenschaft, welche um Einlass bittet für die gesellschaftliche Theorie, sondern es ist die durch die socialistischen Theorien wild und leidenschaftlich erregte Masse, welche mit wuchtigen Schlägen ans Thor pocht, dass es weithin erschallt, und die Schläfer aus ihren Träumen aufgescheucht werden. Ich habe schon an früherer Stelle (S. 423) die Ueberzeugung ausgesprochen, dass nicht das Denken, sondern das Leiden den wirksamsten Impuls des gesellschaftlichen Fortschritts enthält. Der Druck der bisherigen Einrichtungen muss erst fühlbar geworden sein, der Missbrauch tief und schmerzhaft ins lebendige Fleisch

eingeschnitten haben, damit der Mensch aufgerüttelt werde und die bestehenden Zustände einer Kritik unterziehe. Der Druck des autoritativen und corporativen Princips in Staat und Kirche hat seiner Zeit die Reaction des Individualismus hervorgerusen, gleichmässig im Leben wie in der Wissenschaft. Es war die Zeit der Auflehnung des Individuums gegen die überlieferte Ordnung, die zuerst innerhalb der Kirche mit der Reformation begann und sich dann im Staatsleben in den Revolutionen fortsetzte und in der naturrechtlichen Theorie ihren wissenschaftlichen Ausdruck fand. Aber wie der Individualismus hervorgerufen ward durch eine vorangegangene Einseitigkeit, so ist auch er wiederum der Einseitigkeit verfallen, um sodann abermals eine neue zu erzeugen. Auch im Socialismus tritt eine Uebertreibung der andern entgegen, und die Gesellschaft hat die grösste Ursache auf ihrer Hut zu Aber des Irrthums und der Uebertreibung, deren er sich schuldig macht, werden wir uns nur dadurch erwehren, dass wir die Wahrheit, deren auch er sich rühmen darf, anerkennen. Dies praktisch zu thun, ist Aufgabe der Politik und sicherlich eine der schwierigsten, die je im Laufe der Geschichte an sie herangetreten sind. Es wissenschaftlich zu thun, ist Aufgabe der Gesellschaftswissenschaften und so insbesondere der Ethik. In beiden Richtungen bezeichnet unsere Zeit die Periode des Umschwungs. Was in der ersteren bereits geschehen ist und noch geschieht, gehört nicht hierher, jedenfalls aber

zeigt es, welch' gewaltiger Fortschritt sich in unseren Anschauungen vollzogen hat, wenn, wie es bei uns in Deutschland augenblicklich der Fall, die Staatsgewalt sich die Verwirklichung von Ideen zum Ziele gesetzt hat, deren blosses Aussprechen noch vor einigen Decennien dem Theoretiker den vernichtenden Vorwurf eines Socialisten eingetragen hätte. Der grosse Mann, dem wir Deutschen die politische Wiedergeburt unseres Vaterlandes verdanken, hat auch in dieser Richtung seinen weittragenden staatsmännischen Blick und seine bekannte Vorurtheilslosigkeit und Unerschrockenheit bewährt; auch hier ist er es wiederum gewesen, welcher mit eiserner Faust das Thor zu öffnen sich anschickt, durch welches der Weg der Zukunft hindurchführt.

Leicht ist im Vergleiche damit die Arbeit, welche die Theorie zu vollbringen hat, aber auch sie will gethan sein. Indem ich der blossen Anläufe, die in dieser Richtung geschehen sind, unter denen in erster Linie die Ethik des jüngeren Fichte (Immanuel Hermann Fichte, System der Ethik, Leipzig, 2 Bde. 1850—1853) zu nennen sein dürfte, geschweige, hebe ich nur dasjenige Werk hervor. in dem die gesellschaftliche Theorie meines Wissens zum ersten Mal als wissenschaftliches System und unter dem entsprechenden Namen der Socialethik\*) den Boden der

<sup>\*)</sup> Der Name: Socialethik ist zwar auch von Andern gebraucht worden, aber nicht in dem Sinne der auf die gesellschaftliche Ansicht gebauten gesammten Ethik, sondern er dient ihnen bloss zur

Literatur betritt. Es ist das Werk des Dorpater Theologen Alexander von Oettingen, die Moralstatistik und die christliche Sittenlehre, Versuch einer Socialethik auf empirischer Grundlage (Erlangen, 2 Theile, 1858—74, Th. 1, Aufl. 2. 1874) ein Werk, gleichmässig hervorragend durch den Umfang und die Gediegenheit des Wissens, durch die Fulle des Stoffs, den der Verfasser von den verschiedensten, dem Theologen am wenigsten nahe liegenden Gebieten für seine Zwecke heranzieht, wie durch philosophischen Geist, Klarheit und Sicherheit in der Durchführung der Grundanschauungen und warme, geistvolle Darstellung. Ohne dem Verdienste des Verfassers, das Niemand freudiger anerkennen kann als ich, im Mindesten zu nahe zu treten, darf ich doch die Bemerkung nicht unterdrücken, dass er die Aufgabe in dem vollen Umfange, wie ich sie fasse, sich weder gestellt hat, noch als Theologe sich stellen konnte. Ich glaube unser Verhältniss kurz so bezeichnen zu können, dass er von den drei oben (S. 97/98) aufgestellten Kardinalfragen der Ethik nur an der zweiten: der vom Zweck des Sittlichen die Richtigkeit der gesellschaftlichen Auffassung nachzuweisen versucht, während die beiden andern davon gänzlich unberührt bleiben; und auch in Bezug auf die zweite hat er mir noch manches zu thun tbrig gelassen. Ich betone dies nicht, um mein eigenes

Bezeichnung desjenigen Theils derselben, der die gssellschaftliche Stellung des Individuums zum Gegenstande hat, dem sie dann die Individualethik gegenüberstellen. So z. B. in dem System der Ethik des dänischen Theologen Martensen.

Verdienst hervorzuheben, sondern nur um zu constatiren, dass mein Unternehmen durch seine Arbeit nicht überflüssig gemacht worden ist, was der Kundige zwar auch ohne meine Bemerkung wissen wird, dem Unkundigen aber gesagt werden musste. Um jeden Schein der Anmassung von mir fern zu halten, will ich gern gestehen, dass ich mir wohl bewusst bin, wie gering mein persönliches Verdienst ist. Ich habe die Luft meiner Zeit eingeathmet, ohne im Stande gewesen zu sein, über jeden Athemzug Buch zu führen, ich weiss nur, dass ich alles, was ich zu geben im Stande bin, der Zeit verdanke, in der ich lebe, und ich fühle mich nur als den Punkt, in dem der Gedankenstoff der Zeit vorübergehend persönliche Gestalt angenommen hat. Die geschichtlich-gesellschaftliche Theorie, die ich zu begründen gedenke, hing reif am Baume der Zeit, mir erübrigte nur, die reife Frucht zu brechen, womit freilich nicht gesagt sein soll, dass es dazu nur des Handausstreckens bedurft hätte --- ohne Leitern und Klettern ist es dabei nicht hergegangen.

Ob nicht die Frucht, die ich biete, von Manchen als wurmstichige zurückgewiesen werden wird? Wenn ich bedenke, welchem Widerstande der immerhin in bescheidenen Grenzen gehaltene Versuch von Oettingen begegnet ist, \*) so kann ich das Schicksal, das dem meinigen bevorsteht, im voraus wissen. Eine andere Frage ist, ob man

<sup>1)</sup> S. seinen Bericht darüber in Bd. 2, S. 24 fl. u. S. 36 ff.

Deduction der gesellschaftlichen Theorie. — Das Ganze. 177 meine Theorie widerlegen wird, und das dürfte nicht so leicht sein, als über sie den Stab zu brechen.

18. Die gesellschaftliche Theorie. — Begründung derselben auf deductivem Wege. — Die gesellschaftliche Ordnung. — Differenz des objectiv und subjectiv Sittlichen. — Der Selbsterhaltungstrieb in Anwendung auf die Gesellschaft — gesellschaftlicher Egoismus, Eudämonismus, Utilitarismus. — Der Massstab des gesellschaftlich Nützlichen.

Die gesellschaftliche Theorie des Sittlichen, d. h. die Behauptung, dass alle sittlichen Normen das Bestehen und Gedeihen der Gesellschaft zum Zweck haben, lässt sich auf doppeltem Wege beweisen, auf dem der Induction und dem der Deduction, auf jenem, indem wir aus dem geschichtlichen Dasein der Gesellschaft nachweisen, dass es so ist, auf diesem, indem wir aus den Bedingungen ihres Daseins darthun, dass es so sein muss. Wir werden beide Wege einschlagen, den zweiten an dieser, den ersten an späterer Stelle. (No. 19 u. fl.)

Deduction ist Darlegung logischen Zwanges. Sie setzt einen höheren Begriff voraus, aus dem sich der zu deducirende niedere mit zwingender Nothwendigkeit erschliessen lässt. In Bezug auf die gesellschaftliche Theorie lässt sich die Nothwendigkeit des Sittlichen für die Gesellschaft aus zwei solchen höheren Begriffen deduciren:

aus dem eines aus einzelnen Bestandtheilen oder Gliedern sich zusammensetzenden Ganzen und aus dem eines Subjects. Die dialektische Verwendung des ersteren Begriffs ergibt uns das Postulat der Ordnung und der Sicherung derselben durch Normen, die des zweiten den Gesichtspunkt der Lebensbedingungen der Gesellschaft und damit die Anwendbarkeit des Selbsterhaltungstriebes auf letztere.

Eine blosse Vielheit von einzelnen Gegenständen ist kein Ganzes, kein neuer von ihnen verschiedener Gegenstand, sondern dieselbe Sache, statt im Singular im Plural gesetzt, eine blosse Masse. Aber das aus einer Masse von Steinen erbaute Haus ist kein blosser Plural vom Singular Stein, sondern ein neuer die sämmtlichen einzelnen Bestandtheile zur Einheit zusammenfassender Gegenstand, eine Einheit, ein Ganzes. Der bestimmende Gedanke, der diese Einheit hervorgerufen hat, ist der Zweck, das Haus dient einem andern Zweck, als der Stein, und die äussere Veränderung, die mit den Steinen vorgegangen ist, ist nur die Folge der veränderten Zweckbestimmung. Der Stein hat, indem er zum Hause verwandt ward, eine höhere Zweckbestimmung erhalten, als er vorher hatte.

So ist auch die Gesellschaft nicht die blosse Vielheit der Einzelnen, nicht der Plural vom Singular Mensch, sondern die Vielheit derselben in ihrer durch die Gemeinsamkeit des Zwecks hergestellten inneren und äusseren Zusammengehörigkeit, Verbindung, Einheit, d. h. sie ist

Deduction der gesellschaftlichen Theorie. — Das Ganze. 179 ein aus den Einzelnen als ihren Gliedern sich zusammensetzendes Ganze.

Die durch die Eigenthumlichkeit des Zweckes bedingte und vorgezeichnete Art der Verbindung des Einzelnen zum Ganzen bezeichnet die Sprache als Ordnung. Die Existenz des Hauses beruht darauf, allen Bestandtheilen desselben die bestimmte, durch den Zweck gegebene Stelle anzuweisen, die man ihnen lassen muss, wenn das Haus bestehen soll, würden sie belebt und veränderten ihre Lage, so wäre es um das Haus geschehen.

Auf der Ordnung beruht, wie das Dasein des Hauses, so auch das der Gesellschaft, sie bildet ein absolutes, auf deductivem Wege, d. h. aus dem Begriffe des Ganzen a priori zu erschliessendes Postulat der Gesellschaft — keine Gesellschaft ohne gesellschaftliche Ordnung.

Ordnung ist Abhängigkeit der Theile vom Ganzen. Der Theil muss sich dem Ganzen fügen, wenn letzteres bestehen soll. Ordnung der Gesellschaft bedeutet also Abhängigkeitsverhältniss ihrer Glieder, Innehaltung des ihnen durch den Plan des Ganzen vorgezeichneten Verhaltens.

Daraus ergibt sich das Postulat einer gesellschaftlichen Norm, welche den einzelnen Gliedern, so weit dieselben nicht schon ihrer selbst wegen dasjenige thun, was die gesellschaftliche Ordnung mit sich bringt, ihr Verhalten vorzeichnet und die Nothwendigkeit der Sicherung der Befolgung der Norm mittelst Zwanges. Die Begriffe Gesellschaftliche Ordnung, gesellschaftliche

Norm, gesellschaftlicher Zwang hängen demnach aufs engste zusammen, mit dem Begriffe der Gesellschaft sind die drei letzteren mit begrifflicher Nothwendigkeit gesetzt.

Sehen wir uns nun, nachdem wir diese drei Postulate auf dem Wege der Deduction gewonnen haben, empirisch darnach um, wie die Wirklichkeit sich zu ihnen verhält, so weist uns das gesellschaftliche Leben zunächst eine Sphäre auf, in der sie sämmtlich verwirklicht erscheinen, es ist die des Rechts, wir finden sie hier verwirklicht als Rechtsordnung, Rechtsnormen, Rechtszwang.

Aber das Recht deckt die gesellschaftliche Ordnung nicht. Der apriorische Beweis dafür liegt in der früher (S. 8 ff.) nachgewiesenen Unzulänglichkeit des mechanischen Zwanges selbst für diejenigen Zwecke, auf die das Recht sich beschränkt, der empirische darin, dass die Sprache neben der Rechtsordnung noch eine zweite kennt: die sittliche Ordnung, bei der sie ebenfalls die Gestaltung des gesellschaftlichen, nicht die des rein individuellen Lebens im Auge hat. Dem Sittengesetz lässt sich zur Noth, wie es die individualistische Theorie in der That thut, eine ausschliessliche Beziehung auf das Individuum geben, der sittlichen Ordnung nicht; bei dem letzteren Ausdruck kann die Sprache ebenso wie bei der Rechtsordnung nur das Leben der Gesammtheit im Auge haben.

Auch dem zweiten obigen Postulate: der Norm, begegnen wir innerhalb der Sphäre des Sittlichen, es ist das



Sittengesetz, und wenn es wahr ist, was wir behaupteten, dass jede Ordnung in Anwendung auf eine Mehrheit von Menschen die Norm postulirt, und wenn ferner das Leben der Gesellschaft der Schauplatz ist, auf dem wir die sittliche Ordnung zu suchen haben, so ist damit auch das Sittengesetz als ein Postulat dieser Ordnung dargethan, d. h. es ist damit auf deductivem Wege der Beweis der gesellschaftlichen Bedeutung des Sittengesetzes erbracht.

So wurde uns für die sittliche Ordnung nur noch das Moment des Zwanges fehlen. Auch dies dritte Moment muss sich finden lassen, die sittliche Weltordnung böte eine Lucke dar, wenn es fehlte. Das Gegentheil hiesse: die Gesellschaft stellt Normen auf, die sie im Interesse ibrer Ordnung für erforderlich hält, ohne ihnen den nöthigen Nachdruck zu verleihen — sie philosophirt über dasjenige, was nothig ist, aber sie sorgt nicht dafur, dass es geschehe. Auch an diesem Momente des Zwanges fehlt es der sittlichen Ordnung nicht. Wie dem Rechtsgesetze die mechanische Zwangsgewalt des Staats, so correspondirt dem Sittengesetze die psychologische Zwangsgewalt der Gesellschaft. Sie bethätigt sich in der öffentlichen Meinung. Es ist die Macht, die uns auf Schritt und Tritt umgibt, der Niemand, auch der Höchste nicht, sich entziehen kann, und die auch diejenigen, welche der Arm des Gesetzes nicht erreichen kann, oder welche der Richter freigesprochen hat, vor ihren Richterstuhl fordert. Welcher Art die Mittel sind, wodurch sie sich Beachtung ferzwingt,

werden wir seiner Zeit bei der Theorie des sittlichen Willens nachweisen (sociales Zwangssystem).

So haben wir die Dreitheilung, die wir auf apriorischem Wege deducirt haben, nicht minder beim Sittlichen als beim Rechte wiedergefunden:

Recht

Sittlichkeit

Rechtsordnung.

Sittliche Ordnung.

Rechtsgesetz.

Sittengesetz.

Mechanischer Zwang der Psychologischer Zwang der Staatsgewalt.

Gesellschaft.

Also zwei Ordnungen statt der von uns auf apriorischem Wege deducirten einen? Der Grund hiervon liegt darin, dass weder der Staat mit dem mechanischen, noch die Gesellschaft mit dem psychologischen Zwange für sich allein die erforderliche gesellschaftliche Ordnung vollständig herzustellen und zu sichern vermögen. des Zwanges sind unvollkommen, beide haben ihre Vorzüge und ihre Mängel. Der Vorzug des mechanischen Zwanges der Staatsgewalt liegt in der Sicherheit seiner Wirkung — wo er am Platze ist, erreicht er, was er soll. Aber er ist nicht überall am Platze, und darin liegt seine Unvollkommenheit. Er ist zu schwerfällig, zu unbeholfen, um sämmtliche Normen, welche die Gesellschaft als nothwendig anerkennt, zu realisiren. Der Rechtszwang kann aus dem Weibe nicht die Mutter machen, wie sie sein soll, die Liebe zum Kinde lässt sich nicht durch das Staatsgesets erzwingen, die Art, wie sie sich zu äussern hat, nicht in

Paragraphen bringen, und selbst wenn es möglich wäre, die Befolgung derselben sich nicht controliren. Der Vorzug des psychologischen Zwanges der Gesellschaft liegt darin, dass er vor keinem Lebensverhältnisse Halt zu machen braucht, er dringt wie die Luft überall hin, in das Innerste des Hauses wie an die Stufen des Thrones, an Stellen, wo der mechanische Zwang jede Wirksamkeit versagen würde. Seine Schwäche liegt in der Unsicherheit seiner Wirkung — dem sittlichen Urtheile der Gesellschaft, der öffentlichen Meinung kann man Trotz bieten, dem Arme des Staats nicht.

So mussen also beide Arten des Zwanges zusammentreffen, um sich gegenseitig zu ergänzen, und damit ist die praktische Nothwendigkeit beider Ordnungen dargethan, die daher auch überall sich wiederholen; es gibt kein Volk, das ohne das Recht, und keins, das bloss mit dem Recht ausgereicht hätte.

Der Vergleich der sittlichen mit der rechtlichen Ordnung hat uns ergeben: jene reicht weiter, als diese. Wie weit? Die Frage ist gleichbedeutend mit der der Erstreckung des Sittengesetzes, da, wie wir oben gezeigt haben, Gesetz und Ordnung sich stets bedingen.

Also wie weit reicht das Sittengesetz? Umfasst es das gesammte menschliche Handeln oder nur ein wenn auch noch so beträchtliches Bruchstück desselben?

Vom Standpunkt unserer apriorischen Betrachtung aus, möchte man sagen: alles, was an menschlichen Handlungen zum Bestehen der Gesellschaft nöthig ist, bildet ein Stück der sittlichen Ordnung und fällt eben damit in den Bereich des Sittengesetzes, da nun aber die Gesellschaft ohne die Individuen nicht bestehen kann, so würde auch dasjenige, was das Individuum vornimmt, um zu leben, selbst das Essen und Trinken sich dem Gesichtspunkte des Sittlichen unterordnen. Wir würden auf diesem Wege dahin gelangen, das gesammte menschliche Dasein nach allen seinen Seiten hin, nach der physischen, geistigen, ökonomischen. rechtlichen, dem Sittengesetze zu vindiciren und der Egoist, der lediglich seinetwegen handelt, dürfte sich rühmen, damit eine sittliche Handlung vollbracht zu haben — er erhält sich der Gesellschaft.

Damit scheint es, würde das Sittengesetz sich selber vernichtet haben, denn ein Sittengesetz, das dem Egoismus eine sittliche Bedeutung zugesteht, hat sich selber negirt, sein ganzes Dasein beruht ja klar auf der früher (S. 70 ff.) nachgewiesenen Gegensätzlichkeit zum Egoismus. Und welchen Sinn sollte es haben, dem Egoismus noch erst durch das Sittengesetz dasjenige vorzuschreiben, was er schon von selbst thut?

Unsere sprachlichen Untersuchungen (S. 77 ff. 83 ff.) haben uns in Bezug auf die Handlungen des Individuums die Dreitheilung der sittlichen, unsittlichen und sittlich indifferenten oder erlaubten Handlungen ergeben. Damit ist eine scharfe Demarcationslinie zwischen dem Egoismus und dem Sittengesetze gezogen, beide haben ihr Reich für sich, die Sittlichkeit das ihrige, auf dem sie die Unterordnung des Egoismus in Anspruch nimmt, letzterer das
seinige, in das sie sich nicht einmischt, auf dem sie ihm
vielmehr freies Spiel lässt. Die Kategorie des "Erlaubten«
schliesst im Sinne der Sprache, d. h. nach dem Urtheile des
Volks, welches ja für die Frage vom Sittlichen in erster
Linie in Betracht gezogen werden muss, die oben versuchte
Ausdehnung des Sittengesetzes über das gesammte menschliche Handeln aus. Essen, Trinken, Schlafen, Fortpflanzung mag zur Erhaltung des Menschen und des Menschengeschlechts und damit der Gesellschaft noch so nothwendig
sein, aber Niemandem fällt es ein, in ihnen sittliche Handlungen zu erblicken.

So bliebe mithin das Sittengesetz hinter der sittlichen d.h. der durch den Zweck der Erhaltung der Gesellschaft gebotenen gesellschaftlichen Ordnung zurück, und unsere ganze Deduction von der nothwendigen Congruenz der Ordnung und des Gesetzes würde hinfällig, wenn wir nicht etwa, um sie zu retten, den Einklang beider dadurch herstellen wollten, dass wir den Begriff der sittlichen Ordnung auf die blosse Herrschaftssphäre des Sittengesetzes einengten. Das ist aber sprachlich unmöglich. Unter diesem Ausdruck versteht die Sprache die gesammte Ordnung des menschlichen Daseins: Handel und Wandel, Verkehr, Arbeit, Selbsterhaltung, Fortpflanzung, ohne dabei zu unterscheiden, ob die Natur durch den Egoismus oder die Gesellschaft und der Staat durch das Sitten- und Rechtsgesetz das Getriebe

erhält — der Egoismus ist ein unentbehrlicher Factor der gesellschaftlichen Ordnung.

Oder sollte doch nicht vielleicht das Sittengesetz über die ganze gesellschaftliche Ordnung ausgedehnt werden können? Vielleicht, dass der Egoismus das Gebiet, das er als das seinige betrachtet, vom Sittengesetze nur zu Lehn trägt und nur so lange frei auf demselben zu schalten und zu walten ermächtigt ist, als er als Vasall seine Pflicht thut, von dem Moment an aber, wo er sich ihrer entschlägt, zur Pflicht und Ordnung gerufen wird.

Und so ist es in der That. Das Sittengesetz hat nicht nöthig, dem Menschen das Essen und Trinken anzubesehlen, Niemand erstillt damit eine sittliche Psicht. Und doch!

— wenn der Lebenssatte sich desselben enthält, um seinem Leben ein Ende zu machen, so erhebt das Sittengesetz seine Stimme und macht aus Essen und Trinken eine Pslicht, denn wer seinem eigenen Leben ein Ende macht, beraubt damit die Gesellschaft um eins ihrer Mitglieder. In diesem Falle, wo die Lust des Lebens zur Last wird, wird die Last zur Pslicht — das Sittengesetz kommt dem Naturgesetze, das hier seine Dienste versagt, zu Hulse.

Da tritt also hinter dem scheinbar gänzlich sich selber überlassenen Egoismus plötzlich die Gesellschaft mit einem Gebote hervor, von dem bisher nichts verlautete, ein Zügel wird angezogen, von dem derselbe, so lange er sich in der richtigen Bahn bewegte, nichts merkte, den er aber

zu fühlen bekommt, so wie er Miene macht, dieselbe zu verlassen.

Nun ist es aber klar, dass die Unterlassung eines Handelns nicht Pflichtverletzung sein kann, wenn das Handeln selber nicht Pflicht ist. Die Pflicht muss bereits vorhanden sein, wenn sie übertreten werden soll. Haben wir sie vorher nicht bemerkt, so ist das unsere Schuld. Versteckt, als latente, war sie bereits da, die ungewöhnliche Gestaltung des Verhältnisses ruft sie nicht erst ins Leben, sondern nur uns ins Bewusstsein.

In dieser latenten Gestalt beherrscht das Sittengesetz und die Pflicht das ganze Gebiet des menschlichen Handelns. So lange der Egoismus thut, was er soll, haben beide keinen Anlass sich zu rühren, sie überlassen ihn scheinbar ganz sich selber, gleich als ob sie an seinem Thun und Treiben nicht den geringsten Antheil nähmen; es ist der Zügel, der schlaff herunterhängt, so lange das Pferd in gerader Bahn fortläuft. Aber so wie der Egoismus in eine verkehrte Bahn einlenkt, wird der Zügel angezogen, und von jetzt an übernimmt das Sittengesetz seine Leitung.

Würde der Trieb der Selbsterhaltung, den die Natur dem Menschen eingepflanzt hat, niemals versagen, so bedürfte es allerdings dessen nicht. Aber er kann versagen, und in diesem Falle greift das Sittengesetz in die Lücke ein. Es ist die Sicherheitsvorrichtung der Maschine, ein Mechanismus, der beim regelmässigen Gange derselben ruht,

aber bei einer Störung in Thätigkeit tritt. In dieser Weise steht das Sittengesetz tiberall hinter dem Naturgesetz; unthätig, so lange dasselbe ausreicht, stets auf der Lauer, um einzugreifen, wann es Noth thut. Dadurch erlangt also auch das rein Natürliche, scheinbar sittlich Indifferente eine objectiv sittliche Bedeutung.

Wenn gleichwohl die Sprache mittelst der Kategorie des Erlaubten eine Sphäre des menschlichen Handelns hinstellt, für welche sie die Geltung des Sittengesetzes und die Anwendbarkeit des Gesichtspunkts der Pflicht zu negiren scheint, so erklärt sich dies daraus, dass sie sich dabei auf den Standpunkt des handelnden Subjects versetzt, das dieses Handeln nicht um der Pflicht, sondern um seiner selbst willen vornimmt. Es bewährt sich hier die Wichtigkeit des von uns betonten Unterschiedes zwischen Zweck und Motiv des Sittlichen. Die Gesellschaft hat keinen Grund, dem Egoismus den Beitrag, den er, indem er für sich handelt, ihr zuführt, subjectiv zum Verdienst anzurechnen, es ist objectiv sittlich d. h. eine Handlung, welche die Zwecke der Gesellschaft fördert, aber es ist nicht subjectiv sittlich, es ist nicht hervorgegangen aus der Absicht für die Gesellschaft, sondern für sich selber zu handeln, es kommt der Gesellschaft lediglich zu gute in Form der Reflexwirkung des Egoismus.

Ganz dasselbe wie vom sittlich Erlaubten gilt auch von dem sittlich Verbotenen, wenn die Unterlassung desselben sich nicht als Willensaction qualificiren lässt

(S. 82/83), d. h. wenn für das Subject nicht die mindeste Versuchung zur Vornahme desselben bestand. Objectiv gereicht der Gesellschaft die Unterlassung des Schlechten ganz so zu gute, ob sie aus Mangel an Anreiz zur Vornahme desselben oder aus Selbstüberwindung geschieht, aber vom Standpunkte des Handelnden aus verdient sie im ersteren Falle nicht das Prädikat der sittlichen Handlung, im letzteren wohl. Das blosse Unterlassen an sich ist subjectiv nichts Sittliches, sonst würde der Mensch am sittlichsten sein, indem er schliefe.

Die bisherige Ausführung hat dargethan, dass ganz so wie auf dem Gebiete des Rechts die Rechtsordnung und das Rechtsgesetz, so auch auf dem des Sittlichen die sittliche Ordnung und das Sittengesetz sich decken, nur dass letzteres da, wo der Egoismus aus eigenem Antriebe das Erforderliche beschafft, nicht sichtbar wird. Erst dadurch bekommt das menschliche Leben seine Weihe. Das Sittengesetz breitet seinen verklärenden Schein über alles, was wir thun, selbst über das scheinbar völlig Bedeutungslose, selbst über die Lust, die Erholung, das Vergnügen. Auch sie haben eine hohe objectiv sittliche Bedeutung, denn sie sind die unentbehrlichen Quellen unserer Kraft, letztere aber kommt nicht bloss uns, sondern der Gesellschaft zu gute. Auch das Vergnügen, die Freude, die Lust haben ihre hohe sociale Bedeutung, sie sind das erfrischende Bad, durch das wir uns, wenn wir matt und mtde geworden, von neuem im eigenen und im Interesse

Anderer zu unserer Lebensaufgabe stärken. Auch derjenige, welcher dieses Bad Anderen reicht, und bestände sein ganzer Lebensberuf wie der des Künstlers in nichts Anderem, als die Müden und Matten, die Gedrückten und Betrübten durch das Talent, welches die Natur ihm verliehen, aufzurichten, zu erfreuen und zu erquicken, auch er führt der Gesellschaft seinen Beitrag zu ihrem Gedeihen reichlich ab. Und selbst diejenigen, welche durch die Gaben ihres Geistes oder Witzes oder bloss durch ihren Frohsinn und ihre Heiterkeit die Stimmung Anderer heben und beleben, auch sie wirken, ohne es zu wissen und zu beabsichtigen, mit an der sittlichen Ordnung, denn auch sie liefern ihre Beisteuer zur Stärkung der menschlichen Es sind Licht- und Sonnenstrahlen, die sie in ein Leben werfen, das öde und düster wäre, wenn es des heiteren Sonnenscheins entbehren muste. Wenn es einen Geist gäbe, der den Beitrag eines Jeden zum »Weltbesten«, um den Ausdruck von Kant beizubehalten, in ein Buch eintrüge und nach seinem Werth bezifferte, es wäre die Frage, ob er nicht den leicht beschwingten Trägern der Freude einen ebenso hohen Posten gut schreiben würde, als den schwer keuchenden Lastträgern des Nützlichen, im Haushalte der Menschheit kann ein schönes Lied oder Kunstwerk, das Tausenden und aber Tausenden eine Quelle der Erfrischung und seligen Selbstvergessens wird, einen ganzen Haufen von harter Arbeit für die Noth des Lebens aufwiegen.

Vermittelst dieser Auffassung wird auch der Egoismus in seine richtige sittliche Beleuchtung gerückt. Auch er darf sich rühmen der sittlichen Ordnung anzugehören, ein von Gott selber vorgesehenes Glied derselben zu sein, und er hat, indem er das Werk verrichtet, das ihm im Weltplane zugedacht ist, keine Ursache, sich scheu zu verkriechen, oder sich seiner selbst zu schämen. Nicht der Egoismus als solcher ist unsittlich, sondern nur das Uebermass desselben. Auch ihn also nehmen wir in die sittliche Weltordnung auf, und nicht widerwillig als einen leidigen Eindringling, weil wir ihn einmal nicht zurückweisen können, sondern wir erkennen ihn an als den erstgeborenen Sohn des Hauses, der darin sein Erstgeburtsrecht beansprucht, wir fügen nur den Vorbehalt hinzu, dass er sich der Hausordnung füge.

Das ist die sittliche Ordnung, und damit haben wir den ersten Theil unserer Aufgabe erledigt. Er bestand in der dialektischen Verwerthung des Begriffs des Ganzen in Anwendung auf die Gesellschaft, in dem Nachweise, dass der Begriff des Ganzen in dieser Anwendung den der Ordnung, dieser den des Gesetzes, und letzterer wiederum den des Zwanges in sich schliesst. Die empirische Betrachtung der Gesellschaft hat ergeben, dass diese drei Postulate innerhalb ihrer in doppelter Gestalt realisirt sind: in der des Rechts: als Rechtsordnung, Rechtsgesetz, Rechtszwang — in der des Sittlichen: als sittliche Ordnung, Sittengesetz, socialer Zwang.

Wir wenden uns dem zweiten Theil unserer Aufgabe zu: der dialektischen Verwerthung des auf die Gesellschaft übertragenen Begriffs des Subjects. Wir steigern unsere bisherige Vorstellung eines Ganzen, welches sich auch als unbelebtes denken lässt, zu der eines belebten, zur Einheit der Persönlichkeit zusammengefassten Wesens. Die drei Momente unserer bisherigen Deduction: Ordnung, Gesetz, Zwang nehmen damit die Gestalt an: Leben, Erkenntniss und Sicherung der Lebensbedingungen der Gesellschaft. Das Verhältniss des Sittlichen zur Gesellschaft im Lichte dieser Auffassung ist ausgedrückt in der Formel: die Gesellschaft ist Zwecksubject des Sittlichen.

Ich weiss, dass der Gebrauch, den ich im ersten Hande dieser Schrift von dieser Vorstellung der Persönlichkeit der Gesellschaft gemacht habe, bei Juristen Anstoss erregt hat, und der Jurist hat vollkommen Recht, wenn er ihr die Persönlichkeit im juristischen Sinne (== juristische Person) abspricht. Die Gesellschaft kann nicht vor Gericht auftreten — damit ist ihre Persönlichkeit für den Juristen abgethan. Aber auch die Völker können nicht vor Gericht auftreten, und doch nimmt die Geschichte keinen Anstand, von den Thaten und Schicksalen, vom Werden und Untergang der Völker zu reden. Soll ihr diese Personification verwehrt werden, weil sie nicht über den Leisten der juristischen Person passt? Soll der Politiker nicht mehr von politischen Parteien reden dürfen, der Theologe nicht mehr von religiösen Sekten, weil die-

selben im juristischen Sinne keine Personen sind? Weder die Wissenschaft noch die Volksanschauung kann und wird sich der Vornahme solcher im Sinne des Juristen völlig vager und unbestimmter und doch für die Verhältnisse, auf welche sie berechnet sind, vollkommen zutreffender Personificationen je enthalten, und selbst aus dem Munde der Juristen vom reinsten Wasser haben wir den Volksgeist als Quelle des Gewohnheitsrechts bezeichnen hören. Ist der Volksgeist bestimmter, als die Gesellschaft? Ich denke, beide nehmen sich nicht viel!

So greife ich denn die Vorstellung der Persönlichkeit der Gesellschaft, deren ich mich im Verlaufe meines Werkes in Beziehung auf die Frage vom Zwecksubject des Rechts und des Sittlichen schon so oft bedient habe (I, S. 454, u. a.) unbeanstandet wiederum auf. Sie wird uns fortan unausgesetzt begleiten; es wird sich zeigen, welche Dienste sie zu leisten vermag.

Der Gebrauch, den wir von ihr an dieser Stelle zu machen gedenken, besteht darin, mittelst ihrer das Gesetz der Selbsterhaltung auf die Gesellschaft zu übertragen. Gehört letztere zu den lebenden Wesen, so unterliegt auch sie dem Gesetze, das die Natur für alles Lebendige aufgestellt hat. Der Selbsterhaltungstrieb ist der unzertrennliche Begleiter alles Lebens, der Wächter und Hüter, dem die Natur die Sorge für die Erhaltung desselben anvertraut hat. Mit der Statuirung des Lebens auf Seiten der Gesellschaft ist der Selbsterhaltungstrieb auf deductivem

Wege auch für sie dargethan. Damit eröffnet sich uns für das Verständniss des Sittlichen ein neuer, höchst fruchtbarer Gedanke. Alle sittlichen Grundsätze haben zum Zwecke das Bestehen und Gedeihen der Gesellschaft, alle sind um der Gesellschaft willen aufgestellt, sie stellen uns dar den Inbegriff dessen, was die Gesellschaft zu ihrem wahren Gedeihen für nöthig oder wünschenswerth hält. Damit gewinnen wir für sie denselben Gesichtspunkt wie für die Vorschriften des Rechts (I, 434): den der durch sie kundgegebenen Lebensbedingungen der Gesellschaft. In diesem Gesichtspunkte treffen das Recht und die Sittlichkeit zusammen, nur die Gradation derselben und die Art ihrer Verwirklichung ist eine verschiedene, was uns an dieser Stelle nicht kümmert.

Wenn wir mit diesem Gesichtspunkte das Richtige getroffen haben, so stellt sich uns das Sittliche dar als der Egoismus in böherer Form: der Egoismus der Gesellschaft. Derselbe Trieb der Selbsterhaltung, der auf der Stufe des individuellen Daseins die Gestalt des Egoismus annimmt, tauscht dafür auf der gesellschaftlichen die Form des Sittlichen ein. Nur der Name, mit dem die Sprache diese höhere Form desselben belegt, wird ein anderer, die Sache bleibt dieselbe. Den Namen gebraucht sie nur für die Region des individuellen menschlichen Daseins: was unter dieser Region liegt: die Sphäre des thierischen, wird von ihr ebenso wenig mit diesem Namen belegt, als was über derselben liegt: die des

gesellschaftlichen Daseins. Der Grund ist darin zu erblicken, dass sie beim Egoismus den Gegensatz zum Sittlichen im Auge hat, und dieser Gegensatz ist beschränkt auf die Mittelregion des individuellen menschlichen Daseins; die untere kennt denselben nicht, weil das Sittliche nicht bis zum Thiere hinabreicht, die obere nicht, weil der Egoismus bei der Gesellschaft die Gestalt des Sittlichen Allein dies hindert uns nicht, das Phänomen, das alle drei Stufen uns wiederspiegeln, als ein seinem letzten Grunde nach gleiches zu erkennen. Die Vorderfüsse des Vierfüsslers nehmen beim Menschen die Gestalt und den Namen der Arme an, aber der Zoologe, der dem Gedanken der Natur in der Schöpfung nachgeht, erblickt in den Armen des Menschen nur eine Fortbildung der Vorderfüsse der Thiere. Das Verhältniss des Sittlichen zum Egoismus ist kein anderes — eine Repetition desselben Gedankens auf einer höheren Stufe des Daseins. Freilich eine Repetition, welche mit einem Ruck der ganzen Welt eine andere Gestalt gibt. Aber auch der Ruck, den die Natur bei der Verwandlung der Vorderfüsse in Arme macht, ist ein ungeheurer.

Mit dieser Zurückführung des Sittlichen auf den Selbsterhaltungstrieb der Gesellschaft haben wir die Theorie desselben von jenem Antagonismus befreit, den die individualistische Theorie, wie früher nachgewiesen, anzunehmen sich genöthigt sieht. Ihr zufolge stehen der Egoismus und das Sittliche in unversöhnlichem Widerspruch zu einander, die Natur hat den Menschen von vornherein zwiespältig angelegt, indem sie ihm in die eine Herzkammer den Egoismus, in die andere den Trieb zum Sittlichen gelegt hat, nach unserer Auffassung dagegen erscheint das Sittliche nur als Fortbildung des Egoismus in der Region der Gesellschaft; an Stelle der zwei Triebe, deren sie bedarf, von denen der eine völlig unerfindlich ist, reichen wir mit einem einzigen, über allem Zweisel erhabenen aus, um die Gestalt, welche die menschliche Welt an sich trägt, zu verstehen. Auf dem Gebiete des Sittlichen wiederholt sich auf diese Weise derselbe Gedanke der Einheit und der durch ihn bedingten Entwicklung des Höheren aus dem Niederen, der die ganze Schöpfung durchdringt, wir haben nicht mehr nöthig, der Natur hier einen Verstoss gegen sich selber aufzubürden, den sie sonst nie begangen hat, dass sie nämlich, um aus der Menschheit dasjenige zu machen, was sie beabsichtigt hat, zwei gänzlich heterogene Kräfte in Bewegung gesetzt hat. Die ganze Menschenwelt ist aus einem Gedanken zu begreifen: Behauptung, Förderung des Lebens. Damit haben wir für die sittliche Welt zugleich die Anknüpfung an die physische gewonnen. Ein einziger Gedanke geht durch die ganze Schöpfung hindurch: Selbsterhaltung alles Geschaffenen, das Anklammern alles Daseienden an das Dasein. Er beginnt bei der todten Materie und endet mit dem Sitt-Auf der niedersten Stufe der Schöpfung: in der unorganischen Welt ist er beschränkt auf die Form des

rein negativen oder passiven Verhaltens im Kampfe ums Dasein, auf den Widerstand der Materie, den der Körper dem Körper entgegensetzt, bis er durch die Uebermacht überwältigt dem äusseren Andrängen des fremden, der ihm den Raum streitig macht, erliegt und seine bisherige Daseinsform einbusst. In der organischen steigert sich die negative oder passive Form der Selbsterhaltung zur positiven oder activen d. h. zur Behauptung des eigenen Daseins auf Kosten der Umgebung, jeder Daseinsmoment des Organismus ist Aufnahme aus der Aussenwelt, bestände das Aufzunehmende auch bloss in der Luft, die er einathmet — Leben ist Zweckverwendung der Aussenwelt für das eigene Dasein. Von der Pflanze zum Thier abermals ein Fortschritt. Die Umgebung, aus der der Organismus sich versorgt, und die bei der Pflanze eine ein für alle Male fest bestimmte ist, wird durch die Bewegung des Thieres eine wandelbare, wechselnde, das Thier kann sich seine Lebensbedingungen im Raume suchen. Beim Uebergange vom Thiere zum Menschen geht mit der physischen Ausstattung zur Selbsterhaltung keine erhebliche Veränderung vor sich. Die Möglichkeit, in allen Klimaten zu existiren und überall seine Lebensbedingungen zu suchen, ist zwar den meisten Thieren versagt, aber es gibt doch manche, die sie mit den Menschen theilen.

Das Mittel, wodurch die Natur auf der Stufe des Menschen die Selbsterhaltung dem Thiere gegenüber steigert, ist weniger der menschliche Geist mit seinem Blicke rückwärts in die Vergangenheit, vorwärts in die Zukunft, wodurch er fähig wird, die Erfahrungen der einen für die andere zu verwerthen — denn der Ansatz dazu findet sich auch bei Thieren, z. B. beim Hamster — sondern das Organ des Geistes: die Sprache, wodurch er das Vermögen gewinnt, seine eigenen Erfahrungen Anderen seines Gleichen mitzutheilen — die menschliche Selbsterhaltung operirt mit der Erfahrung des ganzen Menschengeschlechts.

Damit ist aber das Sittliche noch nicht gegeben. Der Egoismus kann die Erfahrungen aller Zeiten und Völker, den Erfahrungsniederschlag der gesammten Menschheit für seine Zwecke verwenden, ohne im Mindesten sich selber untreu zu werden. Zum Sittlichen steigert er sich erst, wenn er die Einsicht gewinnt, dass seine individuelle Selbsterhaltung durch seine gesellschaftliche bedingt ist. Das ist der entscheidende Punkt, wo das Sittliche durchbricht. Nicht also der Uebergang vom Thiere zum Menschen, an den die individualistische Theorie das Auftreten desselben knupft, ist der Punkt, wo das Sittliche in der Schöpfung auftritt — damit ist dasselbe potenziell, aber noch nicht actuell gesetzt — sondern diesen Punkt bildet der Uebergang vom Individuum zur Gesellschaft. Sittliche ist nicht das Werk der Natur, welche den natürlichen Menschen in die Welt gesetzt hat, so dass der Mensch es bereits fertig mit zur Welt brächte, sondern das Werk der Geschichte, welche aus dem natürlichen den geschichtlichen, d. i. gesellschaftlichen oder sittlichen Menschen

bildet, der Geschichte, welche die Natur ablöst, um ihr Werk ganz in ihrem Sinn und Plane fortzusetzen und den Gedanken der Selbsterhaltung auch in Bezug auf die Gesellschaft zu verwirklichen.

So ist es ein und derselbe Gedanke: der Trieb der Selbsterhaltung, der sich durch die ganze Schöpfung hindurchschlingt vom Niedersten bis zum Höchsten. Der Dualismus, den die individualistische Theorie der Natur aufbürdet, indem sie das Sittliche selbstständig neben und unabhängig vom Egoismus auftreten lässt, ist damit beseitigt, das Sittliche reiht sich dem Egoismus an als eine Fortbildung desselben auf der Stufe der Gesellschaft.

Aber um welchen Preis, wird vielleicht Mancher sagen, ist dies Resultat erzielt! Das Sittliche ist damit herabgezogen von seiner Höhe, ist auf eine Linie mit dem Egoismus gerückt, seines Adels, seiner Hoheit entkleidet!

Der Vorwurf kann nur aus dem Munde von Solchen kommen, welche den Egoismus, beirrt durch den gehässigen Sinn, den wir mit ihm verbinden, indem wir dabei an seine Gegensätzlichkeit zum Sittlichen denken, schlechthin für verwerflich halten. Als ob er abgesehen vom Sittlichen nicht ganz so berechtigt wäre, wie letzteres selber, als ob nicht auch er von Gottes Gnaden wäre, und als ob nicht gerade auf ihn die Weltordnung in erster Linie gegründet wäre. Wer den Egoismus als solchen für etwas Unsittliches hält, muss auch Gott des Egoismus zeihen, denn auch Gott behauptet sich selbst. Die Con-

sequenz dieser Ansicht wurde darin bestehen, dass die Behauptung des Seins das Verkehrte, die Vernichtung desselben das Richtige wäre — das Nichts wurde das Ziel des Sittlichen sein. Mit einer solchen Ansicht, zu der die pessimistische Theorie Schopenhauers in der That gelangt ist, und in der ich nur die Ausgeburt des sich selbst überschlagenden menschlichen Geistes erblicken kann, habe ich keinen Anlass, mich auseinander zu setzen. Vor dem Sein mache ich Halt, mit dem Sein aber ist die Behauptung desselben gegeben.

Das Mittel, welches die Natur in Anwendung bringt, um das Gesetz der Selbsterhaltung zu verwirklichen, ist die Lust. Es ist die Prämie, welche sie ihrem Geschöpse bewilligt, damit es sich die Mühseligkeiten des Lebens gefallen lasse, der Lohn, den sie zahlt und zahlen muss, um sich seiner in ihrem Dienste zu versichern. Augenblicke an, wo die Gesammtsumme der mit dem Leben verbundenen Unlust (nicht die bloss momentane, welche die Ausgleichung durch demnächstige Lust in Aussicht bat, grösser wurde als die Gesammtsumme der mit ihm verbundenen Lust, würde die Natur allein (also von der Mitwirkung des Sittengesetzes abgesehen, S. 186) nicht mehr im Stande sein, ihren Plan zu erreichen, die Menschheit wurde die Bühne verlassen und der Natur ihre Rolle zurückstellen. Nach Massgabe der blossen Naturordnung behauptet sich das Leben nur durch den Ueberschuss der Lust über die Unlust.



Der Zustand der befriedigten Lust ist das Wohlsein. Vom einseitigen Standpunkte des Subjects aus ist Wohlsein der letzte Zweck der Behauptung des Daseins, das blosse Dasein ist nur der leere Rahmen, bestimmt, das Wohlsein in sich aufzunehmen — der Werth des Lebens bemisst sich nicht nach dem Rahmen, sondern nach dem, was er in sich schliesst. Vom Standpunkte der Natur aus aber hat das Wohlsein noch eine ungleich höhere Bedeutung als die hervorgehobene einer blossen Prämie für die Behauptung des Daseins. Wohlsein ist die Akme des Lebens, der Höhepunkt des Daseins, auf dem die Lebenskraft erst zu ihrer vollen Entfaltung gelangt und für die Zwecke der Natur verwendbar wird. Wohlsein ist Besitz der vollen Kraft — gebundene, für künftige Zwecke verwendbare Kraft, der Beweis, dass das Individuum desjenigen Kapitals an Kraft theilhaftig geworden ist, welches die Natur der Gattung zugedacht hat, und dessen Zweck und Werth für den Menschen nicht darin aufgeht, dass es ihm vorübergehend das Gefühl der Lust gewährt, sondern dass es ihm zur Ausgleichung diene für das Deficit kommender Zeiten, wie die in der Erde und im Meere gebundene Wärme des Sommers für die Kälte des Winters, ein Reservekapital an Lebenskraft und Lebenslust, ein disponibler Fonds zur Bestreitung der Ausgaben der Zukunft der normale Mensch muss bei der Lust die Anleihe machen, um die kommende Unlust bestreiten zu können.

Darin liegt die sittliche Berechtigung des Strebens

Ginge letzteres auf in der momentanen nach Wohlsein. Befriedigung, so könnte von einer sittlichen Berechtigung dieses Strebens nicht die Rede sein. Aber im Wohlsein wird die kunftige Kraftverwendung, im Genusse die kunftige Arbeit vorbereitet — Wohlsein ist für den sittlichen Menschen aufgespeicherte Arbeitskraft. In diesem Sinne ist das Streben nach Wohlsein sittlich vollkommen berechtigt, es bewährt sich darin das richtige Gefühl für die Bedingungen der menschlichen Kraft. Freude und Heiterkeit bedeuten für die Menschenwelt, was der Sonnenschein für die Natur. Anderen Freude zu machen, die Summe des Wohlseins in der Welt zu erhöhen, ist daher in sittlicher Beziehung ein gutes Werk (S. 189), mit Kant zu reden: ein »baarer Beitrag zum Weltbesten«. Nicht dahin geht die sittliche Aufgabe des Menschen, wie eine ungesunde Askese uns glauben machen möchte, das heitere Sonnenlicht zu sliehen, sondern im wonnigen Sonnenschein sich die Kraft zu erwerben, ihn, wenn die Nacht kommt, entbehren zu können, — was der Schlaf für den Körper, ist die Freude für das Gemüth: Zufuhr neuer Lebenskraft.

Im richtigen Verständnisse davon hat der gesunde Sinn des Menschen von jeher die Freude und den Frohsinn entboten, um alle erhebenden Momente seines Lebens, sowohl des privaten wie des öffentlichen und selbst des religiösen, zu verherrlichen. Was er feiern, d. h. als hoch und werthvoll für sein Dasein anerkennen wollte,



feiert er durch ein Fest\*), d. i. die Vereinigung der Genossen zur gemeinsamen Freude. Im Fest erhebt sich die individuelle Freude zur Höhe der gesellschaftlichen. Feste bilden eins der schönsten Bande der gesellschaftlichen Verbindung der Menschheit, sie gehören zu den frühesten Lebensregungen der Menschheit, die ersten Ansätze der Gottesverehrung werden von ihnen begleitet, die ersten Thaten, der sie sich glaubte rühmen zu können, werden überall durch sie besiegelt und verherrlicht — es ist der Jubel der Gesellschaft über das, was sie fertig gebracht hat — und sie werden die Menschheit bis an das Ende ihrer Tage begleiten. Jede grosse gesellschaftliche That findet mit derselben Nothwendigkeit in einem Feste ihren Ausdruck, wie die des Individuums in der individuellen Heiterkeit; die Geschichte der menschlichen Feste ist die der wirklichen oder vermeintlichen Thaten und Fortschritte der Menschheit. Heutzutage hat die gemeinsame Freude ihren Hauptsitz im Hause aufgeschlagen, die öffentliche steht zu ihr im Verhältniss der Ausnahme zur Ursprünglich war es umgekehrt, die gemeinsame Freude war eine öffentliche, selbst bei Familienfesten, erst im Laufe der Zeit haben sich die Feste von dem Marktplatze, der Strasse, den Hallen der Rathbäuser oder den Gastwirthschaften in das Haus zurückgezogen, ein Rest der

<sup>\*)</sup> Lehnwort aus lat. festus (= glänzend) vom Sanskr. bhås, scheinen, leuchten (lat. fes, wovon fesiae, feriae = glänzende, reine, heilige Zeit). A. Vaniček, Griech.-lat.-etymol. Wörterbuch II. S. 584.

alten Sitte hat sich noch vielfach auf dem Lande bei Bauernhochzeiten erhalten, wo das ganze Dorf zu Gast eingeladen wird, alle, die man kennt, müssen Zeugen und Theilnehmer der eigenen Freude sein.

Die Ethik bezeichnet das Streben nach Wohlsein als Eudämonismus. Dass der Eudämonismus in Anwendung auf das Individuum nicht ausreicht, das Wesen des Sittlichen zu erschliessen, darüber haben wir uns schon oben ausgesprochen. Aber den Eudämonismus behalten wir uns als Princip des Sittlichen bei, nur dass wir an die Stelle des Individuums die Gesellschaft setzen. In diesem Sinne bezeichnen wir den gesellschaftlichen Eudämonismus als Ziel und treibenden Gedanken der gesammten sittlichen Weltordnung, als Princip des Sittlichen. Alles Sittliche, sowohl das objectiv wie das subjectiv Sittliche: die sittlichen Normen wie die sittliche Gesinnung hat das Wohlergehen der Gesellschaft zum Zwecke, das Unsittliche charakterisirt sich mithin dadurch, dass es dasselbe bedroht oder beeinträchtigt.

Das Wohl der Gesellschaft? — welch elastischer Begriff! Was gehört dazu? Ruhe, Frieden? Ein kriegerisches Volk findet sein Glück im Kriege, der Frieden ist ihm unerträglich. Wohlstand, Reichthum, Bildung? Die Südseeinsulaner auf der niedersten Stufe der Cultur erschienen Cook als das glücklichste Volk, das er bei seiner Reise um die Welt gefunden hatte. Mit den Völkern verhält es sich nicht anders als mit den Individuen. So wenig man

für letztere eine allgemein gültige Formel des Wohls oder Glücks aufzustellen im Stande ist, ebenso wenig für die Völker. Aber die unendliche Mannigfaltigkeit der concreten Erfassung des Glücks hindert uns nicht, das Glück selber, worein immerhin es auch gesetzt werden möge, als Ziel des Strebens, gleichmässig der Individuen und Völker, hinzustellen, und so nehmen wir den Namen und den Begriff des Eudämonismus von der individualistischen Theorie, wo er seine Probe nicht bestanden hat, in die gesellschaftliche hinüber, wo er sie bestehen wird.

Worein das Wohl und Glück der Gesellschaft zu setzen sei, das ist, wie gesagt, eine Frage, welche sich nicht von der Theorie in Form einer abstracten gesellschaftlichen Glückseligkeitstheorie beantworten lässt dieselbe wurde bei jedem derartigen Versuche stets nur das etwas idealisirte Spiegelbild ihrer eigenen Zeit wiedergeben — sondern das ist eine Frage, welche die Geschichte der Menschheit beantwortet, indem sie Blatt für Blatt ihres Buches entrollt. Auf jedem Blatte, das sie umwendet, steht bereits das »Verte« für die folgende Seite, der erreichte Zweck schliesst stets einen neuen in sich. Aber bevor die Seite nicht ganz bis zu Ende gelesen ist, kommt kein neues Blatt an die Reihe, jeder neue Zweck hat die Erreichung des früheren zur unerlässlichen Voraussetzung. Und da sollten wir, die wir zur Zeit stets nur ein einziges Blatt im Buche der Geschichte vor uns haben, uns herausnehmen wollen anzugeben, was auf dem letzten Blatte der Geschichte geschrieben steht? Von der vollendeten Gestalt des Wohlseins der Menschheit haben wir gar keine Ahnung.

Also es bleibt bei unserm Gesichtspunkte des Glückes oder des Wohls der Gesellschaft, und wir nehmen den Vorwurf seiner Unbestimmtheit und Wandelbarkeit, der nur aus dem Munde von solchen kommen kann, denen es bloss darum zu thun ist zu discutiren, — die Wahrheit anzubellen -, willig entgegen, indem wir ihn unsererseits an die Adresse der Geschichte weiter befördern. Sache des demnächst folgenden inductiven Beweises der gesellschaftlichen Theorie wird es sein, die Richtigkeit dieses Gesichtspunktes an dem concreten Material, welches uns die Geschichte des Sittlichen zur Verfügung stellt, zu erweisen, an der gegenwärtigen Stelle genügt es uns, denselben auf deductivem Wege begründet zu haben. Mit dem Dasein der Gesellschaft ist als nothwendige Consequenz desselben wie der Egoismus als praktischer Hebel so auch der Eudämonismus als Endziel ihres Strebens dargethan; wer die letztere Consequenz bestreiten will, muss bis zum ersten Gliede der Begriffskette zurückgreifen und das Dasein der Gesellschaft in Abrede stellen; wer letzteres anerkennt, muss die Consequenzen zugeben.

Der Eudämonismus, von einer etwas anderen Seite aus gesehen, ist Utilitarismus. Nur der Standpunkt der Betrachtung, nicht der Massstab, den man anlegt, ist bei beiden ein verschiedener, dort ist es der des Zwecks,

hier der des Mittels. Beides, Zweck und Mittel, hängt auf engste zusammen. Darum ist der Eudämonismus, der den Zweck in den Vordergrund stellt, ebenso sehr genöthigt über die Mittel zum Glück Rede und Antwort zu stehen, wie der Utilitarismus, der in erster Linie die Mittel ins Auge fasst, über den Zweck. Ein principielles Auseinandergehen beider in Bezug auf den Zweck ist damit in keiner Weise involvirt. Der Eudämonist kann das Ziel sehr niedrig stecken, z. B. in den blossen Sinnengenuss verlegen (Hedonismus), der Utilitarist umgekehrt es sehr hoch stecken, wie der Vater des Utilitarismus: Bentham es in der That gethan hat.

So existirt also wissenschaftlich zwischen beiden kein Unterschied, es sind nur zwei verschiedene Namen für eine und dieselbe Sache. In Wirklichkeit aber haben sich beide zu zwei, zwar nicht in ihrem Grundgedanken, aber in der Art seiner Durchführung erheblich von einander abweichenden Systemen gestaltet. Der Eudämonismus hat sich im Wesentlichen dabei begnügt, das Streben nach Glück als Princip zu proclamiren, ohne sich die Mühe zu nehmen, im Einzelnen den Nachweis zu führen, dass und wie das Glück durch das Vollbringen des Sittlichen gefördert werde. Es ist die Wolkenregion der Speculation, in der er seinen Sitz aufgeschlagen hat, und von der er es verschmäht zur Erde herabzusteigen — die entscheidenden Fragen werden in der Höhe abgethan; sind sie es dort, so sind sie es auch für die Erde. Der Utilitarismus

Vorher wird es nöthig sein, uns über den Begriff des Utilitarismus zu verständigen.

Wir sagen von einem Ding oder Ereigniss, dass es uns nutze, wenn wir der Ansicht sind, dass es uns in unsern Zwecken fördere, uns aus der Stelle (»fürder«, »vorwärts«) d. i. dem Ziele näher bringe. Nutzen ist bewirkte Annäherung an das gesteckte Ziel. Insoweit nun das Dasein auch das Wohlsein in sich begreift, wenden wir den Ausdruck nützen, der im engern Sinne sich nur auf ersteres bezieht und dann von »angenehm« unterschieden wird, auch auf letzteres an,\*) und in diesem weiteren Sinn ist der von uns gebrauchte Ausdruck Utilitarismus im Folgenden zu verstehen.

Ob nun etwas in diesem Sinne nützlich sei, bestimmt sich nicht bloss nach den sofortigen, unmittelbaren, sondern zugleich nach den späteren, mittelbaren Folgen, nur das Gesammtresultat sämmtlicher Wirkungen sowohl in der Gegenwart wie in der Zukunft entscheidet darüber, ob etwas nützlich oder schädlich ist. Vom Standpunkte des Moments aus betrachtet ist es für den Kaufmann nützlich, seine Kunden zu übervortheilen, aber der Nutzen des Moments wird von ihm durch den Verlust der Kunden theuer erkauft, im Endresultate bringt ihm seine Unredlichkeit nicht Nutzen, sondern Schaden.

<sup>\*)</sup> In diesem weiteren Sinne gebrauchen auch die römischen Juristen den Begriff des utile. Mit dem Erforderniss, dass die »servitus fundo utilis esse debet« verträgt sich auch: »ut amoenitatis causa aqua duci possit, i. 3 pr. de aqua (43. 20).

Dieser Massstab des dauernd im Gegensatze des vortbergehend Nützlichen gilt wie für das Individuum so auch für die Gesellschaft. Nützlich für den Moment ist es, wenn die Staatsgewalt durch Confiscationen, Niederschlagung der Staatsschulden, Herabsetzung des vertragsmässig stipulirten Zinsfusses, übermässige Emission von Papiergeld sich aus einer Geldverlegenheit befreit, aber dem vorübergehenden Gewinne stellen sich Nachtheile gegenüber, die ungleich schwerer wiegen: Gefährdung der Rechtssicherheit, Zerrüttung der Verkehrsverhältnisse, Schädigung des Staatscredits. In Wirklichkeit ist also die Massregel nicht nützlich, sondern schädlich.

Bei der Anwendung des Nützlichkeitsmassstabes auf die Gesellschaft gesellt sich ausserdem noch ein Gesichtspunkt hinzu, der ihr eigenthümlich ist. Es ist die Rücksicht auf das Ganze. Gesellschaftlich nützlich ist nur dasjenige, was dem Ganzen frommt, die Beförderung des Wohlseins des Theils auf Kosten der Gesammtheit stellt uns denselben Missgriff in Bezug auf die Handhabung des Nützlichkeitsbegriffs dar, wie der eben besprochene der Erstrebung des Nutzens des Moments auf Kosten von dem der Dauer. Die Bevorzugung eines einzelnen Bruchtheils der Bevölkerung, eines einzelnen Standes oder einer Berufsklasse ist daher vom gesellschaftlichen Standpunkt aus nur dann zulässig, wenn sie dem Interesse der Gesammtheit entspricht; dann aber ist sie nicht bloss zulässig, sondern geboten. Privilegien stehen daher mit der gesellschaftlichen

Theorie so wenig in Widerspruch, dass dieselben im Gegentheil sich nur von ihrem Standpunkt aus rechtfertigen lassen. Die individualistische Theorie, welche das abstracte Individuum als Zwecksubject und damit die Gleichheit aller Individuen als Princip proclamirt, ist nicht im Stande, die Statthaftigkeit der Privilegien zu deduciren, sie kann in ihnen nur einen völlig ungerechtfertigten Willkuract der Staatsgewalt erblicken. Schon damit allein constatirt sie ihre praktische Unbrauchbarkeit und politische Verwerflichkeit; denn die Gesellschaft kann es sich nicht nehmen lassen, den einzelnen Theilen des gesellschaftlichen Körpers diejenige Stellung und Gestaltung zu geben, welche durch ihre Bestimmung und Eingliederung in das Ganze geboten ist.

Der hier entwickelte Sinn des Nützlichen ist es, den wir bei dem zur Bezeichnung unserer Theorie des Sittlichen gewählten Ausdruck des gesellschaftlichen Utilitarismus im Auge haben. Das Nützliche in diesem Sinne deckt sich mit dem obigen Gesichtspunkte der Lebensbedingungen der Gesellschaft. Nur was der ganzen Gesellschaft und nur was ihr dauernd nützlich ist, kann sich rühmen, ihr wahrhaft förderlich, nützlich zu sein d. h. ihren Lebensbedingungen zu entsprechen und den Anspruch erheben, in die Form der rechtlichen oder gesellschaftlichen Norm gebracht zu werden. Nur was sich als solches ausweisen kann, verdient das Prädikat des Sittlichen d. i. des gesellschaftlich Nützlichen in diesem Sinne. Damit ist nicht bloss

die letzte Quelle und der Zweck des Sittlichen namhaft gemacht, sondern zugleich ein Massstab gewonnen, um die vorübergehenden Acte der Staatsgewalt sowohl wie die von ihr als dauernd aufgestellten Normen (Gesetze) und die gesellschaftlichen Einrichtungen zu beurtheilen. Was dem wahren Wohle der Gesellschaft (auf dieser ihrer zeitlichen Entwicklungsstufe) nicht entspricht, ist unsittlich. Das sittliche Urtheil macht also vor dem Gegebenen nicht Halt, es erkennt zwar einfach praktisch die Verpflichtung an, sich der Staatsgewalt zu fügen und die geltenden Gesetze zu befolgen, aber innerlich weiss es sich frei und fühlt sich in seinem Recht, indem es die Gesetze und Einrichtungen pruft, ob sie auch die Probe des Massstabes des Sittlichen bestehen, den es in sich trägt. Dieser Massstab ist aber, selbst wenn das Individuum sich dessen nicht bewusst ist und denselben noch so weit zurückweist, stets der von uns angegebene des gesellschaftlich Nützlichen im obigen Sinne. Es gibt keinen andern, er ist der einzig objective, der in der Natur der Dinge selber gelegene, und derjenige, den thatsächlich selbst diejenigen zur Anwendung bringen, die ihn durch Berufung auf ihr sittliches Gefühl ablehnen zu können glauben. Das sittliche Gefühl ist nicht die letzte, sondern die erste Instanz des Sittlichen, sie gibt keine Entscheidungsgrunde an, aber sie trifft regelmässig das Richtige. Die zweite und letzte Instanz ist die der Wissenschaft, sie wird die Urtheile der ersten Instanz regelmässig bestätigen, aber sie soll auch, was erstere

versäumt hat: die Entscheidungsgründe angeben, und wirklich haltbare kann sie nur dem von uns aufgestellten Gesichtspunkt entnehmen.

Ich wende mich nunmehr der Aufgabe zu, die Richtigkeit des letzteren Gesichtspunktes darzuthun. Sie wird uns lange, lange in Anapruch nehmen, wir haben das gesammte Gebiet der Ethik zu durchwandern, es darf uns auf demselben nichts aufstossen, bei dem unser Gesichtspunkt: sittlich ist das gesellschaftlich Nutzliche oder Nothwendige, seine Dienste versagt, erst dann ist der Beweis desselben auf inductivem Wege in vollständiger, unwidersprechlicher Weise erbracht. Das Höchste wie das Kleinste soll uns Rede und Antwort stehen, und wir werden es nicht verschmähen bei der Theorie der Sitte bis in Niederungen des körperlichen Lebens herabzusteigen, welche der Fuss der Wissenschaft bisher noch nie betreten hat (Theorie der Umgangsformen). Gerade das Kleinste und scheinbar gänzlich Bedeutungslose ist für uns von äusserstem Werth, denn welchen schlagenderen Beweis kann es für die behauptete Wahrheit und Allgewalt eines Gedankens geben, als wenn derselbe sich selbst an ihm nicht verleugnet? Die Behauptung, welche wir diesem Werk als Motto vorgesetzt haben: der Zweck ist der Schöpfer des ganzen Rechts, wird hier dahin erweitert: er ist der Schöpfer der ganzen sittlichen Ordnung — Sitte, Moral, Recht, die drei Theile, aus deneu sie sich zusammensetzt, verdanken gleichmässig ihm ihren Ursprung, es gibt Nichts im ganzen Umfange der sittlichen

Welt, das sich nicht auf ihn zurtickstühren liesse — wer mir etwas Gegentheiliges nachweisen kann, hat mich geschlagen.

Ich orientire den Leser über den Plan des Folgenden. Ich wende mich zuerst den sittlichen Grundbegriffen und sodann den angegebenen drei Theilen oder Abstufungen des Sittlichen zu, die ich in der ihrer praktischen Wichtigkeit entgegengesetzten Ordnung classificire: Sitte, Moral, Recht.

# 19. Die Grundbegriffe der sittlichen Welt im Lichte des gesellschaftlichen oder objectiven Utilitarismus.

Ich lasse die utilitaristische Auffassung an den Grundbegriffen der Ethik die Probe bestehen und wende mich zunächst dem Fundamentalgegensatze zu, der mit dem von sittlich und unsittlich zusammenfällt, dem von gut und böse.

#### 1) Der Gegensatz von gut und böse.

Die herrschende Ansicht, die ich im Gegensatze zur utilitaristischen als idealistisch bezeichnen will, lässt sich in zwei Sätze zusammenfassen. Erster Satz: der obige Gegensatz ist ein objectiver, d. h. in den Dingen selber gelegen. Was der Gegensatz des Geschlechts für die Thierwelt, das bedeutet er für die sittliche Welt: die von allem Anfang an dualistisch gestaltete Existenzform derselben.

Zweiter Satz: diesem objectiven Gegensatz entspricht ein ihm conformes, dem Menschen angebornes subjectives Unterscheidungsvermögen. Gleichwie das leibliche Auge von der Natur zur Wahrnehmung der Aussenwelt prädisponirt, auf sie eingerichtet und gestimmt ist, so das geistige auf den Unterschied zwischen gut und böse.

Der zweite Satz hat für uns an dieser Stelle kein Interesse, ich wende mich hier ausschliesslich dem ersten Ich setze ihm die Behauptung entgegen: der Unterschied von gut und böse liegt nicht in den Dingen an sich, sondern er ergibt sich erst aus der Beziehung der Dinge und Handlungen auf die Zwecke des Menschen, er enthält ein Zweckurtheil. Gut vom Standpunkte des Individuums ist, was seinen Zwecken entspricht, gut im gesellschaftlichen d. i. sittlichen Sinne, was sich durch die Erfahrung als den Zwecken der Gesellschaft förderlich, schlecht oder böse dagegen, was sich ihnen als hinderlich oder schädlich erwiesen hat. Nicht die Dinge (beim Sittlichen: die Handlungen der Menschen) sind an sich gut oder höse, sondern die Verwendbarkeit für unsere Zwecke bildet den Massstab, nach dem wir diese ihre Eigenschaft bestimmen. Indem wir die Dinge oder Handlungen gut oder schlecht nennen, projiciren wir etwas, was in uns seinen Grund hat, in sie als Eigenschaft hinein, gleich als ob es etwas ihnen Immanentes wäre. Es verhält sich damit nicht anders, als wenn wir die Farbe in die Sache hinein verlegen. Der Baum ist nicht an sich grun, die Erde nicht schwarz, sondern das Grüne und Schwarze steckt in unsern Augen, es ist der Eindruck des Gegenstandes auf unser einmal in einer ganz bestimmten Weise eingerichtetes Auge — unser Auge anders gestaltet, und die Farbe der Dinge wäre eine andere, wie es ja beim Farbenblinden in der That der Fall ist, der Mensch anders geschaffen als er es ist, mit andern Gaben des Körpers und Geistes und andern Bedürfnissen, und gut und böse wäre ebenfalls etwas anderes.

So steckt gut und böse nur in dem Subjecte, welches die Dinge vom Standpunkte seiner Zwecke, d. i. nach Massgabe seiner Persönlichkeit — denn letztere zeichnet ihm dieselben vor — beurtheilt. Nur indem wir die gewöhnliche Gestaltung der menschlichen Bedürfnisse und Zwecke zu Grunde legen, gelangen wir dazu, gewisse Dinge schlechthin als gut, andere schlechthin als schlecht zu bezeichnen. Aber dass auch hier der Massstab ein rein subjectiver ist, erhellt daraus, dass der Gegensatz durch eine eigenthümliche Verschiebung der subjectiven Verhältnisse sich völlig umkehren kann: was gut ist, kann böse, was böse, kann gut werden, — ein feuriger Wein, für den Gesunden ein Labsal, ist für den Kranken Gift, Gift für jenen, eine Arznei für diesen, — mit dem Bedürfnisse wechselt der Massstab für gut und böse.

Das gilt auch für das sittlich Gute und Böse. Es gibt keine Handlung, die an sich böse wäre. Nicht die Tödtung des Menschen — im Kriege ist sie Pflicht, im

Nothstande erlaubt. Nicht die Unwahrheit, Täuschung, Verstellung — im Kriege gilt von ihr dasselbe wie von der Tödtung, hier wird sie als Kriegslist erlaubt und geboten. Nicht die Zerstörung fremden Eigenthums — im Nothstande, z. B. bei einer Feuersbrunst ist sie erlaubt, ebenso wiederum im Kriege, sofern das Interesse des Kriegführenden sie erheischt.

Wo bleibt nun die vermeintliche objective Immanens des Guten und Bösen, wenn der Gegensatz sich verschiebt nach den Lagen und Zwecken des Menschen? Nur der Umstand, dass man die regelmässige und normale Gestaltung der menschlichen Lagen und Zwecke vor Augen hat und darnach sein Urtheil über gut und böse zuschneidet, konnte die Täuschung bewirken, als ob der Gegensatz von gut und böse in den Dingen stecke. Den menschlichen Zweck hinweggedacht, und die Dinge sind weder gut noch böse, so wenig wie es Roth, Blau, Schwarz, Weiss gibt ohne das menschliche Auge, und Süss, Sauer, Bitter ohne die menschliche Zunge — der Gegensatz von gut und böse entspringt lediglich dem Zweck.

Daraus ergibt sich, dass gut und böse oder schlecht im physischen und im sittlichen Sinne auf einer und derselben Linie stehen. Gut im physischen Sinne nennen wir, was unserm Körper oder unserer Empfindung wohl thut, böse oder schlecht, was uns schadet oder unangenehm berührt. Ganz in derselben Weise nennt die Gesellschaft von ihrem Standpunkte aus in Bezug auf das menschliche

Handeln gut im sittlichen Sinne dasjenige, was ihr Dasein fördert oder ihr Wohlsein erhöht, schlecht, böse dasjenige, was demselben Abbruch thut. In beiden Richtungen konnte nur die Erfahrung den Menschen belehren, was gut und böse sei — es ist der Baum der Erkenntniss des alten Testaments, von dessen Früchten der Mensch erst essen musste, um des Unterschiedes zwischen gut und böse inne zu werden. Wenn nicht jedes Individuum und im Leben der Völker nicht jede Generation erst selber die Erfahrung zu machen braucht, so hat das nur darin seinen Grund, dass beiden die Erfahrungen Anderer zu gute kommen. Aber dass der Mensch seinen Finger nicht ins Licht, die gluhende Kohle nicht in den Mund stecken darf, dass er ohne Luft nicht existiren und im Wasser nicht stehen kann, hat er ebenso gut erst lernen müssen, wie die Gesellschaft, dass sie bei Mord, Raub, Diebstahl nicht bestehen kann.

Darum ist es nicht zufällig, dass die Sprache aller Culturvölker sich zur Bezeichnung des sittlich Guten und Schlechten derselben Ausdrücke bedient wie zu der des physisch Guten oder Schlechten. Die zweite Bedeutung ist die ursprüngliche, die erste die übertragene\*). Wo ein Wort eine sinnliche und eine übersinnliche Bedeutung hat,

<sup>\*)</sup> Die griechische Sprache: dyabóv auch zadovzdyabóv. Die lateinische: bonum, malum, davon entlehnt in den romanischen Sprachen z. B. ital. buono, bene, il bene, bontà, male, il male, wozu noch cattivo kommt, franz. bon, bien, bonté, mal, mauvais. Die deutsche: gut, das Gute, Güte, die Güter, schlecht (Wetter, Mensch),

ist jene die ältere, diese die spätere; im vorliegenden Falle ergibt sich dies schon daraus, dass die individuelle Erfah-

böse (Sturm, Mensch), das Böse, arg (Lärm, Gesinnung, Arglist), übel (Geruch), das Uebel, schlimm (Nachricht, Gewohnheit). Die englische: good, goods, goodness, bonty, bad, badness, male in seinen Compositis. In den semitischen Sprachen gehen nach einer Mittheilung, die ich der Güte von Professor Fr. Delitzsch in Leipzig verdanke, »die Bezeichnungen des sittlich Guten und Bösen ebenfalls von sinnlichen Grundbegriffen aus. Gut in seiner ursprünglichen Bedeutung ist, was einen angenehmen sinnlichen Eindruck macht. Dem zufolge verbindet sich auch mit dem Begriffe des sittlich Guten der Begriff des Wohlthuenden und Heilsamen, das es in sich schliesst und aus sich heraussetzt. Ebenso fallen die Begriffe des Bösen und Schlimmen zusammen. Statt: Baum der Erkenntniss des Guten und Bösen lässt sich nicht minder richtig übersetzen: des Guten und Schlimmen. Die gewöhnlichen arabischen Wörter für "gut" bezeichnen das Gute als das Schöne und Vorzügliche".

Ich habe mich ausserdem noch theils mittelbar theils unmittelbar an einige andere Gelehrte gewandt, und ich glaube der Wissenschaft einen Dienst zu erweisen, wenn ich die mir gewordenen Antworten (wörtlich) mittheile.

Professor R. Roth in Tübingen. Die Gegensetzung von gut und böse so verallgemeinert wie im heutigen Deutsch stammt nicht aus der ältesten Zeit der Sprache. Und man darf in keiner jugendlichen Sprache diese Abnutzung oder Vermischung der Bedeutung erwarten. Das alte Sanskrit (im Veda) hat wohl ein Dutzend Wörter, die man etwa mit gut, ebenso viel andere, die man mit bös übersetzen kann, aber allen kommt ein näher umschriebener Grundbegriff zu z. B. papa (nicht zu etymologisiren) bös d. h. schlimm, übel, ungünstig; aber auch arm, elend. Gegensatz bhadra (wohl verwandt mit bass, besser) eigentlich erfreulich, löblich, glücklich; oder punja eigentlich rein. Satja (j ist der deutsche Laut) gut, eigentlich wahr, wirklich (gehört zur Wurzel as = esse, sein) Gegensatz asatja (a privativum). Sakrt gut = guthandelnd, Gegensatz dushkrt = boshandelnd. Das sind die »Guten und Bösen« im engern moralisch religiösen Sinn, die dγαθοί καὶ πονηροί, die wir aus dem neuen Testament haben. Ulfilas kennt aber das Wort bös gar nicht, sondern hat dafür ubils oder ursels (unselig) und bös ist ursprünglich = gering, unwerth, wie gut = passend, fügsam, brauchbar.

Professor Thewrewk in Pest. Gut ungarisch jo. In den

rung nothwendigerweise der gesellschaftlichen hat vorausgehen müssen.

Von sittlich und unsittlich unterscheidet sich gut und böse im sittlichen Sinne dadurch, dass jener Gegen-

ugrischen Sprachen ist der Begriff gut von Wohlstand, Reichthum, Glück ausgegangen. Daher tscheremissisch jumo, finnisch jumala, esthisch jumal, livisch jumal, lappisch jubmel oder ibmel als Bezeichnung für Gott im Gegensatze zum "armen" Menschen. Diese von Budenz aufgestellte Erklärung wird durch die Analogie im Indogermanischen gestützt. Slavisch bog = Gott, bogatu = reich, ubogu = arm; vergleiche sanskr. bhaga = Glück, Wohlstand, altpersisch baga = Gott. Böse ungarisch rossz. In der Wurzel liegt der Begriff von caedere, frangere, rossz ist also eigentlich, was seine Integrität verloren hat, corruptus, inutilis. Ein anderes Wort für böse ist gonosz, slawischen Ursprunges, slawisch gnüs = eigentlich schmutzig, garstig.

Ueber den heutigen ungarischen Sprachgebrauch füge ich noch eine Mittheilung von meinem Freund und ehemaligen Zuhörer, Professor Biermann in Hermannstadt hinzu.

Gut im technischen, ökonomischen, moralischen Sinne bezeichnen wir mit jó; unsere nationalen Philologen verweisen auf die Verwandtschaft mit εὖ, εὖς, dem deutschen gut, dem türkischen ejü, dem chinesischen jú (bene). Für die einzelnen Nüancen des Guten gibt es sodann eine grosse Masse von Specialausdrücken. Von jó jóság = die Güte und jószág das Gut im Sinne von Landgut. Böse und schlecht ist rossz, schlecht sowohl im ökonomischen Sinne, seinem Zwecke nicht entsprechend, rasch verderbend, als im sittlichen.

Professor Freiherr von Gabelentz in Leipzig über das Chinesische. Haò ist gut (sittlich und physisch, ja sogar gelegentlich ästhetisch z. B. haò niü, hübsche Mädchen), tài schlecht, übel, cén gut, namentlich der Wirkung nach, tüchtig oder geschickt, etwas zu thun, čūng, aufrichtig, loyal, offenbar von čūng Mitte. Letzteres spielt in der chinesischen Ethik eine bedeutende Rolle: ein positiv Böses gibt es nicht, nur ein zuviel oder zuwenig, das Gute liegt in der Mitte.

Zu der zweiten Auflage trage ich noch das Citat von Geiger, Ursprung der Sprache B. 2, S. 478 nach, der wie irgend Jemand in der Lage war, ein massgebendes Urtheil abzugeben; ihm zufolge ist die sittliche Bedeutung von gut und böse eine relativ spätere Bildung, die ursprüngliche war überall die sinnliche.

satz das innere Moment der Handlung, die subjective Gesinnung, aus der sie hervorgegangen ist, diese das äussere oder objective Moment: die Wirkung, welche sie hervorgebracht hat, betont. Darum gebraucht die Sprache überall, wo sie das Willensmoment betonen will, den Ausdruck sittlich, z. B. das Sittengesetz, sittliche Normen, nicht Gesetz oder Normen des Guten, sittliches Gefühl, sittliche Gesinnung, nicht Gefühl, Gesinnung des Guten, während sie sich, wo sie die Wirksamkeit oder den Werth des Sittlichen für das Gemeinwesen ausdrücken will, des Ausdrücks gut bedient: ein guter Mensch, eine gute That, gute Gesetze, Einrichtungen, d. h. solche, welche der Gesellschaft, Menschheit zum Heile, Segen, dieselben Substantiva mit dem Prädikat böse, schlecht — diejenigen, welche ihr zum Unheil, Unsegen gereichen.

Den religiösen Massstab legen an die Worte: fromm, gottlos, auch böse, das also in doppeltem: in gesellschaftlichem und religiösem Sinne gebraucht wird, sie verhalten sich zu gut und böse, sittlich, unsittlich wie die Stinde und Sündlosigkeit zu Unsittlichkeit und Sittlichkeit (S. 80/81, 91).

Wir haben damit erwiesen, dass der Gegensatz von gut und böse im sittlichen Sinne

- 1. kein absoluter ist, sondern ein relativer,
- 2. dass der Massstab, nach dem er sich bestimmt, der des Zweckes ist, d. i. der utilitaristische,
- 3. dass der Gegensatz historisch erst vom Physischen

auf das Sittliche übertragen, der Menschheit also nicht angeboren ist.

Damit können wir uns hier begnügen. Ob der Standpunkt, von dem aus das Zweckurtheil gefällt wird, der des Individuums oder der der Gesellschaft ist, werden wir bei der Kritik der Moralvorschriften ins Auge fassen.

### 2) Der Tugendbegriff.

Tugend ist sprachlich wie sachlich ursprünglich nichts als Tuchtigkeit, Tauglichkeit für einen gewissen Zweck\*), also abermals ein Zweckbegriff. Derselbe findet ebenso wie gut und schlecht sowohl auf Sachen wie auf Personen Anwendung. Der Ausgangspunkt des Begriffs der Tugend im sittlichen Sinne ist auch hier wiederum der im naturlichen Sinne, d. h. die Tauglichkeit eines Dinges zur Erreichung eines gewissen Zweckes. Unsere heutige Vorstellung der Tugend als eines an sich werthvollen und ohne alle Rücksicht auf ihre Verwerthbarkeit zu erstrebenden Gutes würde von den Völkern der Urzeit und selbst vorgerückterer Culturstufen gar nicht verstanden worden In ihren Augen bestand der Werth der Tugend in dem, was sich mit ihr im Leben ausrichten liess. Tugend der alten Normannen war Muth und Verwegenheit im Seeraub, Tugend der alten Griechen körperliche Gewandtheit

<sup>\*)</sup> Tugan = taugen, tüchtig sein, alth. tugundi, mittelh. tugent = Tugend. Ashnlich griech. dρετή von der Wurzel ar, wovon ἀρετάω ich tauge, ἄριστος der Beste. G. Curtius, Grundzüge der griech. Etymologie, Aufl. 4, S. 342.

und Geschicklichkeit in den olympischen Spielen, und selbst der Verschlagenheit eines Odysseus räumte man den Tugendpreis ein. Das war die Tugend, welche das Volk anerkannte und ehrte, und welche die Sänger feierten. Erschienen diese Tugendhelden in der heutigen Welt, um ihren Tugendpreis zu fordern, wir wurden einige von ihnen muthmasslich sofort dingfest machen, andere mit ihren Kunsten in den Circus zu den Seiltänzern weisen. Bei Homer bedeutet ἀρετή noch bloss Vorzüge des Körpers oder des Glücks, einige Jahrhunderte später hat sich der Begriff dem Fortschritte der Cultur conform auf die Vorzuge des Geistes und Herzens erweitert. Der Tugendbegriff des alten Römers (virtus) ist auf die kriegerische Tüchtigkeit gestellt, virtus ist die Eigenschaft des Kriegers\*) (vir, Sanscrit wira, der Krieger, Held), in der spätern Zeit hat der Tugendbegriff sich auf alle Eigenschaften erweitert, welche den Mann (nicht die Frau) zieren\*\*). Denselben Ausgangspunkt hat das hebräische chajil, es bedeutet ursprünglich physische Kraft, dann Tugend.

Könnten wir die sprachliche Entwickelung des Tugendbegriffs bei allen Völkern der Erde verfolgen, ich möchte

<sup>\*)</sup> Cic. Tusc. Disp. II, 48. 48. Appellata est enim ex viro virtus, viri autem propria est maxime fortitudo.

<sup>\*\*)</sup> Cic. de off. I, 44, 46. his virtutibus: modestia, temperantia, justitia; pro Murena c. 40. virtutibus continentiae, gravitatis, justitiae, fidei. Tusc. Disp. II, 48, 43 omnes rectae animi affectiones.

glauben, dass sie uns folgende zwei Sätze erweisen würde\*). Für die Urzeit: dass die sprachliche Bezeichnung der Tugend bei vielen Völkern derjenigen Eigenschaft oder demjenigen Berufe entlehnt worden ist, der für sie auf ihrer damaligen Culturstufe in erster Linie stand, also z. B. bei einem Hirtenvolke dem Reichthum an Heerden oder der Pflege des Viehs, bei einem Ackerbau treibenden Volke dem Fleisse des Landmanns, bei einem Handelsvolke der geschäftlichen Gewandtheit oder Verschlagenheit, bei einem kriegerischen Volke dem kriegerischen Muthe. Als zweiten Satz: dass der Tugendbegriff bei unveränderter Beibehaltung des ursprünglichen Ausdrucks im Laufe der Entwickelung in eben dem Masse sich erweitert hat, als die Erfahrung über dasjenige, was der Gesellschaft dienlich und förderlich ist, zugenommen, und als der gesellschaftliche Zustand selber

<sup>\*)</sup> Ich kann nicht umhin, hier dem dringenden Wunsche, den ich so oft schon empfunden habe, Worte zu leihen, dass doch die vergleichende Sprachwissenschaft in Bezug auf diese und ähnliche Fragen der Ethik einmal zu Hülfe käme. Wie ausserordentlich werthvolle Dienste könnte sie ihr leisten, wenn sie mit ihren Mitteln die ursprünglichen Ausgangspunkte der sittlichen Begriffe und ihr allmähliches Wachsthum darlegte. Bei jeder derartigen Frage ist mir stets der Mangel dieser Unterstützung von Seiten der Sprachwissenschaft fühlbar geworden, und doch reichen die Resultate, die ich mit meinen geringen Mitteln gewonnen habe, bereits aus, um zu zeigen, welcher Schatz in der Sprache verborgen liegt, und dass es, wie Lichtenberg sagt, nur des Denkens bedarf, »um in der Sprache viele Weisheit eingetragen zu finden«. Wie verdient könnten sich unsere Akademien und philosophischen Facultäten machen, wenn sie einmal derartige Fragen stellten und damit die Sprachwissenschaft zu dem Dienste entböten, den sie der Ethik leisten kann und soll.

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

sich vervollkommnet hat. Die Weite des Tugendbegriffs wird mit der gesellschaftlichen Entwicklung stets gleichen Schritt gehalten haben\*).

Ich schliesse hiermit meine Betrachtung des Tugend-

\*) Ich theile auch hier die sprachlichen Angaben mit, die ich auf mein Ansuchen von verschiedenen Gelehrten erhalten habe.

Roth in Tübingen. Im Gothischen fehlt das Wort Tugend, doeth wird durch godei, Güte ausgedrückt. Tugend ist auch bei Luther nicht häufig. Das alte Sanskrit hat keinen unmittelbar entsprechenden Ausdruck, aber sehr viele nahe liegende. In der späteren Sprache wäre zu nennen sådhutva (aus adj. sådhu mit dem Abstractssuffix tva, etwa = thun) ein Neutrum. Das Adjectiv bedeutet: gerade zum Ziele führend, wirksam, gut. Ebenso in der späteren Sprache guna (masc.) Tüchtigkeit, Tugend; weiter rückwärts verfolgt: gute Eigenschaft, dann Eigenschaft überhaupt. Der abstracte Begriff Eigenschaft hat aber einen sonderbaren Ursprung. Guna bedeutet nämlich zuerst den einzelnen Faden, der den Bestandtheil einer Schnur oder eines Strickes ausmacht, alsdann allgemein: Bestandtheil, Element und daher Eigenschaft, Prädikat. So kommt der wunderliche Uebergang von Faden — aber nur als Theil eines Ganzen — zu guter Eigenschaft oder Tugend auf logischem Wege zu Stande.

Thewrewk in Pest. Tugend ungarisch erény. Man hat virtus von vis abgeleitet und auf Grund dieser Ableitung vor etwa hundert Jahren erény aus erö = Kraft gebildet. Im Altungarischen wurde die Tugend durch jóságos oder jószágos eselekedet (= »gut — heit — liche« That), ausgedrückt. Tugend finnisch hyvä, Wort der Schriftsprache (eigentlich aptus, commodus, utilis). Sonst: Kunto oder jalons = Tüchtigkeit oder hyvä avu = gute Eigenschaften. Auch im Zürjenischen heisst das für Tugend verwandte Wort einfach Tüchtigkeit.

J. Windisch in Leipzig über das Altirische. Der abstracte Begriff der Tugend ist in der älteren Sprache nicht vorhanden, dafür finden sich die einzelnen Tugenden wie Tapferkeit, Geschicklichkeit, Freundlichkeit, Keuschheit u. a. m. Der neuere Ausdruck für die christliche Tugend im Allgemeinen ist im Katechismus so-bailce, su-bhailce. So-su- ist sansk. su-, griech. & - (wohl, gut) »bailce ist Abstractum von balc stark, so dass also auch im christlichen Irisch die Tugend »die gute Kraft-Stärke« ist.

begriffs, um dieselbe bei den einzelnen Tugenden wiederum aufzunehmen und an ihnen im Einzelnen die Richtigkeit der utilitaristischen Auffassung darzuthun, die hier nur principiell begrundet werden sollte.

#### 3) Der Pflichtbegriff.

Wir sind demselben bereits in anderem Zusammenhange begegnet (I, S. 72, 478) und werden an späterer Stelle bei Gelegenheit des Pflichtgefühls (Kap. XI) noch einmal auf ihn zurückgeführt werden, daher hier nur wenig Worte, um die Richtigkeit unseres Gesichtspunktes auch an ihm darzuthun.

Wir nehmen unsere frühere Definition (I, S. 468) wiederum auf: Pflicht ist das Bestimmungsverhältniss der Person für die Zwecke der Gesellschaft, indem wir uns vorbehalten, die Richtigkeit derselben an den einzelnen (sittlichen und rechtlichen) Pflichten seiner Zeit nachzuweisen.

In der Pflicht liegt die Bestimmung für etwas ausser ihr, sie weist über sich hinaus auf den Erfolg, der durch ihre Erfüllung erreicht werden soll. Es gibt keine Pflicht der Pflicht wegen. Würde mit der Erfüllung der Pflicht nichts in der Welt erreicht, so wäre es sinnlos, sie vorzuschreiben, die praktische Rechtfertigung des Pflichtbegriffs vom Standpunkte der Ethik aus kann nur in dem Guten gefunden werden, das er vermitteln soll. Dem Individuum kann man mit Kant zurufen: erfülle die Pflicht

um der Pflicht willen, d. i. jedes andere Motiv, als das, Deine Pflicht zu thun, sei Dir fremd, lediglich das Pflichtgefühl soll Dich leiten. Aber der Standpunkt des Sittengesetzes, indem es die Pflicht vorschreibt, ist ein anderer als der des Subjects, indem es sie erfüllt, das Sittengesetz zeichnet die Pflicht nur vor wegen des praktischen Erfolges, den es dadurch zu erzielen gedenkt, von seinem Standpunkt ist der Pflichtbegriff ein Zweckbegriff.

Dieser praktische Erfolg äussert sich regelmässig in andern Personen als dem Handelnden (Individuum, Familie, Gemeinde, Staat) aber er kann sich auch ihm selber zukehren, und darauf hin hat man von Pflichten gegen sich selber gesprochen. Wir werden seiner Zeit nachweisen, dass dies eine contradictio in adjecto enthält, dass vielmehr auch bei diesen angeblichen Pflichten gegen sich selbst das Interesse der Gesellschaft im Hintergrunde steht. Wenn das Sittengesetz uns gebietet, uns selbst zu erhalten, so ist es nicht unsertwegen, sondern der Gesellschaft wegen, und ganz dasselbe gilt von allen Pflichten gegen sich selbst, sie haben ihren Grund nicht im Individuum, sondern in der Gesellschaft, mit dem Scheine des Gegentheils hat es dieselbe Bewandtniss wie mit dem Mondlicht: es ist nur der Reflex des Sonnenlichts.

#### 4) Die Gerechtigkeit.

In Bezug auf sie haben wir den utilitaristischen Gesichtspunkt bereits früher (I, S. 356 fl.) zur Geltung gebracht. Die Gerechtigkeit hat nicht als solche Werth und Berechtigung, wie eine ungesunde idealistische Betrachtung, die in dem Satze gipfelt: fiat justitia, pereat mundus, uns glauben machen möchte, sondern nur weil und insofern sie die Bedingung des Wohles der Gesellschaft ist. Würde sie dasselbe schädigen statt fördern, so müsste der Satz lauten: pereat justitia, vivat mundus.

Was von der Gerechtigkeit, gilt ebenso auch von der Strafe. Bedürfte es derselben nicht mehr, es wäre unverantwortlich, wenn die Gesellschaft sich derselben fernerhin bedienen wollte. Damit ist der s. g. absoluten Strafrechtstheorie das Urtheil gesprochen. In meinen Augen enthält dieselbe eine der grössten Verirrungen, zu denen eine der Beachtung der praktischen Bestimmung aller menschlichen Einrichtungen sich entschlagende ungesunde philosophische Speculation sich nur jemals hat verleiten lassen, eine Missachtung der Geschichte des Strafrechts, die uns überall die Lehre predigt, dass die Strafen um praktischer Zwecke willen eingeführt sind. Den praktischen Zweck der Strafe, d. i. die Sicherung der Gesellschaft gegen das Verbrechen, durch den kategorischen absoluten Strafimperativ ersetzen wollen, ist um nichts besser als zu behaupten, eine Mühle sei nicht da, um Mehl zu mahlen, sondern ihrer selbst oder der Idee einer Mühle wegen — sie verwirkliche nur die Idee oder den kategorischen Imperativ des Mahlens. Wenn nicht der Hunger die Mühlen, nicht die Noth das Strafrecht in die

Welt gesetzt hätte, wir hätten lange warten können, bis die Idee sie aus sich herausgetrieben hätte! Und als ob die Aufgabe, die beide lösen, nicht ideal genug sei! Als ob es idealer sei, einen logischen Process (die begriffliche Negation des Verbrechens durch die Strafe) darzustellen, als praktisch eine der ersten und höchsten Aufgaben der Menschheit: die Aufrechthaltung und Sicherung der gesellschaftlichen Ordnung gegen das Verbrecherthum zu lösen.

Es erubrigt mir noch ein Grundbegriff der Ethik: die Ehre; ich werde ihn an späterer Stelle in einem andern Zusammenhange behandeln.

Wir wenden uns im Folgenden dem zweiten Gegenstande unserer Untersuchung zu: der inhaltlichen Kritik der socialen Imperative vom Standpunkte des socialen Utilitarismus aus.

# 20. Das Zweckmoment der socialen Imperative.

### 4) Die Mode\*).

Unsere sprachlichen Untersuchungen (S. 57) haben uns vier Arten von socialen Imperativen ergeben, d. h. von Normen, welche die Gesellschaft ihren Mitgliedern vor-

<sup>\*)</sup> Gegen die im Folgenden entwickelte Ansicht ist mehrfacher Widerspruch erhoben worden z. B. von J. von Falke in der »Gegenwart«, Berlin 4882, Nr. 44, 48, Franz Fröhlich, Die Mode im alten Rom, Basel, Schweighäuser 4884 (öffentliche Vorträge, gehalten in der Schweiz, herausgegeben von Benno Schwabe, B. 8. Heft 4), der mich jedoch nicht irre gemacht hat, da er den entscheidenden Punkt meiner Ansicht nicht trifft; eine Vertheidigung derselben an dieser Stelle ist ausgeschlossen.

zeichnet, die Mode, die Sitte, die Moral, das Recht. Wie und wodurch die Gesellschaft die Beachtung derselben erzwingt, hat für uns in diesem Zusammenhange kein Interesse, hier kümmert uns nur der Zweck, den sie bei Aufstellung derselben im Auge hat, und wir haben zu untersuchen, einmal: ob es wirklich ein gesellschaftlicher Zweck ist, der dadurch erreicht werden soll, und sodann: ob derselbe bei den vier Arten ein eigenthümlicher ist, ob die Sprache also in ihrem Rechte gewesen ist, wenn sie dieselben von einander geschieden hat; unsere Untersuchung nimmt damit zugleich den Charakter einer Kritik der Sprache an.

Wenn wir die Mode in den Kreis unserer Untersuchung aufnehmen, so geschieht es nicht der positiven Bedeutung wegen, die sie für das gesellschaftliche Leben beanspruchen kann — wir werden zu dem Resultate gelangen, dass ihr ein gesellschaftlicher Werth überall nicht zukommt — sondern des negativen Interesses wegen, um sie von der Sitte auszuscheiden und das Gebiet der letzteren, welches sich zwischen Mode und Moral in die Mitte schiebt, wie nach Seiten der letzteren so auch nach Seiten jener scharf abzugrenzen.

Die Mode stimmt darin mit der Sitte überein, dass sie für diejenigen Kreise, für welche sie überhaupt in Betracht kommt, eine zwingende Gewalt ausübt, sie ist also nicht der Gewohnheit zuzuzählen (S. 24 ff.). Ob Jemand die in einer Gegend allgemein verbreitete Art der häuslichen Einrichtung und des häuslichen Lebens befolgen

will, ist ganz seinem individuellen Belieben überlassen; das öffentliche Urtheil nimmt an einer Abweichung von dieser Weise keinen Anstoss, es respectirt innerhalb des Hauses die individuelle Freiheit, indem es diese Dinge als Geschmackssachen bezeichnet, über die nicht zu rechten sei (de gustibus non est disputandum). Ganz dasselbe, sollte man sagen, müsste auch gelten in Bezug auf die Art, wie Jemand sich kleidet\*); denn wer hat ein Interesse daran, sofern nur nicht die Rücksichten des Anstandes ausser Acht gelassen werden? Bekanntlich gilt aber das Gegentheil; auch die Kleidung bildet einen Gegenstand der gesellschaftlichen Anforderungen, und Niemand, der den Kreisen angehört, für welche das »Gesetz der Mode« überhaupt existirt, kann sich demselben entziehen, ohne anzustossen, die öffentliche Meinung zwingt ihn, den jeweiligen Typus, den die Mode für die Kleidung aufgestellt hat, zu befolgen; die Mode gehört also, soweit ihr Geltungsgebiet reicht, zu den gesellschaftlichen Imperativen (S. 57).

Von der Mode ist wohl zu unterscheiden die Tracht. Beide sind obligatorischer Art. Aber das Motiv beider ist ein ganz verschiedenes: bei der Tracht ist es ein ge-

<sup>\*)</sup> Ich beschränke mich bei der folgenden Untersuchung auf den Hauptgegenstand der Mode: die Kleidung, obschon die Mode sich bekanntlich auch auf andere Gegenstände erstreckt. Es hat für mich nicht das geringste Interesse, den Umfang der Mode festzustellen, es genügt mir, an der Hauptart derselben das eigenthümliche Motiv derselben klar zu stellen.

sundes, social berechtigtes, sie gehört der Sitte an, bei der Mode ein ungesundes, social unberechtigtes, sie gehört nicht zur Sitte in dem später (No. 21) von mir zu entwickelnden Sinne. Damit hängt als zweiter Unterschied die Verschiedenheit ihrer Dauerhaftigkeit zusammen: die Tracht ist bleibend, die Mode vorübergehend. Und als dritter, dass die Tracht nicht bloss durch die Sitte, sondern auch durch Gesetz vorgeschrieben sein kann (Amtstracht, Uniform).

Das Gemeinsame Beider besteht darin, dass sie der Person durch das Kleid einen Stempel aufprägen, welcher die Kategorie von Personen, zu der sie gehört, äusserlich sichtbar macht, ähnlich wie das Gepräge der Münzen den Metallgehalt derselben. Die Unterschiede, welche die Tracht accentuirt, sind berechtigter, die der Mode unberechtigter Art.

Der wichtigste Unterschied, den die Tracht signalisirt, ist der des Geschlechts. Die Kundgebung desselben durch die Verschiedenheit der männlichen und weiblichen Tracht gehört zu den überall sich wiederholenden Erscheinungen, und wir werden uns unten (No. 21) überzeugen, dass sie eins der unerlässlichsten Erfordernisse der sittlichen Ordnung bildet.

Ein zweiter Unterschied, den die Tracht zum Ausdruck bringt, ist der der staatlichen Dienststellung: die Amtstracht der Beamten, Geistlichen und die Uniform

des Militärs, aber sie gehört nicht der Sitte, sondern dem Gesetz an.

Eine dritte Art ist die Volkstracht. Ihr Gebiet hat sich im Laufe der Zeit mehr und mehr verringert, und bei den modernen Culturvölkern ist sie für die höheren Kreise vollständig durch die Mode verdrängt worden. Wo sie noch besteht, hebt auch sie sich, wie die beiden vorhergenannten deutlich von der Mode ab. Einmal durch ihr Motiv. Sie hat zum Zwecke die Kundgebung der Volks- oder Stammesgemeinschaft\*) und bildet eins der äusseren Bande, welche dieselbe aufrecht erhält, einen Träger der historischen Continuität des Volkslebens. Der Angehörige eines Volksstammes, bei welchem eine Volkstracht zur Zeit noch besteht, würde durch Lossagen von derselben eine Missachtung des Volksthümlichen, eine Geringschätzung der Weise seiner Väter documentiren, die er dem Widerstande der öffentlichen Meinung gegenüber schwer würde aufrecht erhalten können. Das zweite Moment, welches die Volkstracht von der Mode unterscheidet, ist ihre Dauerhaftigkeit. Manche Volkstrachten haben sich durch viele Jahrhunderte hindurch behauptet, während die Moden oft kaum nach Jahren zählen; die Volkstrachten der Montenegriner, Albanesen u. a. haben unzählige Moden der civilisirten Völker tiberlebt.

<sup>\*)</sup> Darum war bei den Römern der Gebrauch der römischen Volkstracht: der Toga den Fremden und Sklaven untersagt, und selbst der Exilirte, da er aufgehört hatte römischer Bürger zu sein, musste sie sofort ablegen.

In diesem Momente der Dauerhaftigkeit ist das grosse Uebergewicht gelegen, welches der Volkstracht in ästhetischer Beziehung der Mode gegenüber zukommt. Jene hat Zeit, einen gewissen Typus der Kleidung vollständig auszubilden und etwas wirklich Schönes und Charakteristisches zu schaffen, während die Mode, die aus einem Grunde, den wir unten kennen lernen werden, stets ihr eigenes Werk rasch wieder zerstört und von einem Extrem ins andere springt, die etwaigen Ansätze zum Schönen nie weiter verfolgen kann, sondern, kaum erfasst, wieder fallen lässt.

Wir gehen zur näheren Betrachtung der Mode über. Während die Tracht dauernd ist, irrt die Mode ruhelos unausgesetzt umher, um stets Neues aufzusuchen. Aber nicht etwa ein solches, welches geschmackvoller wäre als das Bisherige, sondern ihr ist es nur um das Neue als solches zu thun, sie schrickt selbst davor nicht zurück, das gefundene Schöne und Geschmackvolle mit dem Hässlichen und Geschmacklosen zu vertauschen und Formen der Kleidung zu erfinden, die mit den von der Natur durch die Gestalt des menschlichen Körpers vorgezeichneten Grundlinien der Bekleidung im schroffsten Widerspruche Während sonst jede Cultur auf der Continuität stehen. der Entwicklung beruht, auf dem Festhalten und der sorgsamen Pslege und Fortbildung des einmal Gewonnenen, sagt sich allein die Mode davon los, um im regellosen Zickzack, im wilden Taumel, hin und herzuspringen, jede eben

gewonnene Position sofort wieder opfernd und selbstmörderisch ihr kaum geschaffenes Werk zerstörend. Die
Chinesen bezeichnen eine gewisse Art der Sitte, die wir
durch »Tagesströmung« wiedergeben können, als Wind
(füng)\*), die Bezeichnung wäre wie gemacht für die Mode.

Worin hat diese seltsame Verirrung ihren Grund? Offenbar muss derselbe zwingender Art sein. Ist es die Freude an der Veränderung, der Reiz der Neuheit? Es ist ja richtig, dass der Mensch die Veränderung liebt, dass er von Zeit zu Zeit etwas Neues sehen und erleben muss, wenn er frisch bleiben soll, sowie ferner, dass dieser Trieb sich mit fortschreitender Cultur steigert. Der Gebildete ist unstäter, veränderungsbedürftiger als der Ungebildete, er verlangt unausgesetzt neue Anregung, neue Eindrücke, wenn ihm das Leben nicht schaal werden soll, und dieser Charakterzug bewährt sich wie bei Individuen, so auch bei So könnte man es ja vielleicht erklären, dass die Volkstracht bei ungebildeten, die Mode bei gebildeten Völkern ihren Sitz aufschlägt. Allein wenn dies der richtige Grund wäre, so müsste sich die Mode bei allen Völkern auf einer gewissen Culturstufe wiederholen, und doch

<sup>\*)</sup> Nach einer Mittheilung, die ich der Güte des Sinologen Freiherrn von Gabelentz verdanke. »Die Chinesen kennen drei Ausdrücke für die Sitte. Li = gute Sitte, Anstand, Etiquette und religiöser Cultus wird durch (das gleichlautende, aber völlig anders geschriebene) li Vernunft, Ordnung erklärt; suk Sitte, mehr im Sinne des Vulgären, Landesüblichen im Gegensatz zum Gepflegten, Gebildeten; fung eigentlich Wind = Sitte, wohl mehr im Sinne des Zeituder Nationalgeistes.«

haben die Römer, selbst auf der höchsten Stufe ihrer Cultur, die Mode in unserem heutigen Sinne nicht gekannt. Man hat zwar auch bei ihnen von einer Mode gesprochen\*, allein meines Erachtens mit Unrecht. Man verwechselt dabei das allmähliche Aufkommen des Neuen, das Erfinden und das Nachahmen fremder Trachten, von dem uns allerdings die römischen Schriftsteller zu berichten wissen, mit der Mode. Ich kenne kein einziges Zeugniss, welches uns die beiden charakteristischen Züge derselben: die Kurzlebigkeit und die zwingende Macht derselben für die entsprechenden römischen Gesellschaftskreise namhaft machte. Keine römische Matrone war, wie es unsere heutige Frauenwelt der gebildeten Kreise in der That ist, genöthigt, die Mode mitzumachen: nicht diejenigen Frauen fielen in Rom auf, welche an der hergebrachten Tracht festhielten, sondern diejenigen, welche sie verliessen, und dass erstere dies vermochten, zeigt, dass es eine Mode in unserem Sinne nicht gab, heutzutage wäre dies unmöglich. Damit verträgt sich vollkommen, dass auch das Neue in Rom seinen Reiz ausübte, dass der Geschmack, der Schönheitssinn und die Erfindungskraft des weiblichen Geschlechts in Schmuck und Kleidung sich aufs ergiebigste bethätigte, und dass selbst die althergebrachte Tracht im Laufe der Zeit allerhand Wandlungen erfuhr. Alles dies hat mit der Mode in unserem heutigen Sinne nichts zu schaffen.

<sup>\*)</sup> Marquardt. Römische Privatalterthümer, Abth. 2. Leipzig 4867. S. 477.

Um das Wesen der heutigen Mode zu begreifen, darf man nicht auf Motive individueller Art zurückgreifen, wie es die bisher aufgeführten sind: Veränderungslust, Schönheitssinn, Putzsucht, Nachahmungstrieb. Es ist zweifellos, dass diese Motive sich zu den verschiedensten Zeiten in extravagantester Weise an der Gestaltung der Kleidung, und zwar in erster Linie der weiblichen versucht haben. sie haben den Satirikern aller Culturvölker von jeher den Aber die Mode in unserem reichsten Stoff dargeboten. heutigen Sinne hat keine individuellen Motive, sondern ein sociales Motiv, und auf der richtigen Erkenntniss desselben beruht meines Erachtens das Verständniss ihres ganzen Wesens. Es ist das Bestreben der Abscheidung der höheren Gesellschaftsklassen von den niederen oder richtiger den mittleren; denn die unteren kommen dabei nicht in Betracht, da die Gefahr einer Verwechslung mit ihnen sich schon von selbst ausschliesst. Die Mode ist die unausgesetzt von neuem aufgeführte, weil stets von neuem niedergerissene Schranke, durch welche sich die vornehme Welt von der mittleren Region der Gesellschaft abzusperren sucht, es ist die Hetzjagd der Standeseitelkeit, bei der sich ein und dasselbe Phänomen unausgesetzt wiederholt: das Bestreben des einen Theils, einen wenn auch noch so kleinen Vorsprung zu gewinnen, der ihn von seinem Verfolger trennt, und das des anderen, durch sofortige Aufnahme der neuen Mode denselben wiederunauszugleichen.

Daraus erklären sich die charakteristischen Züge der heutigen Mode. Zuerst ihre Entstehung in den höheren Gesellschaftskreisen und ihre Nachahmung in den mittleren. Die Mode geht von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Die höheren Kreise sind die »tonangebenden«, wie es heisst. Ein Versuch der mittleren Klassen, eine neue Mode aufzubringen, würde selbst mit Hülfe noch so wirksamer ästhetischer Motive niemals gelingen, den höheren würde nichts erwünschter sein, als wenn jene ihre eigene Mode für sich hätten\*).

Sodann der unausgesetzte Wechsel der Mode. Haben die mittleren Klassen die neuaufgebrachte Mode adoptirt, so hat sie aus dem angegebenen Grund ihren Werth für die höheren verloren, das Unterscheidungsmerkmal hat aufgehört es zu sein, wie das Feldgeschrei, das dem Feinde bekannt geworden ist, und es bedarf daher eines neuen. Darum ist Neuheit die unerlässliche Bedingung der Mode, wenn sie ihren Zweck erreichen soll. Selbst das Hässliche und Geschmacklose findet um diesen Preis Zutritt, wenn das Schöne sich erschöpft und den Vorzug der Neuheit verloren hat. Die Lebensdauer der Mode bestimmt

<sup>\*)</sup> Was sie aber gleichwohl nicht abhält, in der Kloake des pariser Demimondethums nach neuen Mustern zu suchen und Moden aufzubringen, welche den Stempel ihres unzüchtigen Ursprungs deutlich an der Stirn tragen, wie Fr. Vischer in seinem wegen der unverhülten Art, wie er die Sache beim rechten Namen nennt, vielgetadelten, meines Erachtens aber eben darum höchst verdienstlichen Aufsatz über die Mode in Nord und Süd 1878, Bd. 4. S. 365 ff. schlagend nachgewiesen hat.

Verbreitung; ihre Kurzlebigkeit hat sich in unserer Zeit in demselben Masse gesteigert, als die Mittel zu ihrer Verbreitung durch unsere vervollkommneten Communicationsmittel gewachsen sind. Zur Zeit, als es noch keine Eisenbahnen gab, welche täglich Tausende von Kleinstädtern in die grossen Städte bringen und die neuen Moden in Gestalt von Modejournalen und Mustern sofort über die ganze Welt verbreiten, war das Tempo der Mode ein ungleich langsameres als heutzutage, wo dasselbe eine rapide Geschwindigkeit angenommen hat, welche sich zu der früheren verhält wie die heutige Eisenbahn zur alten Reichspost.

Aus dem angegebenen socialen Motiv erklärt sich endlich auch der dritte charakteristische Zug unserer heutigen Mode: ihre vielgescholtene und doch willig ertragene Tyrannei. Die Mode enthält das äussere Kriterium, dass man, wie der Ausdruck lautet, »mit zur Gesellschaft gehört«. Wer darauf nicht verzichten will, muss sie mitmachen, selbst wenn er aus ästhetischen oder Zweckmässigkeitsgründen eine neu aufgekommene Gestaltung derselben noch so sehr verwirft. Eben darauf, dass die Mode die Unterordnung der eigenen besseren Ueberzeugung unter das als verkehrt Erkannte erfordert — das sacrificium intellectus in Sachen des Geschmacks und der Zweckmässigkeit — beruht es, dass der Sprachgebrauch ihre Herrschaft ganz zutreffend als »Tyrannei« und diejenigen, die sich ihr willenlos unterordnen, als »Sklaven« der Mode

bezeichnet, sie ist nicht eine blosse Herrin, wie es die Schönheit und die Wahrheit ist, der man sich unterordnet, weil ihre Herrschaft eine berechtigte ist und als solche anerkannt wird, sondern sie ist eine Tyrannin, deren Macht man als unberechtigt erkennt, und die man dennoch schwach genug ist zu ertragen.

Damit ist der Mode ihr Urtheil gesprochen. Die Macht der Sitte theilend, die der Moral vielfach weit überbietend, verdankt sie die Herrschaft, welche sie ausübt, nicht gleich ihnen gesellschaftlich berechtigten Motiven, sondern dem unlautern Zuge der Standeseitelkeit. Gelangten die Stände, welche schwach und thöricht genug sind, sie nachzuahmen, zum Gefühl ihrer Würde und Selbstachtung, welches sich daran bewährt, dass man nichts anderes vorstellen will, als was man ist, so wäre es um die Mode geschehen, und die Schönheit könnte wiederum ihren Sitz aufschlagen, wie sie ihn bei allen Völkern behauptet hat, welche die Mode in unserem heutigen Sinne nicht kannten, weil sie entweder nicht das Bedürfniss fühlten, die Standesunterschiede durch die Kleidung zu accentuiren oder, wo es geschah, verständig genug waren, sie zu respectiren.

## 2) Die Sitte.

Es ist das zweite Mal, dass unsere Untersuchung die Sitte berührt; das erste Mal (S. 20 ff.) geschah es, um die Aussage der Sprache über sie zu vernehmen, gegenwärtig, um die Wissenschaft zu Worte kommen zu lassen. Und

dessen bedarf es in bohem Grade. Es gibt im ganzen Umkreise der Ethik kein Feld, das in dem Masse im Argen liegt, bei dem es noch so sehr an allem und jedem gebricht, was wissenschaftlich zu thun ist, als die Sitte; sie gleicht einem wilden Acker, der erst urbar zu machen ist. Ich sage dies nicht, um mein Verdienst ins Licht zu setzen, sondern um den Leser darauf vorzubereiten, dass es hier schwere Arbeit zu thun gibt, und dass er sich die Mühe und den langen Aufenthalt auf diesem Fleck unangebauter Erde nicht verdriessen lassen darf. Auf urbarem Boden ist leicht pflügen, die Wildniss muss man erst roden, bevor man den Pflug zur Hand nehmen kann. Zugleich sage ich es, um damit das Geständniss zu verbinden, dass ich trotz langer darauf verwandter mübsamer Arbeit nicht im Stande gewesen bin, mir selber volles Genüge zu leisten. ich habe das Gefühl, dass noch manches zu thun übrig geblieben ist, das ich trotz aller Anstrengung nicht habe bewältigen können, und das einer frischen Kraft vorbehalten bleiben muss.

Die erste Arbeit, die es zu thun gibt, ist, das Feld, auf dem sich unsere Untersuchung bewegen soll, genau abzustecken. Es wird begrenzt durch zwei benachbarte Gebiete: das der Gewohnheit und das der Moral. Die Sprache hat zwar die Grenzpfähle bereits gesetzt, aber warum sie es gethan, und ob sie dabei das Richtige getroffen, bleibt uns zu ermitteln übrig. In Bezug auf die Abgrenzung der Sitte von der Gewohnheit soll dies hier

geschehen, in Bezug auf die Moral vermögen wir es erst später, nachdem wir uns durch eine längere Untersuchung den Weg dazu gebahnt haben. Ich behalte meine Weise der detaillirten Aufzählung der einzelnen Untersuchungspunkte bei.

1) Begrifflicher Unterschied der Sitte von der Gewohnheit.

Die sprachliche Thatsache dieser Unterscheidung ist uns bereits von unseren sprachlichen Untersuchungen her bekannt (S. 21 ff.). Gewohnheit, worunter wir hier nicht die individuelle, sondern die allgemeine verstehen, ist die blosse Thatsächlichkeit des fortgesetzten allgemeinen Handelns, Sitte die sich zu ihr hinzugesellende gesellschaftlich verbindende Geltung derselben. Nur in dem letzteren Sinne gebrauchen wir fortan diesen Ausdruck\*), und wir befinden uns darin in Uebereinstimmung mit der Sprache, welche von Geboten der Sitte, nicht der Gewohnheit redet. In Bezug auf den Plural: die Sitten wird diese strenge Unterscheidung vom Sprachgebrauch nicht beobachtet, unter

<sup>\*)</sup> Gegenüber Lesern, welche die Sache nicht vom Wort unterscheiden können, halte ich die Bemerkung nicht für verloren, dass alles, was ich im Verlaufe meiner Untersuchung über die Sitte entwickeln werde, seine volle Geltung behält, auch wenn der von mir zu Grunde gelegte Begriff sich mit dem, welchen die Sprache mit dem Worte verknüpft, nicht vollständig decken sollte, es würde dies nur darthun, dass es zum Ausdruck desselben eines besonderen Wortes bedarf, den Begriff selber hoffe ich in einer Weise begründen zu können, dass die Selbständigkeit und Unentbehrlichkeit von Jedem zugegeben werden muss, aber auch an der sprachlichen Deckung dürfte es ihm nicht fehlen.

den »Sitten« der verschiedenen Völker, von denen die Reisebeschreiber zu berichten wissen, verstecken sich neben den obligatorischen auch viele nichtobligatorische: blosse Gebräuche, mit denen es Jeder halten kann, wie er Lust hat d. h. die nach unserer Sprachweise nicht Anwendungsfälle der Sitte, sondern der Gewohnheit enthalten.

Worauf beruht nun dieser Gegensatz zwischen Gewohnheit, Brauch, Gebrauch einerseits und der Sitte andererseits? Ist es Zufall, dass der eine Brauch verpflichtet, der andere nicht?

Der Grund liegt in der Verschiedenheit des Interesses. Ist es bloss das eigene Interesse des Handelnden, das ihn zum Handeln veranlasst, und das wegen seines gleichmässigen Vorkommens in vielen Tausenden ein gleichmässiges, allgemeines Handeln hervorruft, so haben wir lediglich eine Gewohnheit, einen Brauch. Gewohnheit, Brauch ist es, dass in einer Gegend, wo das Holz billig, Holz, und wo Torf oder Steinkohle billig sind, letztere gebrannt, dass in dieser Gegend Bier oder Wein, dort Schnaps getrunken wird, dass hier zu Bekleidung Wolle, dort Baumwolle oder gar bloss ein Schurzfell verwandt, dass hier um diese Stunde, dort um jene zu Mittag gegessen, hier zur Bedachung Ziegel, dort Holzschindeln verwandt werden. Aber das ist keine Sitte im wissenschaftlichen Sinne, wenn auch ein Reisebeschreiber den Ausdruck darauf anwenden mag; denn bei allen diesen Dingen thut Jeder das, was er thut, nur im eigenen Interesse, das Interesse anderer Personen ist dabei nicht betheiligt.

Ganz anders bei der Sitte. Bei ihr steht nicht bloss das eigene Interesse des Handelnden, sondern auch oder ausschliesslich das dritter Personen oder des ganzen Publicums auf dem Spiel. Es handelt sich dabei um jene Interessenverkettung, welche den Grundzug des gesellschaftlichen Lebens bildet und der die Gesellschaft die Anforderung entnimmt, dass der Handelnde auf sie Rücksicht nehmen solle. Diese von der öffentlichen Meinung geforderte Rücksicht auf die Interessen Anderer, sagen wir kurz: das Postulat des gesellschaftlichen Handelns ist es, welche das Wesen der Sitte im Gegensatz der Gewohnheit ausmacht.

Daraus erklärt sich die nachtheilige Folge, welche die Nichtachtung der Sitte im Gegensatze zu der blossen Gewohnheit für den Handelnden nach sich zieht: der Tadel, die Rüge, Missbilligung seiner Handlungsweise von Seiten des Publicums. In letzterer spricht sich nicht etwa ein bloss theoretisches Urtheil aus wie über einen falschen Schluss, ein irriges Rechenexempel, ein misslungenes Kunstwerk, sondern die Absicht einer praktischen Behauptung der Sitte als einer werthvollen socialen Institution gegen den Versuch ihrer Missachtung. In demselben Masse, in dem Jemand den Werth der Sitte für das Gemeinwesen mehr oder minder lebhaft empfindet, wird er diesem Gefühle nicht bloss da, wo sein eigenes Interesse auf dem

Spiele steht, sondern auch da, wo er selber gar nicht betheiligt ist, durch sein Urtheil Ausdruck geben.

So scharf dem Bisherigen nach Gewohnheit und Sitte sich begrifflich unterscheiden, so können sie doch in einem und demselben Verhältniss sich successiv einander ablösen: die Gewohnheit kann sich zur Sitte erheben.

# 2) Erhebung der Gewohnheit zur Sitte.

Das allgemeine Handeln kann verschiedene Stadien durchlaufen. Findet die Handlungsweise des Einzelnen allgemeine Nachahmung, so wird sie Gewohnheit, gesellt sich zur Gewohnheit aus dem angegebenen Grunde das Moment des social Verpflichtenden hinzu, so wird sie Sitte; verdichtet sich die in letzterer pulsirende Idee der socialen Verpflichtung zur rechtlichen, so wird die Sitte Gewohnheitsrecht.

Ist es bloss die Länge der Zeit, welche diese Umwandlung bewirkt? Sicherlich nicht! So wenig ein Ding durch die Länge der Zeit sich in ein anderes verwandelt, so wenig verwandelt sich dadurch allein die Gewohnheit in Sitte oder Gewohnheitsrecht. Wo in der Natur eine solche Verwandlung vorzugehen scheint, wie z. B. beim Holze die in Braunkohle oder Steinkohle, wirken andere Umstände mit, als der blosse Ablauf der Zeit; ebenso verhält es sich auch bei den menschlichen Einrichtungen\*).

<sup>\*)</sup> Ganz so die Lehre der römischen Juristen: der blosse Ablauf der Zeit als solcher ist einflusslos, quod initio vitiosum, non potest tractu temporis convalescere, l. 29 de R. J. (50. 47).

Der Uebergang der Sitte in Gewohnheitsrecht hat für uns hier kein Interesse, nur so viel sei hier bemerkt, dass auch für ihn der eben aufgestellte Satz, dass die Zeit allein keinen Einfluss ausübt, volle Geltung hat. Die Sitte, bei gewissen Gelegenheiten Geschenke zu geben, besteht seit undenklicher Zeit, aber sie ist gleichwohl kein Gewohnheitsrecht geworden und wird es nie werden — der Stoff eignet sich nicht dazu.

Eine Gewohnheit wird dann zur Sitte, wenn sie, obschon ihrem ursptinglichen Motive nach lediglich dem Interesse der Handelnden dienstbar, den Krystallisationspunkt abgibt, an den sich nach und nach Interessen anderer Personen ansetzen, welche die Gewohnheit zur Voraussetzung ihres Bestandes nehmen, sie parasitenartig umklammernd und umspannend, so dass sich daraus ein einheitlicher, sich gegenseitig bedingender Interessencomplex bildet. Ich halte es für angezeigt, diese secundäre Entstehungsweise der Sitte, wie ich sie zum Unterschiede von der primären, wo sie ohne Durchgang durch das Stadium der Gewohnheit, von Anfang an als Sitte auftritt, nennen möchte, durch einige Beispiele zu veranschaulichen, die, abgesehen von dem Zwecke, für den ich sie hier ausbiete, mir demnächst noch ihre Dienste leisten sollen.

Eine der anstössigsten Sitten, die es wohl überhaupt gibt, bilden die Leichenschmäuse, die sich bei uns vielfach auf dem Lande finden")! Nach Bestattung der Leiche verfügt sich das Gefolge in das Trauerhaus, wo Speisen und Getränke aufgetragen stehen, und ein Zechgelage die Trauerfeierlichkeit abschliesst. Der Brauch ist Sitte, nicht Gewohnheit, d. h. er ist verpflichtender Art. die Hinterbliebenen müssen sich, wenn auch mit blutendem Herzen und im Falle der Mittellosigkeit, selbst mit Entblössung vom Nothwendigsten, demselben fügen.

Wie konnte sich eine solche alles menschliche Gefühl verletzende Sitte bilden? Meiner Ueberzeugung nach ursprünglich nicht als Sitte, sondern als Gewohnheit. den höheren Kreisen hat man nicht nöthig, das Gefolge zur Leiche durch Prämien heranzulocken, aber der ge-Mann, der seine Arbeit im Stiche lassen, und der auf dem Lande gar wohl aus weiter Entfernung und bei schlechtem Wetter zur Leiche kommen soll, entschliesst sich nicht so leicht zu diesem Opfer an Zeit und Mühe. Darum ein Reizmittel, das ihn herbeischaft, indem es ihn für die Zeitversäumniss und den weiten Weg entschädigt. Das Mittel war von demjenigen, der zuerst darauf verfiel, und dem es darum zu thun war, die Leiche mit Glanz zur Erde bestattet zu sehen, geschickt gewählt und er wusste auch sehr gut, warum er die Erquickung erst nach Bestattung der Leiche verabreichte und nicht, was doch das Natürlichste gewesen wäre, schon vorher. Das Mittel he-

<sup>\*,</sup> Auch bei den alten Griechen, s. z. B. Homer Ilias XXIII, 9-46.

währte sich, Andere folgten dem Beispiele. So ward es 
»Brauch«. Wie schlug nun der Brauch in Sitte um? Dadurch, dass die beiderseitigen Interessen sich so zu sagen
in einander verfilzten und ein einziges Ganze gegenseitiger
Verpflichtungen bildeten. Die Leute müssen zur Leiche
kommen, aber die Hinterbliebenen müssen ihnen das
Mahl anrichten, d. h. der Leichenschmaus und das Folgen
zur Leiche ist aus beiderseitiger freier Gewohnheit eine
beide zur Einheit verbindende Sitte geworden.

Ein zweites Beispiel gewährt die Sitte des Trinkgeldgebens\*). Ursprünglich eine freie Gabe Einzelner,
ward das Trinkgeld allmählich allgemeine Gewohnheit.
Sitte ward es dadurch, dass diejenigen, welche es erhielten, sich nach und nach daran gewöhnten, das Trinkgeld bei Berechnung ihres muthmasslichen Einkommens
mit in Anschlag zu bringen, und dass selbst die Dienstherren sie bei Bemessung des Lohnes darauf verwiesen.
So ward das Trinkgeld zu einem Elemente des Dienstverhältnisses, einer eigenthümlichen Art des Lohnes, den
Niemand fortan vorenthalten kann, ohne ein darauf basirtes Lebensverhältniss zu lädiren. Auch hier charakterisirt sich die Sitte wiederum als die durch das Interesse

<sup>\*)</sup> Das Thema ist von mir inzwischen seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Bandes in einem besonderen, aus den obigen Untersuchungen über die Sitte hervorgegangenen Aufsatze behandelt worden, der ursprünglich in Westermanns Monatsheften 1882, Aprilheft veröffentlicht worden und dann als besondere Schrift erschienen ist: Das Trinkgeld, Braunschweig, 2. Aufl. 1882.

des andern Theils in Banden geschlagene Gewohnheit des einen.

Ich habe hiermit den Hergang veranschaulicht, wie er meiner Ansicht nach bei der Bildung der Sitte aus der Gewohnheit Statt gefunden hat. Damit hat aber keineswegs behauptet werden sollen, dass dieser Uebergang tiberall erfolgt, wo zu einer bestehenden Gewohnheit das Interesse sich hinzugesellt; sonst müsste aus derselben auch in Fällen, wo die hergebrachte Weise der Kleidung. Ernährung, Heizung u. s. w. Anlass geboten hat zur Begrundung gewisser Industriezweige, ebenfalls eine Sitte. d. h. eine Verpflichtung zur Beibehaltung der Gewohnheit im Interesse des andern Theils hervorgehen. Meine Behauptung geht nicht dahin, dass überall, wo zur Gewohnheit des einen Theils ein Interesse des anderen sich hinzugesellt, die Sitte daraus hervorgehe, sondern dass, wo die blosse Gewohnheit sich in Sitte verwandelt, dies auf die angegebene Weise zu erklären sei, woraus sich dann von selbst ergibt, dass nicht jedes Interesse schlechthin dazu ausreicht, sondern, dass es einer besonderen Gestaltung desselben bedarf, über die sich im Allgemeinen nichts sagen lässt.

Ein gewisses Gegenstück zu dem bisher erörterten Phänomen bietet das Folgende dar.

> Das Herabsinken der Sitte zum praktischbedeutungslosen Brauche.

Ist der Zweck hinweggefallen, dem die Sitte zu dienen

hat, so hat sie ihre Bedeutung verloren, und sie sollte jetzt das Feld räumen. Aber die Geschichte führt uns in Bezug auf die Sitte dieselbe Erscheinung vor, der wir auf allen Gebieten des Lebens, vornehmlich im Recht und in der Rechtssymbolik begegnen\*): Fortbestehen des einmal Gewordenen nach Wegfall seiner Berechtigung vermöge der blossen historischen vis inertiae. Das einst Bedeutungsvolle erhält sich noch als ein fossiles Stück Vergangenheit, das oft wunderlich in die Gegenwart hineinragt, als werthgehaltene Reliquie, in der man das Andenken der Vorzeit ehrt, als Wahrzeichen der Vergangenheit, es ist das Gnadenbrot der Geschichte nach beendetem Dienste.

Als Beispiel einer solchen ursprünglich bedeutungsvollen, später bedeutungslos gewordenen Sitte aus heutiger Zeit nenne ich das Zutrinken beim gastlichen Mahle. Von dem ursprünglichen höchst praktischen Zwecke dieses Brauchs hat heutzutage kaum Jemand eine Ahnung mehr, man erblickt darin nichts als einen freundlichen Gruss. In Wirklichkeit hatte aber der Brauch einstmals eine gar ernste Bedeutung: das Zutrinken war Vortrinken aus demselben Becher, und es geschah, um seinen Gast gegen die Besorgniss, dass der Trank vergiftet sei, sicher zu stellen. Ganz dasselbe geschieht noch bis auf den heutigen Tag bei manchen asiatischen und afrikanischen Völkerschaften durch den Mundschenk und den Leibarzt, der dem Fürsten

<sup>\*)</sup> S. darüber meinen Geist des R. R. II. 1, S. 514, wo die culturhistorische Bedeutung dieser Erscheinung gewürdigt ist.

den Becher Wein oder Arznei credenzt, und wer die Sinnesart unserer Altvordern nicht bloss aus Gedichten oder Romanen, sondern aus der Geschichte kennt, wird begreifen, dass und warum diese Vorsichtsmassregel auch bei ihnen ihren triftigen Grund hatte.

Wie die Sitte ihren ursprünglichen Zweck gänzlich verlieren kann, so muss es auch als möglich anerkannt werden, dass sie denselben wechselt: äusserlich bleibt alles beim Alten, aber die innere Bedeutung der Sitte ist gänzlich verändert. Als Beispiel die Veränderung, welche mit dem Grusse vorgegangen ist, der ursprünglich, wie demnächst bei den Umgangsformen nachgewiesen werden wird, den Sinn der Zusicherung der Annäherung in friedlicher Gesinnung zum Zweck hatte, später aber die einer conventionellen Artigkeit dagegen eintauschte.

### 4) Die schlechte Sitte.

Die Sitte als Institution ist gut, ebenso wie das Recht. Aber dies schliesst nicht aus, dass dies für den Inhalt einzelner Einrichtungen der Sitte wie des Rechts nicht zutrifft. Dasjenige, was einst gut war, kann durch eine Veränderung der Verhältnisse schlecht geworden sein, und selbst von allem Ansang an können unberechtigte, aber übermächtige Einslüsse dem Schlechten Eingang verschafft haben.

Wonach bemessen wir, was bei Beiden gut oder schlecht sei? Wir kennen den Massstab, er ist der des gesellschaftlich Nützlichen. Nicht der abstracte, der alle Zeiten und Völker mit derselben Elle misst, sondern der relative, der das Zweckmässige nach den gegebenen historischen Verhältnissen bemisst. Um ihn anzulegen, muss man also diese Verhältnisse genau kennen. Gar Vieles, was im Recht und in der Sitte vergangener Zeiten auf den ersten Blick höchst anstössig und nahezu unbegreiflich erscheint, wird bei näherem Nachdenken und mit Hülfe der Geschichte verständlich.

Auch für die Sitte unserer heutigen Zeit gilt die obige Bemerkung, sie bietet uns einzelne Gestaltungen dar, welche mit dem der Sitte als Institution nachgerühmten Charakterzuge des gesellschaftlich Nützlichen in schreiendem Widerspruch stehen. Als Hauptbeispiel nenne ich das Duell. Ein Ueberrest aus den Zeiten des Faustrechts und des Ritterthums, bald wie bei den Erwachsenen, Zweikampf auf Tod und Leben, bald wie in Studentenkreisen, ein auf Schaustellung der Geschicklichkeit und des Muthes berechnetes vor Zuschauern aufgeführtes, nicht immer ungefährliches Schauspiel, hat es sich trotz des Verdammungsurtheils der öffentlichen Meinung und trotz aller dagegen gerichteten Bemühungen der Moralisten wie der Gesetzgebung bis auf den heutigen Tag behauptet, und zwar wohlgemerkt nicht etwa als etwas bloss Thatsächliches, sondern als eine Institution der Sitte d. h. als zwingende Macht, der sich selbst derjenige nicht zu entziehen wagt, der von ihrer Verwerflichkeit überzeugt ist, und die der des Gesetzes spottet. Tacitus rühmt von den alten Germanen: plus valent ibi boni mores quam alibi bonae leges; im Hinblick auf das Duell möchte man sagen: plus valent ibi mali mores quam bonae leges.

Die Sprache bezeichnet ein Sitte, die sie missbilligt, als Unsitte (Unfug). Wir können zwei Arten unterscheiden: die laxe Sitte, welche etwas duldet, verstattet, was sie nicht dulden sollte, die also für die öffentliche Meinung den Vorwurf der zu weit getriebenen Toleranz in sich schliesst, und die zwingende Unsitte, welche etwas verlangt, gebietet, was sich mit dem wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft nicht verträgt. Die letztere Art ist die bedenklichste; denn die erstere braucht Niemand mitzumachen, der nicht Lust hat, sie lässt die individuelle Freiheit neben sich bestehen, die andere nicht.

Das von der Sprache anerkannte Dasein der schlechten Sitte als Unsitte zwingt uns, unsere Behauptung, dass die Sitte das gesellschaftlich Nützliche zum Inhalt hat, zu modificiren, wir müssen einräumen, dass der Satz Ausnahmen erleidet, und neben der Sitte im engern Sinne: der guten auch eine schlechte oder Unsitte anerkennen.

Der Gesichtspunkt, nach dem wir bestimmen, ob eine Sitte als gute oder schlechte zu qualificiren sei, ist der von uns aufgestellte Massstab des gesellschaftlich Nützlichen. Eine Sitte, welche diese Prüfung nicht besteht, gilt uns als gesellschaftlich unberechtigt, als Unkraut unter dem Weizen. Das Unkraut enthält keine Anklage gegen den Boden, der es trägt, wohl aber gegen den Menschen,

der es stehen lässt; der Boden der Sitte hört darum nicht auf ein guter zu sein, weil sich unter dem Weizen auch einzelnes Unkraut findet.

An solchem Unkraut fehlt es auf dem Boden unserer heutigen Sitte nicht. Ausser dem Duell nenne ich beispielsweise die oben berührten Leichenschmäuse und das Trinkgelderwesen. Erstere sind dem Verdammungsurtheil des sittlichen Gefühls wohl in den meisten Gegenden Deutschlands bereits erlegen, während das Trinkgelderunwesen eher im Wachsen als im Abnehmen begriffen ist. Wenn ich letzteres für eine Unsitte erkläre, der die Gesellschaft allen Grund hätte sich je eher je lieber zu erwehren, so habe ich mich darüber schon an der oben (S. 249) genannten Stelle ausgesprochen.

Das Unkraut enthält eine Anklage für den Gärtner, der es stehen lässt, die Unsitte eine Anklage für die Gesellschaft, welche sie duldet. Jeder Einzelne kann und soll für seinen Theil dazu beitragen, ihr ein Ende zu machen, und was der Einzelne nicht vermag, vermögen Associationen. In dieser Beziehung herrscht freilich bei uns eine grosse Stumpfheit und Indolenz. Man kann täglich Klagen vernehmen über Missstände und Ausartungen des gesellschaftlichen Lebens, in der Verdammung derselben ist Jeder einverstanden, aber kaum Einem kommt der Gedanke, dass er damit sich selber anklagt, und dass es ja nur von ihm abhinge sich praktisch ihnen zu widersetzen, es ist das bekannte Beispiel vom Stein im Wege, an dem

Jeder sich stösst, den Jeder verwünscht, den aber Niemand sich die Mühe nimmt aus dem Wege zu räumen. Ist der Stein für den Einzelnen zu schwer, um ihn aus der Stelle zu schaffen, warum vereinigen sich nicht Mehrere dazu? Reinigung der Sitte von derartigen Auswüchsen wäre in meinen Augen eine der dankbarsten Aufgaben, welche die Associationen sich stellen könnten, und, die Sache beim richtigen Ende angefasst, würde der Erfolg nicht ausbleiben.

### 5) Die gute Sitte.

Nach Ausscheidung der schlechten Sitte oder der Unsitte wende ich mich im Folgenden ausschliesslich der guten Sitte oder der Sitte schlechthin zu. Es kommt darauf an, die Frage zu beantworten, ob die Sprache recht gethan bat, sie von der Moral zu unterscheiden (S. 28 d. h. nicht bloss: ob der Gegensatz, den sie zwischen beiden annimmt, wirklich existirt, sondern ob er ein innerlich berechtigter ist — es wäre ja möglich, dass er ein rein äusserlicher, gänzlich bedeutungsloser wäre, dem die Wissenschaft die Anerkennung versagen müsste — und wenn wir uns davon überzeugt haben, ob die Sitte den Anspruch erheben kann, neben Recht und Moral als drittes Glied dem Sittlichen zugezählt zu werden, oder ob sie von dem Gebiete des Sittlichen zurtickgewiesen werden muss. Kurz ausgedrückt lautet die Aufgabe: Ermittlung der eigenthumlichen socialen Bestimmung und Berechtigung der Sitte.

Dieselbe ist zur Zeit noch eine ungelöste. Kein Be-

griff der Ethik liegt, wie früher bereits bemerkt ward, so im Argen wie der der Sitte. Der Umstand, dass die Alten ihn noch nicht kannten (S. 50 ff.), scheint es verschuldet zu haben, dass auch die moderne Wissenschaft von ihm so gut wie gar keine Notiz genommen hat, — die Sitte bildet nicht bloss das jungste, nachgeborene Kind der Ethik, sondern das verwahrloste, das Stiefkind; ihren beiden älteren Schwestern: der Moral und dem Rechte gegenüber ist ihr bisher das Loos des Aschenbrödels zu Theil geworden. Der Wissenschaft lässt sich der Vorwurf nicht ersparen, dass sie hinter der Sprache weit zurück geblieben ist; der Anstoss, den letztere ihr mittelst der so scharf durchgeführten Scheidung der Sitte von der Moral zur eindringenden Untersuchung hätte bieten können, ist an ihr spurlos vorübergegangen. In manchen Darstellungen wird die Sitte von der Moral nicht einmal unterschieden, beide Ausdrücke werden, wie es gerade passt, als völlig gleichbedeutend gebraucht\*), in anderen wird zwar die Verschiedenheit beider anerkannt, aber an der Erkenntniss der wahren Bedeutung der Sitte fehlt so viel, dass letztere bald als etwas völlig Bedeutungsloses von der Betrachtung der Ethik gänzlich ausgeschlossen\*\*), bald nur mit dem Zugeständniss ihres ästhetischen Werthes, eines rein decorativen Aufputzes

<sup>\*)</sup> So z. B. von Lazarus in seiner kleinen Schrift über den Ursprung der Sitten. Berlin, Aufl. 2. 1867.

<sup>\*\*)</sup> So z. B. von Chr. von Hofmann in seiner theologischen Ethik. Nördlingen 4878. S. 80. »Die Ethik wird auch nicht solches mit einschliessen, was nur äussere Lebensform und Sitte ist«.

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

abgefunden wird\*). Dass die Sitte eine eminente praktisch ethische Bedeutung hat, und wie sich dieselbe von der der Moral unterscheidet, ist bis auf den heutigen Tag meines Wissens noch von Niemandem nachgewiesen, ja nicht einmal angedeutet; ein abermaliger Beleg für den von mir der modernen Ethik gemachten Vorwurf ihrer geringen Beobachtungsgabe für die Thatsachen des Lebens und der ihr mangelnden praktischen Auffassungsweise.

Die Sprache hat den Unterschied zwischen Moral und Sitte richtig herausgefühlt, aber der Gesichtspunkt der blossen Form oder der Art des Benehmens, den sie verwendet, hält die Probe nicht aus. Er trifft weder überall zu, noch trifft er, wo dies der Fall, das Wesen der Sache. Die Form ist nur das Aeussere, aber unter dem Aeusseren versteckt sich ein realer, praktischer Zweck, den die Sprache nicht kund gegeben hat. Wer bloss, wie wir es oben bei unseren sprachlichen Untersuchungen über die Sitte gethan haben und thun mussten, die Aussage der Sprache über sie registrirt, gelangt über den Gesichtspunkt der wohlthuenden, passenden, anmuthigen, schönen Form, kurz über die ästhetische Bedeutung der Sitte nicht hinaus, die sittliche Bedeutung derselben bleibt ihm dabei gänzlich verschlossen. Dass aber dieses ästhetische

<sup>\*)</sup> So z. B. von H. Martensen (Bischof von Seeland). Die christliche Ethik, Aufl. 2, Gotha 1873, Bd. 1. S. 537, welcher das Anständige als »die ästhetische Seite der sittlichen Persönlichkeit, den äusseren Widerschein in dem ganzen Wesen, Auftreten der Persönlichkeit« definirt.

Motiv der Sitte in keiner Weise ausreicht, das wahre Wesen derselben zu erschliessen, wird durch die folgende positive Darlegung ihrer wahren Bedeutung in dem Masse ausser allen Zweifel gestellt werden, dass ich es für überflüssig halte, dieselbe, wie es der Strenge nach hätte geschehen müssen, durch den negativen Beweis der Unzulänglichkeit jener Auffassungsweise vorzubereiten, nur beispielsweise werde ich dieselbe, wo sich mir die Gelegenheit dazu bietet, an einzelnen Fällen veranschaulichen.

Versuchen wir uns des praktischen Zweckes, den die Sitte im Auge hat, zu bemächtigen. Ich schlage dabei den heuristischen Weg ein, d. h. ich werde dem Leser nicht die Ansicht, die ich selber mir über den Zweck und das eigenthümliche Wesen der Sitte gebildet habe, fertig vorführen, sondern er selber soll sie finden. Ich führe ihm einige Verhältnisse vor, die ihn dazu in Stand setzen werden.

Die feinere Sitte der höheren Stände untersagt dem Mädchen und der Frau des Abends ohne Begleitung auszugehen, Männer auf ihrem Zimmer zu besuchen, und manches dem ähnliche. Warum? Das ästhetische Motiv der schönen Form reicht hier in keiner Weise aus, denn unschön ist es nicht, wenn z. B. ein Mädchen, um fortan der Kürze wegen dessen allein zu gedenken, in schöner Mondnacht an einsamer Stelle im Walde sich lagert, um der Nachtigall zu lauschen oder sich am Mondscheine zu erfreuen. Um der üblen Nachrede zu entgehen? Die Rück-

sicht darauf mag subjectiv ein Motiv für das Mädchen bilden, aber das subjective Motiv und der objective Zweck einer Einrichtung decken sich nicht (S. 135, 136). Im vorliegenden Fall ist der Zweck nicht schwer zu entdecken. Die Beschränkungen, welche die Sitte auferlegt, sollen den Versuchungen vorbeugen, welche in jenen Lagen an das Mädchen herantreten können, sie sind gedacht als Sicherungsmittel der weiblichen Tugend — die Sittsamkeit. wie die Sprache in Hinsicht auf dies Stück Sitte sagt, soll die Hüterin der Sittlichkeit sein. Dass jene Beschränkungen ihren Zweck nicht schlechthin erreichen, ist freilich ebenso zweifello:, wie dass sie nicht schlechthin nöthig sind — die ihrer selbst völlig sichere Tugend kann ihrer entbehren — aber auch Schlösser und Riegel gewähren keine absolute Sicherheit gegen Diebe, und doch machen sie sich im Leben vollauf bezahlt.

Machen auch jene Beschränkungen sich bezahlt? Darauf soll uns das Mädchen der dienenden Klasse Antwort ertheilen. Dasselbe befindet sich nicht in der Lage, dieselben beachten zu können, ihr Dienstverhältniss nöthigt sie, vieles von demjenigen zu thun, was die Sitte dem Mädchen der höheren Stände untersagt. Damit aber beschwört dasselbe Versuchungen für sich herauf, welche, wie die Erfahrung zeigt, ihm nur zu oft verhängnissvoll werden, und wir werden nicht fehlgreifen, wenn wir einen grossen Theil der Fehltritte der dienenden weiblichen Bevölkerung auf die Ungunst dieser änsseren Verhältnisse

zurückführen. Die Seltenheit der Fehltritte bei Mädchen der höheren Stände kommt keineswegs bloss auf Rechnung der grösseren sittlichen Widerstandskraft, sondern wesentlich mit auf Rechnung der Sitte, welche ihre schirmende Hand über sie ausbreitet, ihr die Gefahren, Verlockungen fern hält, die jenen drohen, und wenn wir gerecht sein wollen, müssen wir sagen: der Schutz und der Mangel der schirmenden Sitte bilden einen wesentlichen Factor zur Erklärung des so äusserst verschiedenen Procentsatzes der Verirrungen der Mädchen der höheren und der niederen Stände — eine Behauptung, für welche die unten folgende Darstellung uns noch ein weiteres Argument geben wird.

Ein Seitenstück zu dieser unserer Sitte gewährt der Schleier der Orientalin. Die Sitte des Orients gebietet der anständigen Frau öffentlich nicht ohne Schleier zu erscheinen: eine Frau, die dies wagen wurde, hätte sich dadurch allein schon den Anspruch auf jene Bezeichnung aberkannt. Der ästhetische Gesichtspunkt schliesst sich hier von selbst aus, der Schleier dient hier sowenig der Schönheit, dass er gerade die Bestimmung hat, die Schönheit des Weibes den Blicken der Welt zu entziehen. Der Schleier ist so zu sagen der Verschluss des Harems in portativer Gestalt, er verfolgt denselben Zweck wie jener: das Weib vor der Männerwelt abzusperren. Nach der Auffassung des Orientalen hängt an der Bewahrung des Schleiers die Sittlichkeit, Keuschheit, Tugend der Frau, die Lüftung desselben

von ihrer Seite oder von Seiten eines Mannes gilt in seinen Augen als schwerer Frevel, den er mit Blute sühnt, und nach den Berichten der Kenner des Orients steckt thatsächlich im Schleier die halbe Tugend der Orientalin. An der strengen Bewahrung dieser Sitte hat das ganze weibliche Geschlecht das lebhafteste Interesse, denn an sie knüpft sich das spärliche Stück der ihm verstatteten Freiheit: die Erlaubniss, das Haus oder den Harem verlassen zu dürsen — eine Concession, zu der sich die Eisersucht des Orientalen nimmer verstehen würde, wenn er der Bewahrung des Geheimnisses nicht sicher wäre.

Die Beschränkungen, welche die Sitte in den beiden obigen Verhältnissen der "sittsamen, züchtigen, anständigen Frau — das sind die Ausdrücke, mit denen sie die Frau, welche die Sitte beachtet, bezeichnet — auferlegt, sollen uns dazu dienen, um uns des eigentlichen Wesens der Sitte bewusst zu werden.

Drei charakteristische Zuge sind es, die ich ihnen glaube entnehmen zu können.

Der erste Zug: die innere Verschiedenheit der Sitte von der Moral.

Verletzung der oben angegebenen Regeln des Anstandes nichts Unsittliches oder Unmoralisches, sondern lediglich etwas Unschickliches erblickt? Wäre beides identisch, so würden die Mädchen der dienenden Klasse schon durch ihre Dienststellung allein zum Unmoralischen verdammt

sein, und ein Mädchen der höheren Stände, das bei plötzlicher Erkrankung Eines der ihrigen in Ermanglung eines
dienstbaren Geistes selber genöthigt wäre, in der Nacht
ärztliche Hülfe zu holen, würde sich eine unsittliche Handlung zu Schulden kommen lassen, während dasselbe ja
gerade umgekehrt sittlich handelt, indem es hier den
Pflichten der Moral vor den Rücksichten der Sitte den Vorrang einräumt\*).

Worin liegt der Grund, warum die Sprache das Unsittliche und Unmoralische unterscheidet? In der inneren Verschiedenheit beider. Beide verhalten sich zu einander wie das Rechtswidrige zu dem Polizeiwidrigen oder das Schädliche zu dem bloss Gefährlichen. Die Brandstiftung enthält etwas an sich Schädliches, das Betreten von Scheunen, Ställen, Böden mit unverwahrtem Feuer oder Licht bloss etwas Gefährliches; das Verbot der ersteren bildet den Gegenstand einer Rechts-, das der letzteren einer Polizeivorschrift\*\*). Die Brandstiftung ist nicht möglich, ohne dass ein wirklicher Schaden geschieht, die Uebertretung der genannten Polizeivorschrift kann ohne nachtheilige Folgen verlaufen; aber die Polizei weiss, warum

<sup>\*)</sup> Dies Verhältniss der Unterordnung der Gebote der Sitte unter die der Moral im Conflictsfalle wird seiner Zeit am Ende der Theorie der Sitte von uns besprochen werden.

<sup>\*\*)</sup> Dass letztere, wie es bei unserem deutschen Strafgesetzbuche der Fall ist (§ 368, 5), in das Strafgesetzbuch aufgenommen ist, alterirt den inneren Charakter derselben nicht, — sie gehört der Sicherheitspolizei an, deren Aufgabe darin besteht, dem Gefährlichen vorzubeugen.

sie die Vorschrift erlässt, sie verbietet das Gefährliche, damit nicht das Schädliche daraus entstehe.

So verhält es sich in dem obigen Verhältniss mit der Sitte und der Moral. Diese verbietet das an sich Schädliche, jene bloss das Gefährliche. Die geschlechtliche Verirrung des Weibes ist an sich schädlich, die Behauptung ihrer Keuschheit und Tugend bildet ein unerlässliches Postulat der sittlichen Ordnung, und die Moral verstattet davon keine Ausnahme, das Gebot ist ein ebenso absolutes, ausnahmsloses, wie das Verbot der Brandstiftung. Aber die Uebertretung der obigen Gebote der Sitte ist nicht an sich schädlich, sie ist gleich dem Betreten von Scheunen, Ställen mit offenem Lichte möglich, ohne dass daraus der mindeste Schaden hervorgeht.

Zweiter Zug: die prophylaktische Bestimmung der Sitte.

Sie ergibt sich aus dem Bisherigen von selbst: die Sitte verbietet das Gefährliche, damit das Schädliche nicht daraus hervorgehe, sie wehrt dem unvorsichtigen Gebrauche von Feuer und Licht, damit kein Feuer daraus entstehe. Die Vorschrift ist nicht auf diejenigen berechnet, welche mit dem Licht umzugehen wissen: auf die ihrer Tugend völlig sicheren Personen weiblichen Geschlechts — sie gehen durch alle Gefahren und Verlockungen völlig unangefochten hindurch — sondern auf diejenigen, welche dieser vollendeten Sicherheit entbehren — nicht auf die Starken, sondern auf die Schwachen. Aber

damit dieselbe bei letzteren ihren Zweck erreiche, muss sie von Allen befolgt werden, wie die Polizeivorschrift gleichmässig beachtet werden muss von den Vorsichtigen wie von den Unvorsichtigen. Darum begründet die Nichtachtung der Sitte auch für diejenigen einen Vorwurf, denen davon persönlich nicht der mindeste Nachtheil droht, denn sie handeln rücksichtslos gegen ihr Geschlecht, indem sie das Bestehen der Sitte gefährden, die Starken haben sich ihr zu unterwerfen, damit sie in der Person der Schwachen ihre heilsamen Wirkungen ausübe — die Aufrechterhaltung der auf das Weib berechneten Sitte ist ein gemeinsames Interesse des ganzen weiblichen Geschlechts.

Wollen wir die hier entwickelte Auffassung der gesellschaftlichen Bestimmung der Sitte in ein einziges Wort zusammendrängen, so sagen wir: die Sitte ist die Sicherheitspolizei des Sittlichen.

Dritter Zug: die Localisation der Sitte.

Die niederen Stände sind nicht in der Lage, die obigen Vorschriften der Sitte zu befolgen, für sie haben dieselben keine Geltung. Darin liegt ein abermaliger Unterschied der Sitte von der Moral. Letztere richtet die Vorschriften gleichmässig an alle Klassen der Gesellschaft — es gibt keinen Moralcodex für gewisse Stände — aber die Sitte ist genöthigt, sich den äusseren Verhältnissen zu accommodiren, sie setzt einen günstigen Boden voraus, den sie nur in den höheren und mittleren Regionen der Gesellschaft findet, nicht in den niederen. Die Sprache

hat diese Eigenthümlichkeit der Sitte im Gegensatze der Moral richtig erkannt, sie redet von einer »Landes-, Standes-, Orts-Sitte«, nicht von einer »Landes-, Standes-, Orts-Moral« (S. 64), diese früher bloss constatirte sprachliche Thatsache sind wir hier in der Lage zu begreifen. sie ergibt sich aus den eigenthümlichen Bedingungen der Sitte ebenso von selbst, als dass die alpine Flora nur in alpinen Regionen, nicht in der Ebene gedeiht.

In dieser Localisation der Sitte liegt es begründet, dass diejenigen Klassen der Gesellschaft, deren ungünstige Verhältnisse ihr in der hier angegebenen Richtung keinen Raum verstatten, des eigenthümlichen Schutzes, den sie der weiblichen sexuellen Sittlichkeit gewährt, entbehren, und von welchem Einfluss auf die Sittlichkeit der untern weiblichen Bevölkerung dies ist, habe ich bereits hervorgehoben. Die unteren Klassen sind in Bezug auf die Sittlichkeit ungünstiger gestellt als die oberen, sie entbehren der Schutzanstalt der Sitte, letztere bildet eins der vielen Vorrechte, welche die höheren Stände vor den niederen voraus haben.

Das sind die drei charakteristischen Züge der Sitte. die ich dem obigen Verhältniss glaube entnehmen zu können. Aber möglich, dass sie demselben eigenthümlich sind, dass sie mit der Stellung des Weibes zusammenhängen und sich daher nicht von der Sitte schlechthin. sondern nur von diesem bestimmten Stücke derselben aussagen lassen.

Holen wir den Mann zum Vergleiche heran. Das Verhältniss, an dem wir die Bedeutung der Sitte erproben wollen, soll der Streit zwischen Männern sein. Auch hier stellen wir wiederum den Mann der höheren und niederen Stände sich gegenüber.

Die seine Sitte zeichnet dem Manne der höheren Stände gewisse Formen und Grenzen vor, die er nicht missachten oder überschreiten darf, ohne schweren Anstoss zu erregen und den Rückschlag davon auf seine gesellschaftliche Stellung in empfindlicher Weise zu verspüren. Sie verhindert ihn nicht, wenn der Anlass darnach angethan ist, sich gegen seinen Gegner der schärsten Waffen zu bedienen, er darf ihm mit Worten den Dolch ins Herz bohren, ihn fordern zum Zweikampf auf Leben und Tod, aber er darf sich nicht der Keule im figürlichen Sinne bedienen, nicht plump versahren, ihn nicht schimpfen, nicht schlagen — eine Prügelei ist in der guten Gesellschaft schlechthin unerhört, und selbst eine Balgerei mit Worten: Zanken, Schelten, Schimpfen ist von der seinen Sitte auss strengste verpönt.

Was ist der Grund dieser Beschränkung? Der ästhetische Gesichtspunkt? Derselbe hat hier allerdings grossen Schein, es ist nichts sicherer, als dass das ästhetische Gefühl sich von derartigen Scenen eines rohen Streits mit Unwillen abwendet. Aber auch hier geht der Werth der feinen Form nicht auf im Aesthetischen, hinter letzterem steckt auch hier das Praktische.

Davon soll uns die Weise des gemeinen Mannes überzeugen. Bei ihm artet der Streit leicht in Zanken, Schelten, Schimpfen aus (für das Weib hat die Sprache den besonderen Ausdruck Keifen), er bleibt nicht bei dem ursprünglichen Streitgegenstande stehen, sondern zieht die Persönlichkeit des Gegners mit ins Spiel, indem er ihn beschimpft, und hat die Zunge ihren Vorrath an Schimpfworten erschöpft, so kommen die Fäuste an die Reihe, schliesslich das Messer, und nicht selten endet der anfängliche geringfügige Wortstreit mit Todtschlag.

Würde man den Mann fragen, ob denn der ursprüngliche Anlass des Streites einer solchen Art der Ausfechtung würdig gewesen sei, er würde es verneinen. Was hat die Ausschreitung bervorgerufen? Lediglich die Weise des Streites. Der Streit hat den Streit genührt; jedes folgende Wort hat neuen Zundstoff hinzugefügt, bis die Leidenschaft zum Siedepunkte gediehen war und der Gereizte in der Bestimmungslosigkeit zum Messer griff. Aber das Messer zuckte bereits in der Scheide, als die Rede zuerst die Grenzlinien, welche die feine Form den höheren Gesellschaftsklassen vorzeichnet, überschritt und die ersten Schimpfworte fielen. Daran eben bewährt sich der praktische Werth der feinen Form, dass sie den Gebildeten von der Ueberschreitung dieser Grenzen abhält, und darauf beruht der unschätzbare Werth der guten Gesellschaft. dass sie es ihren Mitgliedern ermöglicht, trotz persönlicher Abneigungen und Antipathien und trotz des schroffsten

Gegensatzes der Ansichten und Interessen mit einander zu verkehren. Es ist der grösste Triumph, dessen sich die gebildete Gesellschaft in Bezug auf die durch sie beschaffte Gestaltung des geselligen Verkehrs rühmen kann, dass auf ihrem Boden selbst Todfeinde sich begegnen können, darin liegt eine ungleich werthvollere Leistung, als in alle dem, was Geist, Witz, Kunst, Luxus beizusteuern vermögen, um denselben zu schmücken. Die feine Sitte gewährt Jedem, der ihn betritt, das volle Gefühl der Sicherheit, auch hier also bewährt die Sitte die Function, die wir ihr in dem obigen Verhältniss bei der Frau nachgerühmt haben: die Sicherheitspolizei des Sittlichen.

Wo sie dieses ihres Amtes nicht waltet, fehlt es an der vollen Sicherheit, und an solcher Stelle muss auch der Friedfertige wie auf unsicherer Landstrasse gewärtigen, dass er angefallen wird. Darum ist es nicht Hochmuth, wenn der Gebildete eine Berührung mit rohen Leuten meidet, welche ihn solchen Gefahren aussetzen kann, sondern wohlangebrachte Vorsicht. In Japan war den Mitgliedern der einst herrschenden Kriegerkaste (Samurai) der Besuch von Vergnügungslokalen des Volks: Theatern, Badehäusern u. s. w. streng untersagt, und wer an solchen Orten mit Jemandem aus dem Volk in Streit gerieth, büsste es mit dem Tode. So verlangte es das politische Interesse des herrschenden Standes, das jeden Anlass zu einem Conflicte mit dem Volk, aus dem eine Auflehnung gegen seine bevorrechtete Stellung hervorgehen konnte, sorgsam meiden

hiess — aus dem Funken konnte ein Brand werden! Dieselbe Beschränkung legt aus gutem Grunde die Standessitte auch bei uns dem Officier und dem Beamten auf sie sollen die Gelegenheit zu Händeln meiden, denn sie exponiren bei denselben nicht bloss sich selber, sondern ihre Stellung, ihren Stand. Der Officier hat noch den besondern Grund dazu, dass er etwaige Thätlichkeiten sofort mit blanker Waffe zu beantworten hat. Darum hat die Sitte, welche sie nöthigt, die gesellschaftliche Bertihrung mit der niederen Klasse zu meiden (Besuch von Vergnügungslokalen, Plätzen im Theater, in den Eisenbahnen, wo sie gewärtigen können mit ihnen zusammenzutreffen) ihren ganz verständigen praktischen Grund, es handelt sich dabei nicht bloss um Accentuirung ihrer gesellschaftlichen Stellung, sondern um Vermeidung von Conflicten, es ist nicht der vornehme Mann, der dem niedern, sondern der gesittete, friedliebende, der dem rohen, händelsüchtigen aus dem Wege geht.

So bewährt die feine Sitte in unserem zweiten Musterfalle ganz denselben prophylaktischen Charakter wie in dem ersten, und ihr praktischer Werth lässt sich auch hier wie dort statistisch in Zahlen ausdrücken, die Ziffer der Schlägereien, Körperverletzungen, Todtschläge des männlichen Geschlechts bildet das Seitenstück zu den Verirrungen des weiblichen. Mögen wir auch einen gewissen Procentsatz davon auf Rechnung der geringeren Sittlichkeit zu setzen haben, sicher ist, dass ein ganz beträcht-

licher Theil davon auf Rechnung der mangelnden Schutzanstalt der Sitte kommt. An den abschüssigen Stellen des
Weges, die in die Tiefe führen, schlägt die feine Sitte für
den Mann der gebildeten Klasse, den die Erziehung gewöhnt hat, sie unverbrüchlich zu beachten, eine Barriere,
die ihn vor der Gefahr in die Tiefe zu stürzen bewahrt,
während der gemeine Mann, der derselben entbehrt, der
Gefahr ausgesetzt ist, wenn einmal sein Fuss strauchelt,
haltlos von einem Absatz zum andern in den Abgrund zu
rollen. Sein Verhängniss war der in den Kreisen, in
denen er aufgewachsen ist, und in denen er sich bewegt,
herrschende Umgangston, — er ward das Opfer der dort
fehlenden feinen gesellschaftlichen Form.

Das also ist der hohe Nutzen der feinen Form, dass sie den Streit auf den Streitstoff beschränkt und der Gefahr vorbeugt, dass nicht der Streit den Streit nähre, dass nicht nutzlos Oel ins Feuer gegossen, nicht die Flamme zum Brande entfacht werde, und sie bewirkt dies dadurch, dass sie eine Ordnung des Streits vorzeichnet, wie der Process es für das Rechtsverfahren, wie die Regeln des Duells es für letzteres thun, kurz gesagt: sie bewirkt eine Disciplinirung des Streits unter den Gebildeten. Ihren höchsten Werth beweist sie im völkerrechtlichen Verkehr, denn wenn irgendwo, so gilt es hier, die vorhandenen wirklichen Differenzen nicht durch nutzlose Zuthaten zu steigern, und die sprüchwörtlich gewordene Glätte des Diplomaten, dem es zukommt, den völkerrechtlichen Ver-

kehr zu vermitteln, leistet den Völkern unter Umständen wichtigere Dienste als das Schwert des Soldaten, denn sie sorgt dafür, dass es nur dann zum Kriege komme, wenn er unvermeidlich geworden ist — ein plumper Diplomat wäre ein Grobschmied, dem man eine Uhr zur Regulirung übergeben wollte, seine grobe Hand würde das Werk erst recht in Verwirrung bringen.

Es liegt aber auf der Hand, dass sich die Bedeutung der feinen Form an dieser rein negativen oder prophylaktischen Function derselben (Verhinderung der Ausschreitung des Streits) keineswegs erschöpft. Indem wir uns vorbehalten, an späterer Stelle ihre positive Bedeutung für das gesellschaftliche Leben ins Auge zu fassen, beschränken wir uns hier darauf, die Vergleichung unseres zweiten Musterfalles mit dem ersten zum Abschluss zu bringen.

Die drei charakteristischen Züge der Sitte, welche wir dem ersten entnommen haben, wiederholen sich auch bei ihm. Der erste war: die Verschiedenheit der Sitte von der Moral. Die Unkenntniss oder Nichtbeachtung der feinen Form begründet im zweiten Fall eben so wenig wie im ersten den Vorwurf des Unmoralischen, sonst müssten wir den gemeinen Mann, der sie nicht beachtet, weil er sie gar nicht kennt, als unmoralisch bezeichnen. Der zweite war: die prophylaktische Function derselben. Dieselbe steigert sich hier noch dadurch, dass sie hier nicht dem bloss Unmoralischen, sondern dem Rechtswidrigen vorbeugt.

Die dritte war: ihre gesellschaftliche Localisirung. Dieselbe ist hier nicht wie im ersten Falle durch die äusseren Verhältnisse nothwendig bedingt — das Mädchen der niederen Stände kann die obigen Vorschriften der feinen Sitte nicht befolgen, selbst wenn es wollte, der gemeine Mann könnte sich die gesellschaftlichen Formen der höheren Kreise aneignen, und die Erfahrung zeigt, dass dies bei einigen Völkern, insbesondere den romanischen, in hohem Grade der Fall ist, während bei den meisten allerdings das Gegentheil die Regel bildet.

Ich füge noch einen dritten Fall hinzu, der uns dazu dienen soll, unsere Anschauung über die praktische Bedeutung der Sitte zu vervollständigen, es ist die Sonntagsfeier.

Die Sonntagsfeier ist kein Institut der Sitte als solcher, denn sie führt ihren Ursprung auf eine religiöse Vorschrift des alten Testaments zurück, die von der weltlichen Gesetzgebung vielfach in die Form einer Polizeiverordnung gebracht worden ist, aber in Ländern, wo sie, wie in England und Amerika, thatsächlich in voller Strenge geübt wird, ist es doch die Sitte, welche sie erst zu demjenigen gemacht hat, was sie in Wirklichkeit ist. Mit Rücksicht darauf wird es verstattet sein, sie der Sitte zuzuweisen.

Legen wir an sie unseren bisher gewonnenen Massstab an, so ist zunächst klar, dass der Unterschied der Sitte von der Moral sich auch bei ihr wiederholt. Die

18

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

Innehaltung der Sonntagsfeier ist keine moralische Handlung, die Uebertretung derselben keine unmoralische; sonst müsste der Arzt, der am Sonntage dem Kranken ärztliche Hülfe bringt, und der Apotheker, der ihm die Arzenei bereitet, unmoralisch handeln, und unsere öffentlichen Verkehrsanstalten: die Posten, Eisenbahnen müssten des Sonntags feiern. Die Sonntagsfeier gehört nicht der Moral, sondern der Sitte an. Sehen wir zu, was die Sitte mit ihr bezweckt. Der Zweck liegt nicht in dem bloss Negativen des Nichtarbeitens, sondern in demjenigen, was dadurch positiv erreicht werden soll: Ausspannung von Körper und Geist, Sammlung des Gemüths, Einkehr in sich selbst, Erhebung zu Gott. Besuch des Gottesdienstes, Stärkung zur Arbeit der neuen Woche, kurz die Sonntagsfeier ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck.

Damit aber haben wir für die Sitte auch an diesem Falle dieselbe Function constatirt, wie an den beiden obigen Fällen, nämlich, etwas gesellschaftich Werthvolles herbeizuführen, indem sie die Bedingungen desselben herstellt, nur dass dasselbe hier nicht negativer, sondern positiver Art ist. Die Sonntagsfeier soll nicht das gesellschaftlich Schädliche abwehren, wie in den beiden obigen Fällen, sondern das gesellschaftlich Vortheilhafte ermöglichen, erleichtern. Dasjenige, was sie vorzeichnet, ist ebensowenig wie dasjenige, was die Sitte in den beiden obigen Verhältnissen erfordert, an sich gut, aber dasselbe kann und soll als Mittel dienen, dass das Gute daraus entstehe —

die Sonntagsfeier, richtig verwandt, enthält eine Wohlthat, einen Segen für die Gesellschaft. Die Verwendung derselben zur Erholung und zum Vergnügen ist durch diesen ihren Zweck sowenig ausgeschlossen, dass sie demselben im Gegentheil vollkommen entspricht, denn die Erholung und Ausspannung, die Freude und das Vergnügen ist einmal das erfrischende Bad, dessen der Mensch zur Erhaltung seiner Kraft bedarf (S. 489, 202), und der gesunde Sinn der meisten Völker hat darin sowenig einen Widerspruch gegen die Feiertagsstimmung erblickt, dass sie gerade die Sonn- und Feiertage der weltlichen Freude gewidmet haben, und selbst das Volk Gottes scheute sich nicht, den Sabbath der erlaubten Lustbarkeit und selbst der Gasterei offen zu halten\*).

Suchen wir für die hier gefundene positive und die früher nachgewiesene negative oder prophylaktische Function der Sitte die entsprechende gemeinsame Bezeichnung, so dürfte es die der sittlich-adminiculirenden Bestimmung der Sitte sein. Die Sitte stellt sich dar als die Dienerin der Moral, letztere zeichnet ihr die Ziele vor,

<sup>\*)</sup> Michaelis, Mosaisches Recht V, § 249 (S. 145), § 195 (S. 121). "Wenn mancher Israelite sich am Sabbath mit Tanzen ermüdet haben mag, so war dies nicht allein dem mosaischen Rechte nicht zuwider, sondern eigentlich seinem Endzwecke gemäss. Erst die Talmudisten haben aus dem Sabbath jenen düstern Tag gemacht, an dem man, statt Erholung zu gewinnen, eher hypochondrisch werden und von dem man nur wünschen möchte, dass er zu Ende wäre — einen wahren Pönitenztag«. Nur die Engländer und Angloamerikaner haben diesen talmudischen Sabbath adoptirt.

fur die sie in Thätigkeit zu treten, und deren Verfolgung und Erreichung sie in ihrer Weise zu sichern und zu fördern hat, sie empfängt wie die Dienerin ihre Instructionen von der Herrin. Darum sind die Gebote, welche die Sitte aufstellt, nur Gebote zweiter, die der Moral (beziehungsweise des Rechts) erster Ordnung, und wo ausnahmsweise ein Conflict zwischen beiden entsteht, haben jene diesen zu weichen. Wie das anständigste Mädchen, wenn eine höhere Pflicht ruft, und die Noth drängt, des Nachts allein das Haus verlassen darf und muss, so darf und muss im gleichen Fall auch die Sonntagsfeier hintenangesetzt werden. Der Arzt darf und muss seine Patienten besuchen, der Apotheker die Arzenei bereiten, der Seemann die Segel raffen und das Steuerruder führen, der Bauer das Vieh füttern, die Löschmannschaft den Brand löschen, der Soldat in den Kampf ziehen — das Leben von Menschen und Vieh, die Sicherung der Gesellschaft gegen Feuersgefahr und gegen den Feind wiegen schwerer als das Gebot der Sonntagsordnung, und der gesunde Takt der Völker hat dies Gradationsverhältniss stets richtig erkannt\*). Eine Folge davon ist, dass gewisse Berufsarten

<sup>\*)</sup> Die praktischen Römer hatten genau bestimmt, welche Geschäfte und Verrichtungen auch an Feiertagen zulässig seien, nur das Volk Gottes weist uns das in der Geschichte vielleicht einzig dastehende Beispiel auf, dass an tausend Juden sich an einem Sabhath, um die Sabbathsordnung nicht zu übertreten, widerstandslos von den Syrern abschlachten liessen, 1. Makkab. 2 v. 36—38 — ein Stück religiöser Verirrung, bei dem man sich des Gefühls des Schau-

praktisch so gut wie ausser Stand sind, die Sonntagsordnung inne zu halten, und damit wiederholt sich auch für dieses Stück der Sitte der obige Zug ihrer gesellschaftlichen Localisirung, — die Leute, welche am Sonntag arbeiten müssen, bilden ein Seitenstück zu den Mädchen der dienenden Klasse, die im Dunkeln allein ausgehen müssen (S. 259/260).

Mit den drei Musterfällen, die ich im Bisherigen vorgeführt und analysirt habe, ist der Zweck, den ich dabei im Auge hatte, erreicht, sie sollten dem Leser die charakteristischen Züge, in welche ich das Wesen der Sitte setze, an besonders dazu geeigneten und mit dieser Rucksicht absichtlich ausgewählten Beispielen veranschaulichen, in der anschaulichen Form des concreten Falles sollten ihm die Ideen, welche ich ihm vorzustthren gedenke, zuerst vertraut und geläufig werden. Meine ganze bisherige Aussthrung hatte demnach nur einen vorbereitenden Charakter, es war ein zum Zwecke des Recognoscirens unternommener Streifzug in ein bisher gänzlich unbekanntes Terrain, lediglich darauf berechnet, die Punkte festzustellen, welche demnächst ins Auge zu fassen sein werden. einem von der Wissenschaft bereits in Besitz genommenen Gebiete wurde dies eine überslüssige und tadelnswerthe Weitläuftigkeit sein, im vorliegenden Falle war es nicht zu umgehen.

derns nicht erwehren, und dem man doch seine höchste Bewunderung nicht versagen kann — schaurig-erhaben.

# 6) Die Systematik der Sitte.

Im Bisherigen haben wir aus der reichen Fülle des Stoffes, den uns die Sitte zur Verfügung stellt, einzelne Fälle herausgegriffen. Möglich, dass dieselben so eigenthümlich geartet waren, dass dasjenige, was wir an ihnen wahrgenommen haben, keine allgemeine Geltung beanspruchen kann; unter dieser Voraussetzung wäre dasselbe für unseren Zweck, der den Sinn und die Bedeutung, welche der Sitte als Institution für das gesellschaftliche Leben zukommt, zum Gegenstande hat, werthlos. Mit einzelnen Fällen ist für diesen Zweck nichts ausgerichtet, — exempla illustrant, non probant. Wollen wir Gewissheit erlangen, so müssen wir das gesammte Material, das uns die Sitte darbietet, einer Prüfung unterwerfen.

Ist dies durchführbar? Es ist ein unendlich ausgedehntes Gebiet, welches die Sitte bedeckt, es erstreckt sich fast über das ganze Leben. Wie lassen sich aber alle Erscheinungen, die es in sich fasst, einzeln aufführen und analysiren? Wir würden Gefahr laufen unter der Masse des Einzelnen zu erliegen, im Strome zu ertrinken. Aber dessen bedarf es auch nicht, es gibt einen anderen Weg, der ebenfalls zum Ziele führt, es ist derselbe, der uns auf dem nicht minder ausgedehnten Gebiete des Rechts die Sicherheit gewährt, dass uns vom Einzelnen nichts entgeht: der systematische. Ein richtig angelegtes System nimmt alles Einzelne in sich auf.

So ist es also die Systematik der Sitte, auf die unser Absehen gerichtet sein muss, wenn wir unser Ziel erreichen wollen, und zwar ist es die Sitte unseres heutigen Lebens, die ich zu Grunde lege. Dieselbe ist Jedem bekannt und geläufig, es bedarf für sie nicht erst der Nachweise, um ihr Dasein festzustellen, nicht weitläuftiger Erläuterungen, um ihr Verständniss zu vermitteln, ich kann vielmehr bei allen Punkten stets auf die unmittelbare Anschauung und das Urtheil der Leser Bezug nehmen. Indem unsere Systematik der heutigen Sitte das Einzelne unter gewisse Kategorien bringt, deren Gesammtsumme selbstverständlich das gesammte Material erschöpfen muss, ermöglicht sie es, die entscheidenden Fragen aus der niederen Sphäre des Einzelnen in die höhere der Kategorie zu erheben und kategorienweise zu beantworten.

In diesem Sinne ist der folgende Versuch unternommen. Er soll uns durch die Gewissheit der extensiven Deckung unserer Untersuchung mit der Sitte die Sicherheit gewähren, dass wir nichts Wesentliches, was zur Sitte gehört, übergehen.

Aber der Zweck, den wir dabei im Auge haben, ist nicht die Kenntniss der Sitte als solcher, es ist nicht das ethnographische Interesse, dieses Stück Leben des Volks zur vollen Anschauung zu bringen, dem wir zu entsprechen gedenken, sondern unser Augenmerk ist lediglich gerichtet auf die Bedeutung der Sitte für das Bestehen und Wohlergehen der Gesellschaft: die Sitte in ihrer nachweisbaren

socialen Function, als sociale Institution neben Recht und Moral.

Indem wir diesen Massstab an die Sitte anlegen, gelangen wir zu dem Resultate, dass nicht alle Theile derselben dieselbe Bedeutung in Anspruch nehmen können, dass vielmehr drei Arten derselben zu unterscheiden sind. Es sind folgende.

- Die böse Sitte oder die Unsitte, welche bereits oben (S. 252) charakterisirt worden ist.
- 2. Die social-indifferente Sitte. Sie charakterisirt sich dadurch, dass sie für die Gesellschaft weder nützlich noch schädlich ist, sie könnte mithin fehlen oder hinwegfallen, ohne dass letztere dadurch die mindeste Einbusse erlitte. Die Gesellschaft hat kein Interesse, ihr entgegen zu treten, sie lässt sie bestehen, tolerirt sie, nicht wie bei der Unsitte, weil sie sich ihrer nicht erwehren kann, sondern weil sie sich ihrer nicht zu erwehren braucht.
- Wesen besteht darin, dass sie die Zwecke der Gesellschaft. fördert, dass sie also nicht fehlen oder hinwegfallen könnte, ohne eine Lücke zu hinterlassen, sie bildet mithin ein Glied des gesellschaftlichen Organismus ganz so wie das Recht und die Moral. Diesen Massstab des socialen Werths werden wir bei unserer Darstellung und Betrachtung der Sitte des heutigen Lebens stets zur Anwendung bringen, jedes Stück derselben soll uns Rede und Antwort darüber stehen, ob der Beitrag, den es zu unserer gesell-

schaftlichen Ordnung stellt, ein guter, werthloser oder gar schlechter ist, kurz, wir wollen mit der Sitte abrechnen.

Als obersten Theilungsgrund bei der Systematik der Sitte benutze ich den Gegensatz, ob der Inhalt der Verpflichtung, welche die Sitte auferlegt, ökonomischer oder nicht ökonomischer Art ist. Unter den Geboten der Sitte gibt es nämlich gewisse, welche einen ökonomischen Aufwand, ein Geben, andere, welche bloss ein Thun oder Unterlassen erheischen. Die erste Art könnte man als die Sitte des Gebens, die zweite als die des Lebens charakterisiren, also kurz als Gebe- und Lebesitte, ich wähle jedoch statt dieser beiden Ausdrücke, die schwerlich Aussicht auf Annahme haben, zwei andere, bei denen ich das zwingende Moment der Sitte mit in das Wort aufnehme, nämlich Prästations- und Personalzwang der Sitte; der erstere Ausdruck scheint mir angemessener, als der sonst durch den sprachlichen Gegensatz gebotene, aber zweideutige: Realzwang.

### 1. Der Prästationszwang.

Die Verpslichtung zu der ökonomischen Leistung oder Prästation, welche die Sitte für gewisse Verhältnisse auferlegt, gestaltet sich nach Verschiedenheit derselben in dreisach verschiedener Weise. Ich bediene mich zur Unterscheidung dieser drei Richtungen der Ausdrücke: Liberalitäts-, Solutions-, Bewirthungszwang.

## 1. Der Liberalitätszwang.

Die Sitte fordert, dass man bei gewissen Gelegenheiten Geschenke mache. Die Hochzeitsgäste geben ein Hochzeitsgeschenk, der Gevatter ein Pathengeschenk, wer ein Haus baut, hat beim Richten den Arbeitsleuten, und, wenn er es bezieht, in manchen Gegenden dem Gesinde der Nachbarschaft ein Mahl anzurichten, und vieles dem Aehnliche. So will es einmal die Sitte, und Niemand kann sich ihr ohne empfindlichen Nachtheil entziehen. Es ist dies ein Punkt, wo sie aus leicht ersichtlichen Gründen am unerbittlichsten ist, und wo darum ihre Gebote am unverbrüchlichsten befolgt werden; selbst der Geizhals, dessen Hand sich sonst stets krampfhaft verschliesst, ist hier genöthigt, den Beutel zu ziehen.

Pflicht macht, scheint die Anwendbarkeit des Gesichtspunkts der Liberalität auf sie auszuschliessen, und die Verbindung der beiden Momente Liberalität und Zwang zu einem Worte scheint eine contradictio in adjecto zu enthalten, denn entweder ist der Act eine Liberalität, dann kann er nicht erzwungen werden, oder er kann erzwungen werden, dann ist er keine Liberalität. Der Schein des Widerspruchs löst sich auf durch die Bemerkung, dass der Ausdruck Liberalität ein Rechtsbegriff ist, der nur so viel aussagt, dass ein Rechtszwang nicht Platz greift, wodurch aber die Möglichkeit eines durch die Sitte ausgeübten

Zwanges in keiner Weise ausgeschlossen ist. Ein Liberalitätszwang im letztern Sinne wird auch von den römischen Juristen anerkannt\*).

Die Verpflichtung zu diesen Gaben ist nicht moralischer Art. Niemand sagt von demjenigen, der sich ihr entzieht, dass er unmoralisch, unsittlich gehandelt habe. Dieselbe ist vielmehr socialer Art, die Sitte, nicht die Moral erfordert sie, wie dies von der Sprache in mehrfachen Wendungen deutlich ausgedrückt ist. Letztere spricht hier von socialen Pflichten und bringt auf sie denselben Ausdruck Anstand zur Anwendung, mit dem sie auch sonst die Sitte im Gegensatze zur Moral kennzeichnet: (Anstandspflichten, Anstandsgeschenke); auch den Ausdruck Ehre (Ehrengeschenke, Ehrenpflichten).

<sup>\*)</sup> Sie unterscheiden das durch die Sitte gesorderte Geschenk: munus, (womit das Moment des Belastenden betont wird wie bei munus im Sinne von Gemeindeamt), von dem völlig freien: donum (l. 214 de V. S. (50. 16), und sie nehmen öfter Veranlassung in Verhältnissen, wo die Beachtung der Sitte geboten ist, dieselbe in Bezug auf das munus einzuschärfen, so z. B. dem Vormunde in Bezug auf die dem Pupillen obliegenden munera, 1. 12 § 3 de admin. (26. 7) solennia munera parentibus cognatisque mittet, sie untersuchen sogar, ob die Sitte schlechthin oder nur bedingt gebietend ist, so z. B. l. 4 § 5 de tut. rat. (27. 3): nec perquam necessaria est ista muneratio, und bei Ehegatten nehmen sie das übliche munus sogar vom Schenkungsverbot aus, 1. 34 § 8 de don. i. V. (24. 4). Mein Freund Joseph Unger in Wien hat in einer brieflichen Mittheilung an mich für munus Pflichtgeschenk in Vorschlag gebracht und mich auf Freigeschenk bei Goethe Faust II. Akt 3 aufmerksam gemacht. Der römische Ausdruck liberalitas, dem unsere Freigebigkeit nachgebildet zu sein scheint, betont nicht das Moment der freien Gabe (libera datio), sondern das der liberalen Gesinnung des freien Mannes.

Ich bringe diese durch die Sitte verlangten Gaben unter den Gesichtspunkt des Liberalitätszwanges der Sitte. Einen gesellschaftlichen Zweck kann ich bei ihnen nicht entdecken; ich wüsste nicht, was an dem Bestehen und dem Gedeihen der Gesellschaft sich undern wurde, wenn sie der freien Liberalität überlassen würden. Sie dienen allerdings zur Verschönerung, Erheiterung des Lebens, und als Acte völlig freien Wohlwollens würden sie selbst einen moralischen Werth in Anspruch nehmen können, ganz so wie das freie Geschenk oder das Almosen, aber in der Form eines aus Scheu vor der öffentlichen Meinung\*) oder vor der Missstimmung, der Empfindlichkeit des in seinen Erwartungen getäuschten andern Theils erfüllten bitteren, schalen Muss kann ich ihnen weder einen subjectiv (individuell) noch objectiv (gesellschaftlich) sittlichen Charakter zugestehen, ich würde dieses Stück der Sitte zur Kategorie der social indifferenten rechnen.

#### 2. Der Solutionszwang.

Die Sitte verlangt, dass man das im Spiel Verlorene zahle, auch wenn das Recht einen Anspruch darauf nicht zugesteht oder wohl gar das Spiel verboten hat. Gleichwohl erkennt die Sprache hier das Dasein einer Schuld an und bezeichnet diese »Spielschulden« als »Ehren-

<sup>\* \* \*</sup> Dies Moment wird von dem römischen Juristen bei der Begriffsbestimmung des munus in 1.244 de V. S. (50.46) ausdrücklich hervorgehoben: quae si non praestentur, reprehensio est.

schulden«. Die Entrichtung derselben fällt demnach im Sinne der Sprache und Sitte nicht unter den obigen Gesichtspunkt einer Liberalität, sondern den einer Zahlung; wer seine Spielschulden entrichtet, schenkt nicht, sondern bezahlt sie, wir haben mithin, wie sich hieraus ergibt, den Solutionszwang der Sitte von dem Liberalitätszwang zu unterscheiden.

Auch hier liegt der Sitte so wenig ein gesellschaftliches Interesse zu Grunde, dass sie sich hier umgekehrt in manchen Fällen sogar mit Recht wie Moral im offenen Widerspruche befindet. Ein Spieler, der, um seine Spielschulden zu bezahlen, die Seinigen vom Nothwendigsten entblösst, handelt nicht moralisch, sondern unmoralisch, denn er setzt seine persönliche Spielehre und das Interesse der Erhaltung seines Spielcredits über die Pflichten gegen die Seinigen. Eben aus diesem Grunde hat das Recht diese Schulden in gewissen Fällen nicht bloss für unverbindlich erklärt, sondern die gefährlichsten Arten des Spiels sogar bei Strafe verboten. Wir haben hier also wiederum einen Fall der Auflehnung der Sitte gegen das Recht und die Moral, d. i. einen Fall der Unsitte vor uns, ein würdiges Seitenstück zum Duell, schlagende Exemplifikationen für die Machtlosigkeit des Gesetzes gegenüber der Sitte. In beiden Fällen ist es das Gefühl der Ehre, welches den Anforderungen der Moral und des Gesetzes hartnäckigen Widerstand entgegensetzt, sich zu schlagen und seine Spielschulden zu bezahlen, auch wenn sie das ganze Vermögen verschlingen, gilt einmal in gewissen Kreisen als Ehrensache, und so lange eine solche Auffassung besteht, sind alle Versuche der Gesetzgebung, das Uebel auszurotten, vergebens, der Wurzel kann sie nicht beikommen. Das Missliche bei den Spielschulden besteht darin, dass das Gefühl der Verpflichtung zur Zahlung derselben innerhalb gewisser Grenzen ein vollkommen berechtigtes ist. Auch das Spiel hat seine sociale Berechtigung, es gilt von ihm, was wir oben über den socialen Werth der Erholung, Ausspannung, Freude gesagt haben, wie der Schlaf der Nacht die Arbeit des Tages ablöst, um die Kraft neu zu erzeugen, so das Spiel den Ernst, und selbst gegen das Spielen um Geld lässt sich nichts einwenden, wenn es sich innerhalb der richtigen Grenzen hält. Dieselben sind gegeben durch den Gesichtspunkt des Zweckes, dem das Spiel dienen soll: das Vergnügen, das Spielen um Geld bildet einen Posten des Vergntigungsetats, der sich nach dem Einkommen zu bemessen hat\*). Hält es sich innerhalb dieser Grenzen, so wird auch der strengste Moralist nichts daran bemängeln können, da die Art, wie Jeder die Summe, die er nach seinen Verhältnissen für sein Vergnügen ausgeben kann, verwenden will, seiner Neigung überlassen bleiben muss, und mit diesem Vorbehalt würde sich selbst gegen die Glücksspiele nichts einwenden lassen.

<sup>\*,</sup> Durch diesen Gesichtspunkt hat Justinian sich in der 1. 3 Cod. de aleat. (3. 43) leiten lassen: in his non ultra unum solidum, si multum dives sit, ut si quem vinci contigerit, casum gravem non sustineat.

Aber das Bedenkliche bei der Sache besteht darin, dass diese Grenzen nur zu leicht überschritten werden, insbesondere bei den Glücksspielen, und das ist der Punkt, wo dasjenige, was bisher bloss Spiel war, zum verhängnissvollen Ernste wird, und das Gefühl der bindenden Kraft des Spiels, das, so lange dasselbe sich innerhalb der richtigen Grenzen hielt, vollkommen am Platze war, nicht mehr zurück kann und sich genöthigt sieht, auch die Ueberschreitungen derselben anzuerkennen, sich in seiner eigenen Consequenz zu fangen.

Eine zweite Art des Solutionszwanges der Sitte bilden die oben (S. 249) bereits berührten Trinkgelder, dieser wunderliche Bastard von Freigebigkeit und Lohn. Die Sprache bedient sich auch bei ihnen des Ausdrucks zahlen, sie bringt sie also unter den Gesichtspunkt der Erfüllung einer Verbindlichkeit. Nach der von mir an der oben (S. 255) mitgetheilten Stelle entwickelten Auffassung enthält der Trinkgelderzwang einen Fall der Unsitte, einen Unfug, von dem die Gesellschaft sich je eher je lieber befreien sollte\*). Ich leugne allerdings nicht, dass es Voraussetzungen geben kann, wo die Billigkeit das Geben eines Trinkgeldes erheischt, allein abgesehen von diesen seltenen Fällen und die regelmässige Gestalt der Sache ins Auge gefasst, kann

<sup>\*)</sup> Erwähnung einer solchen Verbindung von Freigebigkeit und Lohn in den römischen Quellen in l. 27 de donat. (29. 5) . . . non meram donationem esse, verum officium magistri quadam mer-cede remuneratum.

zugestehen, dass ich sie vielmehr für eine sociale Berechtigung zugestehen, dass ich sie vielmehr für eine social völlig verwersliche Einrichtung halte, eine Plage für denjenigen der sie zu geben hat, und ein Danaergeschenk für denjenigen, der sie empfängt (Beförderungsmittel einer bettelhaften Gesinnung — Verrückung des richtigen Massstabes des Geldwerthes, Verlockung zur Verschwendung). Auch derjenige, welcher diese strenge Ansicht nicht theilt, wird dies Stück Sitte, wenn auch nicht mit mir zur Unsitte, so doch keinenfalls zur social werthvollen, sondern zur social indifferenten Sitte stellen.

## 3. Der Bewirthungszwang.

Bekanntlich knupft unsere heutige Sitte an gewisse Verhältnisse und Gelegenheiten die Verpflichtung zur Gastlichkeit: zur Bewirthung von Gästen, und selbst die Staatsgewalt hat nicht umhin gekonnt von diesem Zwangsgebot der Sitte Notiz zu nehmen, indem sie den höheren Staatsdienern, an welche die öffentliche Meinung einmal die Anforderung richtet »ein Haus zu machen« (in dieser Wendung liegt, dass das richtige Haus ein gastliches ist), die Mittel zur Erfüllung der Verbindlichkeit gewährt (Repräsentations-, Tafelgelder).

Ueber den Charakter dieser Verpflichtung als einer nicht moralischen, sondern rein socialen kann nicht der mindeste Zweisel obwalten. Die Sprache bezeichnet sie als »sociale Verpflichtungen«, die »sociale Stellung« bringt

sie mit sich, und gar Mancher, dem es schwer fällt, sie zu erfüllen, und der freiwillig es nimmer thun würde, thut es »Anstands, Ehren, auch wohl Schande halber« d. h. er scheut das Gerede, die »reprehensio« (S. 284 Note), wenn er es unterlässt. Da es sich bei Erfüllung dieser Pflichten um pecuniären Aufwand handelt, so ist das Verhältniss unter unsern Gesichtspunkt des Prästationszwanges zu bringen. Dass ich dasselbe nicht unter den Liberalitätszwang subsumire, wird wohl nicht der Rechtfertigung bedürfen. Die Bewirthung von Gästen bildet keinen Gegenstand eines Geschenkes, der richtige Wirth glaubt so wenig seinen Gästen etwas zu schenken, dass er umgekehrt ihnen dankt, dass sie ihm das »Vergnügen« oder die »Ehre« ihres Besuchs »geschenkt« haben, als Wirth muss er ihnen danken, nicht sie ihm — er hat sie »gebeten« d. h. eine Bitte an sie gerichtet, und sie haben dieselbe erfüllt.

In Bezug auf den gesellschaftlichen Charakter dieser dritten Art des Prästationszwanges steht die Sache nicht so einfach, wie bei den beiden ersten. Ich zweisle nicht, dass alle drei an sich möglichen Auffassungen Vertreter finden werden. Der Eine wird darin eine Unsitte erblicken, der Andere sie mit dem Prädikat einer social indifferenten Sitte absinden, während ich meinerseits ihr den Charakter einer social werthvollen Sitte glaube abgewinnen zu können. Ich kann diese Auffassung erst unten begründen, nachdem ich vorher die sittliche Bedeutung des Umganges entwickelt habe, hier, wo es mir nur um Ge-

winnung der Uebersicht über das Gebiet der Sitte und die Ausscheidung derjenigen Bestandtheile derselben zu thun ist, die keine sociale Bedeutung beanspruchen können, ist dazu noch nicht der Ort.

Mit den drei angegebenen Gestaltungen des Prästationszwanges der Sitte ist, so weit ich weiss, der Umfang desselben erschöpft. Es ist das Verdienst des modernen sprachlichen Denkens, bei ihm den Gegensatz der Sitte zur Moral in voller Klarheit zur Anschauung gebracht zu haben, social kennzeichnet die eine, moralisch die andere. Die Verpflichtung, einem Armen ein Almosen zu geben, ist moralischer, die, ein Gelegenheitsgeschenk zu machen, socialer Art, die Verpflichtung, seine Spielschulden zu bezahlen oder Trinkgelder zu geben, ist socialer, die, seine mit der Intention der Begründung einer Rechtsverbindlichkeit abgelegten Versprechen oder contrahirten Schulden zu bezahlen in einem Fall, wo das Recht aus irgend einem Grunde (z. B. wegen Mangel der vorgeschriebenen Form oder wegen Verjährung) die Klage versagt, moralischer Art.

## II. Der Personalzwang der Sitte.

Er hat das Benehmen, das persönliche Auftreten, die gesellschaftliche Aufführung, die Formen des gesellschaftlichen Lebens zum Gegenstande. Mit ihm berühren wir dasjenige Gebiet der Sitte, auf dem sie ihre grösste Wirksamkeit entfaltet, und wo sie sich nach unserer freilich erst auf mühsamem und langem Wege zu begründenden

Ansicht zum Range einer dritten socialen Institution neben oder richtiger hinter Recht und Moral erhebt. Alles, was die Sitte in dieser Richtung vorschreibt, hebt sich von den Vorschriften der Moral in schärfster Weise ab, es ist nicht das gesellschaftlich Gute an sich, das die Sitte verwirklicht, und nicht das an sich Schlechte, das sie verhindert, sondern sie arbeitet dem Guten nur in die Hände, indem sie ihm die Pfade ebnet und dem Schlechten Hindernisse in den Weg stellt. Darum wird es so oft als etwas Gleichgültiges, rein Aeusserliches angesehen, was den inneren Werth des Menschen nicht berühre, wie es denn ja wahr ist, dass eine rauhe Schale einen edlen Kern, und eine glatte Schale einen schlechten Kern in sich schliessen kann, obschon, wie wir seiner Zeit sehen werden, Schale und Kern doch in innigerer Verbindung zu einander stehen, als man gemeinhin annimmt. Aber so äusserlich auch die Gebote der Sitte im Vergleich zu denen der Moral erscheinen mögen, sie haben doch ihren guten Sinn, sie verhalten sich zu den letzteren wie die der Polizei zu denen des Rechts, — die Sitte ist die Polizei im Dienste der Moral (S. 265).

Der Versuch, uns dieses Theils der Sitte durch Aufstellung erschöpfender Kategorien zu bemächtigen, liesse sich zunächst in der Weise ausführen, dass wir das Leben in allen seinen mannigfaltigen typischen Gestaltungen und Lagen von der Geburt bis zum Tode zu Grunde legten und überall den Punkt bezeichneten, wo die Sitte eingreift.

Diese, ich möchte sagen: biologische Klassifikation der Sitte, die bei den Ethnographen die übliche und für sie völlig zutreffend ist, wäre nicht ohne Interesse, sie würde uns die Ueberzeugung gewähren, wie die Sitte uns auf Schritt und Tritt begleitet. Für meine Zwecke ist sie unthunlich, nicht bloss, weil sie zu weitläuftig, sondern auch, weil sie zu äusserlich ist.

Das natürliche Klassificationsprincip bei allen praktischen Dingen ist der Zweck, und wenn wir einmal uns überzeugen wollen, inwieweit die Sitte den Zwecken der Gesellschaft dient, so ist der gegebene Weg dazu die Aufzählung der einzelnen Zwecke und der Nachweis, wie die Sitte dieselben fördert. Aber er wäre es nur unter der Voraussetzung, dass die einzelnen Zwecke bei den verschiedenen Gestaltungen der Sitte rein und unvermischt zur Auswirkung gelangten. Das ist aber keineswegs der Fall. kreuzen, vermischen, verbinden sich mit andern in einem und demselben Punkt, und der Versuch einer Auslösung desjenigen Bestandtheils, der dabei auf den einzelnen bestimmten Zweck fällt, wurde die Einheit der naturlichen Bildungen der Sitte zerreissen, zu einer Zerstücklung führen, wie wir umgekehrt dasjenige, was die Sitte für irgend einen bestimmten Zweck gethan hat, aus den verschiedensten Winkeln und Ecken zusammensuchen müssten. Ich nehme z. B. den Zweck der Sicherung der weiblichen Keuschheit. Zum ersten Mal ist uns derselbe oben (S. 259 ff.) entgegengetreten bei dem dort besprochenen Gebote der feinen

Sitte, zum zweiten Male wird er uns begegnen unten (No. 8) bei der weiblichen Tracht, zum dritten Male bei den Umgangsformen (Kategorie des sexuell Anstössigen).

Ich habe für mich den Versuch unternommen, den Gesichtspunkt des Zwecksubjects (I, S. 253) für die Sitte zu verwerthen, allein auch er hat mich im Stiche gelassen. Die einzige Ausbeute, die er abgeworfen hat, besteht in der Constatirung einer Verschiedenheit, die für den vorliegenden Zweck ohne Werth ist, die ich aber doch mittheile, weil sie die Anschauung von der socialen Function der Sitte fördert. Die Beschränkungen, welche die Sitte auferlegt, können in erster Linie das eigene Wohl und Beste desjenigen zum Gegenstande haben, den sie treffen\*); beispielsweise nenne ich die oben genannten in Bezug auf die Mädchen und Frauen der höheren Stände und die Sonntagsseier (S. 273). Man könnte sie als selbstnutzige oder bevormundende Sätze der Sitte bezeich-Ihnen stehen gegenüber diejenigen, welche das Interesse dritter Personen bezwecken, z. B. die Gesetze des Anstandes und der Höflichkeit; man könnte sich für sie des Namens der fremdnützigen bedienen. Endlich gibt es noch eine dritte Klasse, welche gleichmässig das eigene und das fremde Interesse bezwecken, wie z. B. die Tracht (No. 8). Es ist derselbe Gegensatz, wie auf dem Gebiete Von den Beschränkungen, welche das Recht des Rechts.

<sup>\*)</sup> Dass dabei das Interesse der Gesellschaft im Hintergrunde steht, ist S. 486 ff. bemerkt worden.

auferlegt, haben gewisse das eigene Interesse des Beschränkten im Auge (z. B. das SC. Vellejanum, welches die Verbürgung der Frauenzimmer der letzteren wegen für nichtig erklärt), andere das einer dritten Person (z. B. das an den Mann gerichtete Veräusserungsverbot in Bezug auf das Dotalgrundstück das Interesse der Frau), eine dritte Art endlich das Interesse beider Theile (z. B. das SC. Macedonianum, welches das Gelddarlehn des Haussohnes für ungültig erklärt, das Interesse des Sohnes und des Vaters). Dass bei allen diesen Imperativen die Gesellschaft als letztes, endliches Zwecksubject im Hintergrunde steht, thut der Möglichkeit, bei ihnen das nächstbetheiligte, unmittelbare aufzusuchen keinen Abbruch, und ebensowenig lässt sich der Einwand erheben, dass man die Gebote der Sitte um seiner selbst willen befolge, er beruht auf der Verwechslung des Motivs mit dem Zwecke (S. 135). Das Motiv, warum ich die Regeln des Anstandes befolge, mag ich der Rücksicht auf mich selbst entnehmen, der Zweck, um dessentwillen sie aufgestellt sind, liegt in der Rücksicht auf diejenigen Personen, mit denen ich verkehre.

Aber wenn demnach auch die Richtigkeit dieser Eintheilung sich nicht bemängeln lässt, als oberstes Klassificationsprincip für die Systematik der Sitte ist sie ohne allen Werth. In dieser Lage habe ich es für das Angemessenste gehalten, auf eine principielle Klassification, welche, wie immer sie auch ausfallen würde, stets den Eindruck des Zerrissenen machen würde, gänzlich Verzicht

zu leisten. Ich habe vielmehr einen andern Weg eingeschlagen, bei dem die Rücksicht auf die Anschaulichkeit und innere Abrundung der Darstellung die massgebende gewesen ist. Ich werde nämlich zwei Stücke dieses Theils der Sitte in ihrer ganzen Weite und Breite zum Gegenstand einer eingehenden Schilderung und Prüfung machen: die Tracht und die Umgangsformen, zu denen noch der oben zur demnächstigen Behandlung zurückgelegte Bewirthungszwang hinzukommen wird. An diesen drei Stücken soll meine Theorie von der socialen Function der Sitte ihre Probe bestehen. Vorher gedenke ich aber noch dem Interesse der äusseren Vollständigkeit der Uebersicht über die Sitte dadurch zu entsprechen, dass ich einen Gegensatz der Sitte vorführe, der sich in formaler Beziehung als oberster Eintheilungsgrund bezeichnen lässt, und der uns Gelegenheit bieten soll, ausser dem Gesammtuberblick über das Geltungsgebiet der Sitte noch die Anschauung von einem ganz besondern Stück derselben zu gewinnen, das uns sonst entgehen wurde.

7) Die allgemeine und die partikuläre Sitte.

Der Jurist versteht unter allgemeinem Rechte das im ganzen Lande, unter partikulärem das bloss in einem einzelnen Theile desselben geltende Recht. In diesem Sinn ist der obige Gegensatz nicht gemeint, für die Sitte würde diese Unterscheidung keinen Werth haben. Der Sinn, den ich damit verknüpfe, ist die allgemeine Geltung der Sitte

für alle Klassen der Bevölkerung und die partikuläre für gewisse Klassen, insbesondere für gewisse Berufsarten.

Der Gegensatz soll uns zunächst die Weite des äusseren Ausdehnungsgebietes der Sitte veranschaulichen, bei Gelegenheit der partikulären Sitte werden wir sodann noch das innere oder Zweckmoment derselben ins Auge fassen, weil uns sonst keine Gelegenheit dazu geboten werden wird.

Ich sagte oben, dass die Sitte unser ganzes Leben durchdringt. Es gibt keinen Punkt desselben, wo sie sich nicht angesiedelt hätte, und wenn wir die Parallele des Rechts zur Vergleichung heranziehen, so finden wir, dass die Sitte demselben immer zur Seite bleibt. Von der breiten Basis des täglichen Lebens, wo sie das Seitenstück zum Privatrecht abgibt und das reichste Feld ihrer Bethätigung findet, erhebt sie sich, stets dem Rechte zur Seite bleibend, in die Regionen des kirchlichen und des öffentlichen Lebens, und schliesslich des Völkerverkehrs. Sie wurde in diesen oberen Regionen noch einen breiteren Raum einnehmen, wenn nicht manches von dem, was innerlich eigentlich ihr gehört, und was zum grossen Theil auch äusserlich zuerst in der Gestalt der Sitte ins Leben getreten ist, späterhin vom Recht in die Form positiver Satzung gebracht worden wäre.

Die letztere Bemerkung schliesst eine Ansicht über die innerliche Verschiedenheit von Recht und Sitte in sich, die der Rechtfertigung bedarf. Wenn man in früherer Zeit,

bevor ich der Sitte ein eindringendes Studium zugewandt hatte, mir die Frage vorgelegt hätte: worin der Unterschied zwischen Recht und Sitte gelegen sei, so wurde ich geantwortet haben: lediglich in der Verschiedenheit ihrer verbindlichen Kraft, das Recht stütze die seinige auf die mechanische Zwangsgewalt des Staats, die Sitte die ihrige auf die psychologische der Gesellschaft, inhaltlich walte zwischen beiden keine Verschiedenheit ob, ein und derselbe Inhalt eigne sich ebensogut, die Form des Rechts und die der Sitte anzunehmen. Meinen Untersuchungen über die Sitte verdanke ich eine andere Anschauung, ich bin zu der Ueberzeugung gelangt, dass jenem äusseren Gegensatz ein innerlicher entspricht, dass es einen Inhalt gibt, der seiner Natur, d. i. seiner socialen Zweckbestimmung nach dem Recht, einen andern, der aus demselben Grunde der Sitte angehört, womit sich die Möglichkeit verträgt, dass jener historisch die Form der Sitte, dieser die des Rechts Entwicklungsgeschichte des römischen Die annimmt. Rechts führte mir ein Beispiel der ersten Art vor Augen: einen seiner Natur nach rechtlichen Inhalt in Form der Sitte, es waren die bonae fidei negotia der Römer zur Zeit, als dieselben noch nicht klagbar geworden waren und nur den Schutz der Sitte genossen. Ihr Inhalt war in der That rechtlicher Art, wenn ihm auch die Form des Rechts fehlte, denn diese Verträge dienten den Zwecken des Handelsverkehrs, der seiner Natur und Bestimmung nach rechtlicher Art ist und die Form des Rechts postulirt. Die Sitte deckte hier das Deficit des Rechts, sie sprang in die Lücken ein, die letzteres offen liess, bis letzteres später dieselben ausfüllte.

Die entgegengesetzte Erscheinung ist es, die wir hier zu betrachten haben: Inhalt der Sitte in Form des Rochts. Ich veranschauliche dies an dem Beispiele der Tracht.

Die Tracht ist zweifellos eine Institution der Sitte, aber die Staatsgewalt hat für Militär und Beamte die Tracht ausdrücklich vorgeschrieben (Uniform, Amtstracht), damit also diesem Stück Sitte einen rechtlichen Charakter verliehen. Wird sie dadurch innerlich etwas anderes? Angenommen, der Gegensatz der männlichen und weiblichen Tracht, dessen Beachtung und Aufrechthaltung bei uns lediglich der Sitte überwiesen ist, würde von der Gesetzgebung als verbindlich für beide Geschlechter vorgezeichnet, wie dies in der That im mosaischen Recht geschehen ist (s. u.), wurde die Tracht damit eine andere sociale Bedeutung gewinnen? Sicherlich nicht! Ich würde darum gleichwohl nicht aufhören, die Tracht als ein Institut zu charakterisiren, das seiner Natur, d. h. der Eigenthümlichkeit seiner Zweckbestimmung nach der Sitte angehört, und nur den Zusatz hinzufügen, dass es in diesem Falle rechtliche Form angenommen habe. Auch die Hoftracht ist durch die Hofetikette ausdrücklich vorgeschrieben, sie bildet gleich der Uniform des Soldaten und der Amtstracht der Beamten und Geistlichen ein Stück der reglementirten Sitte, aber

innerlich zählen sie doch alle zu einer Institution, welche historisch wie ihrer Natur nach der Sitte angehört.

Nicht anders verhält es sich mit den Umgangsformen. Die des gewöhnlichen Lebens fallen ausschliesslich der Sitte anheim, bei Hofe existirt für sie ein eigenes Hosceremoniell, dem Soldaten ist die Form des Grüssens (Salutirens) durch seine Dienstinstruction ausdrücklich vorgezeichnet, für den Curialstyl der Behörden sind im Verkehr derselben untereinander gewisse Wendungen obligat. In allen diesen Fällen ist der Gegenstand dieser Bestimmungen nicht an sich rechtlicher Art, sondern nur in die Form des Reglements gebracht. Endlich noch das Hochzeitsceremoniell. Ueberall ist es die Sitte, welche dasselbe ausgebildet hat und aufrecht erhält. Angenommen; dasselbe wurde durch Gesetz zur Bedingung der Eingehung der Ehe erhoben, wurde sein innerer Charakter sich dadurch ändern? Ich meinerseits wurde es nach wie vor als ein ursprungliches Stuck Sitte charakterisiren, das nur die Form des Rechts angenommen hätte. Selbst da, wo das Recht eine bestimmte Form für gewisse feierliche Acte des Lebens vorgezeichnet hat, fügt letztere im Drange nach reicherer Symbolisirung, poetischerer Gestaltung des Vorganges nicht selten noch andere Zuge hinzu, wie dies z. B. in Rom bei der Eingehung der Ehe durch confarreatio der Fall war, wo das Ritual und Ceremoniell der Sitte über das des Rechts weit hinausging.

Die bisherige Ausführung hat gezeigt, dass, wenn wir

diesen Massstab der inneren, inhaltlichen Zugehörigkeit zur Sitte anlegen, gar vieles auf ihr Conto zu setzen ist, was nicht die Form derselben, sondern die des Rechts (jus scriptum) an sich trägt: Inhalt der Sitte in Form des Rechts, und damit wird die obige Behauptung (S. 296), welche uns zu dieser Ausführung Anlass bot, gerechtfertigt sein. Ich sagte oben, dass die Sitte sich über alle Seiten und Zweige unseres Lebens erstreckt, auch über das öffentliche und kirchliche Leben, und dies soll nunmehr durch einige Beispiele veranschaulicht werden.

Als Beispiel auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens aus heutiger Zeit\*) nenne ich die parlamentarische Sitte, welche die äussere Ordnung der Verhandlung und die Beobachtung der anständigen Formen der Debatte in öffentlichen Versammlungen zum Gegenstande hat\*\*). Zu-

<sup>\*,</sup> Ueber die Sitte im römischen Staatsleben habe ich ausführlich gehandelt in meinem Geist des römischen Rechts II, 4. S. 274 (Aufl. 4).

<sup>\*\*</sup> Mit dem politischen System des Parlamentarismus hat sie nichts zu schaffen. Letzteres beruht auf dem Grundsatze, dass die in der Majorität befindliche Partei der Volksvertretung die eigentliche Vertreterin des Volkswillens und die Trägerin seines Vertrauens ist, und dass daher ein Ministerium, das diese Majorität nicht mehr für sich hat, abzutreten hat. Wenn man auch diesen Satz der politischen Sitte Englands, der dort in der traditionellen Weise der politischen Parteibildung seinen Grund und die Bedingungen seiner Durchführbarkeit fand und findet, auf den Continent hat übertragen wollen, wo es an den Bedingungen seiner Durchführbarkeit meistens günzlich fehlt, so ist dies nicht viel besser, als wenn ein Kind, das einen Erwachsenen hat reiten sehen, auch ein Pferd haben möchte; ein Veter, der diesen Wunsch erfüllen wollte, müsste ebenso einsichtslos sein als das Kind seiber, die Erfüllung desselben würde hald mit dem Sturz vom Pferde enden.

erst ausgebildet auf dem Boden Englands als Niederschlag der Erfahrungen des englischen Parlaments, ist sie dann auf die entsprechenden Körperschaften des Continents und selbst auf öffentliche Versammlungen aller Art übertragen worden. Sie bedeutet für das öffentliche Leben dasselbe, was die Umgangsformen für das tägliche. Die Garantie ihrer Beachtung beruht ebenso wie die der letzteren vielfach lediglich auf dem Anstandsgefühl und der Scheu vor der öffentlichen Meinung, beziehungsweise dem Ordnungsrufe des Präsidenten. Es wird sich zeigen, ob man auf die Dauer damit auszukommen vermag, oder ob man nicht, wie ich glaube, durch abschreckende Erfahrungen gewitzigt, sich genöthigt sehen wird, dem Gebote des parlamentarischen Anstandes durch geeignete gesetzliche Massregeln zu Hülfe zu kommen. Es ist ein mit dem hohen Ansehen einer parlamentarischen Körperschaft schwer verträgliches Schauspiel, die Lümmelhaftigkeit auf der Tribüne sich ungehindert und ungestraft breit machen zu sehen — Ausschliessung eines unwürdigen Mitgliedes ist überall das Mittel, wodurch die Gesellschaft sich gegen eine Schädigung ihres Ansehens sicher stellt.

Aus der Sitte des kirchlichen Lebens nenne ich das beim protestantischen Gottesdienst übliche Aufstehen der Gemeinde bei dem Verlesen des Evangeliums und dem Empfange des Segens, sowie das im katholischen Gottesdienst übliche Knieen, das Besprengen mit Weihwasser, das Schlagen des Kreuzes.

Im völkerrechtlichen Verkehre findet die Sitte mannigfache Anwendung. Zunächst im friedlichen die durch die Etikette erforderte Art der persönlichen Begrüssung der Monarchen (Anlegung der wechselseitig ertheilten Orden, bei Verleihung eines Regimentes Anlegung der Uniform desselben, sofortige Abstattung des Gegenbesuches), des Empfanges der Gesandten, der Austauschung von Orden an die Bevollmächtigten u. a. m. Die Sitte ist hier in dem Masse obligat, dass die Hintenansetzung derselben den Charakter einer Beleidigung an sich trägt eine schwere Missachtung derselben (das bekannte »Brüsquiren« Benedettis gegen Kaiser Wilhelm) enthält einen casus belli. Aus dem feindseligen Völkerverkehre hebe ich hervor das Aufziehen der weissen Flagge in der Festung als Zeichen der Uebergabe, das Wegwerfen des Gewehrs als Zeichen der Ergebung, die Unterlassung von Feindseligkeiten unter Vorposten.

Die bisherige Darstellung hatte lediglich den Zweck, die äussere Ausdehnung der Sitte über das ganze Gebiet des Lebens zu veranschaulichen.

Aber mit dieser Anschauung von der äusserlichen Ausdehnung der Sitte ist die Einsicht in das innere Wesen derselben noch nicht gewonnen, die entscheidende Frage von ihrem socialen Werth, ihrer socialen Berechtigung und Nothwendigkeit ist dabei noch nicht berührt. Für die allgemeine Sitte wird es im folgenden Abschnitte

geschehen, für die partikuläre hier, indem ich einige besonders lehrreiche Beispiele herausgreife.

Eine ausserordentlich werthvolle Ausbeute gewährt in dieser Beziehung die militärische Sitte in den Anforderungen, die sie bei uns in Deutschland an den Officier stellt\*). An keinen Stand erhebt die Sitte so strenge Anforderungen als an den deutschen Officierstand, und bei keinem kann man ihrer unverbrüchlichen Beachtung so sicher sein als bei ihm. Das Officiercorps ist eine gegenseitige Erziehungs- und Ueberwachungsanstalt, welche die Traditionen der militärischen Sitte und den ihr entsprechenden militärischen Geist in jedem Mitgliede hegt, pslegt, lebendig erhält, ja im Interesse der socialen Stellung des ganzen Standes selbst das gesellschaftliche Benehmen des Einzelnen zum Gegenstande der corporativen Obhut macht. Es gibt keinen Stand, der über seine Mitglieder eine solche Aufsicht führt, wie er, und der daher auch so selten in die Lage kommt, die Stellung, die er in der öffentlichen Meinung einnimmt, durch eines seiner Mitglieder compromittirt zu sehen, - der Unwürdige verschwindet sofort aus seinen Reihen, während er im Civilstaatsdienst und im Kirchendienst, so weit der Fall sich nicht zur Absetzung eignet, sein Amt beibehält. Diese

<sup>\*)</sup> Ich betone: Deutschland, weil bei fremden Armeen zum Theil andere Grundsätze gelten z. B. in Bezug auf die Verpflichtung, im Fall der Uebergehung beim Avancement den Abschied zu nehmen, die da, wo die unteren Officiersstellen mit Unterofficieren besetzt werden, für letztere nicht existirt und nicht nöthig ist.

Möglichkeit, sich des Unwürdigen sofort zu entledigen, bildet überall neben der corporativen Erziehung das wirksamste Mittel zur Behauptung der Standessitte.

Das Interesse, welches die militärische Standessitte für mich in Anspruch nimmt, besteht in dem Nachweis, dass und wie die eigenthümliche Standesaufgabe durch sie gefördert wird, kurz in der Darlegung der oben (S. 279) behaupteten socialen Function der Sitte in besonderer Anwendung auf die partikuläre Sitte. Ich hebe folgende Punkte hervor.

Während das Recht die Selbsthülfe untersagt, macht die militärische Sitte sie dem Officier zur Pflicht. Er soll seine angegriffene Ehre selber behaupten, sei es sofort auf frischer That mittelst blanker Waffe, sei es hinterher durch Zusendung einer Forderung. Was lässt sich für die Sitte, die hier mit der Moral und dem Recht in offenen Widerspruch tritt, anführen? Die Empfindlichkeit des militärischen Ehrgefühls? Warum ist das militärische Ehrgefühl so viel empfindlicher als das der anderen Stände? Für den Civilstaatsdiener besteht das Gebot nicht. Die grössere Empfindlichkeit des Ehrgefühls ist nicht der Grund, sondern nur ein Symptom, eine Folge des Grundes, letzterer selber ist in der eigenthümlichen Berufsstellung des Militärs gelegen. Dieselbe besteht in der Führung der Waffe, und Muth ist die specifische Tugend des Soldaten. Allerdings soll es nur der Feind, der äussere oder der innere, sein, gegen den er sich der Waffe bedienen und den Muth zeigen soll,

aber die bewaffnete Gewalt als eine Institution des Staats muss gefürchtet sein, Jeder soll wissen, dass er nicht mit ihr spielen und der Klinge des Soldaten ebensowenig zu nahe kommen darf wie den Rädern und Messern einer Maschine. Die Selbstwehr des Officiers ist das argumentum ad hominem für diese Unnahbarkeit der bewaffneten Gewalt, der persönliche Imperativ das noli me tangere der-Nicht minder schwer fällt die Rücksicht auf die Stellung des Vorgesetzten zu seinen Untergebenen ins Ge-Es gibt keine andere öffentliche Dienststellung, die wegen der einmal gebotenen unbedingtesten Unterordnung des Untergebenen die unnachsichtige Aufrechthaltung der Autorität des Vorgesetzten in dem Masse erforderte wie sie. Sowie die Menschen nun einmal sind, wurde die Autorität des Officiers in den Augen des gemeinen Mannes, dem die entschlossene Persönlichkeit mehr imponirt als das Gesetz, gefährdet sein, wenn der Officier im Fall einer Beschimpfung, anstatt selber den Degen zu ziehen, die Behauptung seiner Ehre der Feder eines Advokaten überlassen wollte. In der Schlacht beruht der militärische Gehorsam nicht mehr auf der Macht des Gesetzes, — das Gesetz ist hier weit entfernt! --- sondern auf der unmittelbaren persönlichen Autorität des Vorgesetzten, und der Soldat muss wissen, dass ihm, wenn er den Kugeln des Feindes entrinnen will, der Degen seines Officiers droht — incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim — einen Degen aber, der im Frieden in der Scheide stecken blieb,

20

wo er seiner Ansicht nach heraus musste, fürchtet er auch in der Schlacht nicht, — sein Träger ist ja ein gar frommer Mann, er thut Niemandem etwas zu Leide! Der Respect vor dem Degen seines Vorgesetzten muss dem Soldaten zum Evangelium werden, und ein Stück von diesem Evangelium ist das Duell des Officiers. Ein trauriges Evangelium gewiss! Aber ist der Krieg, auf den die ganze Stellung des Militärs einmal zugeschnitten sein muss, ein freudiges? Bei beiden bleibt demjenigen, der die Welt zu verstehen sucht, wie sie einmal ist, nichts übrig als der Ausruf: dira necessitas, — man schafft letztere nicht aus der Welt, indem man sie verwünscht oder seine Augen verschliesst.

Mit dem durch die militärische Sitte über den Officier verhängten Zwang zur persönlichen Wahrung seiner Ehre steht im engsten Zusammenhang die ihm gleichfalls durch die Standessitte auferlegte Verpflichtung, Orte und Gelegenheiten, welche die Gefahr eines Conflictes an ihn herantragen können, zu vermeiden (S. 269/270). Auch hier ist es nicht die blosse Rücksicht auf seine sociale Stellung, der dies Gebot entstammt, sondern auch hier versteckt sich hinter dem, was scheinbar die Standesehre mit sich bringt, ein ernster praktischer Zweck — die Beschränkung nach dieser Seite ist das nothwendige Complement und Temperament der Ausnahmsstellung nach der andern Seite.

Ein anderes Stück der militärischen Standessitte ist

die Verpflichtung des Officiers, im Fall der Zurticksetzung beim Avancement seinen Abschied zu nehmen. Auch hier soll wiederum die ungewöhnliche Reizbarkeit des militärischen Ehrgefühls den Grund der Sitte abgeben. Aber meiner Ansicht nach verhält es sich auch hier nicht anders, wie im obigen Fall; d. h. hinter der Rucksicht auf die Ehre, die subjectiv das Motiv abgeben mag, steckt objectiv als Zweck der Einrichtung die Rücksicht auf Erhaltung der Autorität des Vorgesetzten in den Augen der Untergebenen. Ueberspringung beim Avancement bedeutet Unfähigkeitserklärung zur Bekleidung eines höheren Grades, und dieses von der höchsten Behörde ausgesprochene Urtheil ist massgebend für das der Untergebenen und untergräbt damit die unerlässliche Bedingung des strengen militärischen Gehorsams: die Autorität des Vorgesetzten. Man wende nicht ein, dass der Grund zu viel beweise, indem dieselbe Folge in gleichem Fall auch bei dem Civilbeamten eintreten müsse, während doch für ihn jenes Gebot nicht Eben dieser Gegensatz ist ganz geeignet, die Eigenthümlichkeit der Stellung des militärischen Vorgesetzten im Gegensatz zu der des Staatsbeamten ins richtige Licht zu setzen. Zur Sicherung der letzteren reicht das Gesetz allein aus, sie kennt keine kritischen Lagen, in denen wie in der Schlacht die Scheu vor der Persönlichkeit die Achtung vor dem Gesetz ersetzen muss, die Macht bewegt sich hier in geregelten Bahnen, und ein Widerstand der Untergebenen gegen den Vorgesetzten lässt sich bei ihr auf den Weg des Rechts (Disciplinaruntersuchung) verweisen. Die Aufgabe des Civilbeamten und des militärischen Vorgesetzten verhalten sich zu einander wie die Aufgabe eines Locomotivführers und eines Reiters, der ein wildes Pferd zu reiten hat — wenn letzteres nicht die starke Hand des Reiters fühlt, wirft es ihn ab. Alle Stellungen im öffentlichen Leben, welche auf die Persönlichkeit im Gegensatz zum Gesetz gestellt sind (wie z. B. auch die absolute Monarchie und der Despotismus im Gegensatz zur constitutionellen Monarchie) bedürfen der Furcht vor der Persönlichkeit, und in diesen Verhältnissen enthält alles, was letztere abschwächen kann, eine Bedrohung der Macht, — Aufrechthaltung des Ansehens der Person ist hier die unerlässliche Bedingung der Machtstellung.

Eine Machtstellung gibt es allerdings auch im Civilstaatsdienst, bei der die Sitte ihrem Träger unter gewissen
Voraussetzungen ganz dieselbe Verpflichtung wie dem Officier auferlegt, seine Entlassung zu nehmen, und dieser
Ausnahmsfall bestätigt die Richtigkeit des von uns geltend
gemachten Gesichtspunktes. Es ist die Stellung der höchsten Räthe der Krone: der Minister. Im System des Parlamentarismus (S. 300 Note) ist diese Verpflichtung an
die Voraussetzung geknupft, dass sie die Majorität im Hause
der Volksvertreter verloren haben, ausserhalb desselben
liegt der Fall dann vor, wenn der Monarch, der den
Minister officiell zu dem Träger seines Vertrauens bestellt
hat, ihn bei Dingen seines Ressorts umgeht (z. B. Erthei-

lung von Instructionen an Gesandte ohne Kenntniss des Ministers des Auswärtigen), ihm also damit den Beweis liefert, dass er sein Vertrauen in Wirklichkeit nicht mehr besitzt. Eine solche Handlungsweise enthält eine persönliche Kränkung, weil eine Missachtung der mit dem Amt gewährten Ansprüche, und die Gesetze der Ehre und des Anstandes erfordern, sie durch das Entlassungsgesuch zu beantworten, wie ein Gast das Haus verlässt, in dem der Wirth sich gegen ihn eine Rücksichtslosigkeit hat zu Schulden kommen lassen. Aber hinter dem Gebot der Ehre, das subjectiv als Motiv vollkommen ausreicht, um diesen Schritt zu motiviren, steckt auch hier wie bei dem Officier ein anderer Grund, der unabhängig von aller persönlichen Empfindung denselben zur Nothwendigkeit macht: das objective Interesse der dienstlichen Stellung. Wo das Vertrauen des Monarchen die Bedingung zur Erreichung des Zwecks bildet, ist mit dem Vertrauen auch die Erreichbarkeit des Zwecks hinweggefallen, und wenn die Ehre hier subjectiv als Motiv das Entlassungsgesuch dictirt, so thut sie es objectiv nur im Interesse des Zwecks.

Auch an den Geistlichen richtet die Sitte manche Anforderungen, welche an Individuen anderer Berufsklassen nicht ergehen. In manchen Gegenden geht sie darin soweit, dass sie ihm gewisse Vergnügungen schlechthin untersagt, er soll nicht Karten spielen, nicht Theater, Bälle, selbst nicht Concerte besuchen. Auch hier hebt sich die Sitte wiederum ganz scharf von der Moral ab. Dasjenige,

was sie ihm untersagt, ist nicht unmoralisch, aber es passt ihrer Auffassung nach nicht zu den eigenthttmlichen persönlichen Bedingungen der Wirksamkeit des Amts, es ist geeignet, den Träger desselben in den Augen wenn auch nicht aller, so doch mancher Gemeindeglieder herabzusetzen und damit seine volle Wirksamkeit zu beein-Aus demselben Grunde, aus dem sie beim trächtigen. Officier die Behauptung seiner Ehre, verlangt sie beim Geistlichen die seiner Würde, nicht seiner selbst wegen, sondern im Interesse derer, auf die er wirken soll, damit es ihm an der Achtung derselben, welche einmal die Bedingung seiner vollen Wirksamkeit bildet, nicht fehle. Auch hier mag man das Element, in dem diese Achtung wurzelt, als Vorurtheil bezeichnen; aber so lange dies Vorurtheil einmal besteht, verlangt die volle Wirksamkeit des Amts die Schonung desselben.

Dürfen wir dasjenige, was die Betrachtung dieser Fälle uns abgeworfen hat, generalisiren, so können wir sagen: die partikuläre Sitte hat zu ihrem Inhalt und Zweck die Einschärfung der eigenthümlichen Bedingungen, von denen innerhalb einer gewissen Berufsart die Stellung der Person (Ansehen, Ehre, Würde) und damit der Erfolg derselben für die Gesellschaft abhängt, und sie verschmäht es dabei nicht, selbst bestehende Vorurtheile zu berücksichtigen; ihr Inhalt ist nicht das an sieh Gute, sondern dasjenige, was geeignet ist, letzteres zu ermöglichen, zu fördern, ihre sociale Bedeutung lässt sich also unter denselben Gesichts-

punkt bringen, der uns oben (S. 275) zuerst aufstiess, und den wir nunmehr für die allgemeine Sitte im Folgenden genauer begründen werden: den der sittlich-adminiculirenden Function der Sitte.

## 8) Die Tracht.

Der Begriff der Tracht ist bereits (S. 232 ff.) angegeben. Mit der Mode theilt sie das Moment des Zwingenden, beide stellen obligate Typen der Kleidung auf, nur dass die Tracht auch durch Gesetz vorgeschrieben sein kann (Amtstracht, Uniform). Von der Mode unterscheidet sich die Tracht durch das Moment des Dauerhaften; der Typus, den die Mode aufstellt, ist ein stets wechselnder, der der Tracht ein bleibender. Die ästhetische Seite der Tracht steht für uns ausser Betracht, wir halten uns ausschliesslich an die praktische Seite d. i. die gesellschaftliche Bedeutung und Bestimmung derselben.

Die Sitte kennt drei Arten der Tracht. Die erste ist die Volkstracht, über die bereits oben (S. 234) das Erforderliche gesagt ist. Die zweite knüpft sich an den Gegensatz des Geschlechts (männliche und weibliche Tracht); die dritte an gewisse vorübergehende Anlässe des menschlichen Lebens, nämlich Schmerz und Freude (das Trauer- und das Festkleid).

Bei allen Culturvölkern wird der Unterschied des Geschlechts äusserlich durch eine Verschiedenheit der Kleidung kund gegeben, und dies ist nicht etwa blosser Brauch, Gewohnheit, sondern Sitte, d. h. eine Einrichtung

zwingender Art. Ein Mann darf öffentlich nicht in Weibertracht, ein Weib nicht in Männertracht erscheinen. Warum? der ästhetischen Rücksicht wegen? Es ist richtig, dass die Verschiedenheit der anatomischen Structur beider Geschlechter eine Verschiedenheit der Gewandung bedingt, und der ästhetische Gesichtspunkt mag ausreichen, um die Thatsächlichkeit dieser Verschiedenheit zu erklären, aber das zwingende Gebot der Sitte erklärt er uns nicht. Motiv der Sitte ist nicht ästhetischer, sondern praktischer oder ethischer Art. Wenn ich von mir, dem dasselbe erst bei Gelegenheit der gegenwärtigen Untersuchung klar geworden ist, auf Andere schliessen darf, so glaube ich behaupten zu dürfen, dass die Wenigsten davon eine klare Vorstellung haben, und dieser Fall enthält wiederum einen schlagenden Beweis dafür, wie wenig wir über den Zweck der allereinfachsten Einrichtungen des Lebens, weil wir einmal an sie gewöhnt sind, nachzudenken pflegen. male sich einmal einen Zustand der Gesellschaft aus, in dem die Geschlechter an der Tracht nicht zu unterscheiden wären; und man wird über den Sinn einer Einrichtung nicht im Zweisel sein, welche den Gegensatz des Geschlechts sosort äusserlich erkennbar macht. Die Verschiedenheit der männlichen und weiblichen Tracht gehört zu den fundamentalsten und unerlässlichsten Einrichtungen der sittlichen Ordnung der Gesellschaft, denn sie erinnert nicht bloss das einzelne Individuum unausgesetzt an die Rücksichten, die es im Verkehre mit dem andern Geschlechte zu beobachten hat, an die Schranken, die ihm gesetzt sind in Wort und Rede und Benehmen, sondern sie gewährt zugleich der Gesellschaft das sicherste und leichteste Mittel der öffentlichen Ueberwachung des Verkehrs der beiden Geschlechter. Wir haben darin also abermals ein Stuck Sicherheitspolizei des Sittlichen vor uns, die Sitte in ihrer sittlich-prophylaktischen Function. Hätte nicht die Sitte selber in richtiger Erkenntniss von deren Unerlässlichkeit diese zuchtpolizeiliche Sicherungsmassregel getroffen, die staatliche Polizei müsste es thun, und verlöre jemals die Sitte die Macht, sie aufrecht zu erhalten, letztere müsste an ihrer Statt die Sache in die Hand nehmen\*).

Bei Kindern in den ersten Lebensjahren pflegt das Geschlecht durch die Tracht noch nicht unterschieden zu werden, aber kaum haben sie die Kinderschuhe ausgetreten, so beginnt bereits der Gegensatz der Tracht. Warum? Von einer sexuellen Gefahr kann hier noch keine Rede sein. Aber die Weisheit der Sitte hat auch hier abermals das Richtige getroffen. Die Einrichtung hat einen ern-

<sup>\*)</sup> Wie dies von Seiten der mosaischen Gesetzgebung ausdrücklich geschehen ist, 5. Mos. 22, 5: »Ein Weib soll nicht Mannes Geräth tragen, und ein Mann soll nicht Weiberkleider anthun, denn wer solches thut, ist dem Herrn, Deinem Gott, ein Gräuel«. Michaelis, Mosaisches Recht IV, § 222 verweist bei Besprechung dieser Bestimmung auf einen Fall in London, »wo eine Mannsperson sich als Dienstmädchen in eine Boardingschool, darin junge Frauenzimmer erzogen wurden, vermiethet hat, wovon die Folgen nach einigen Monaten sichtbar wurden«. Dieselbe Bestimmung ist in den letzten Decennien in Japan getroffen.

sten pädagogischen Zweck. Der Gegensatz der Geschlechter gehört zu den frühesten Thatsachen, die das Kind erfahren muss, um sie von allem Anfang an beim ersten Erwachen seines Unterscheidungsvermögens respectiren zu lernen. Schon der Knabe muss wissen, dass er Knabe, das Mädchen, dass es Mädchen ist, denn der künftige Jüngling und Mann, die künftige Jungfrau und Frau müssen schon im Knaben und Mädchen vorgebildet werden; es ist pädagogisch von äusserster Wichtigkeit, dass sie den Gegensatz des Geschlechts kennen, bevor sie ihn merken, wie auch der Soldat die Vorstellung der Gefahren der Schlacht haben soll, bevor die Wirklichkeit sie an ihn heranträgt — die Knaben- und Mädchentracht ist der erste Anfang der sexuellen Zucht\*).

Aus dem Bisherigen ergibt sich, in welchem Sinne wir vom sittlichen Standpunkt aus die Bestrebungen zu beurtheilen haben, den Gegensatz der männlichen und weiblichen Tracht zu einer Art von Hermaphroditenthum in der Tracht abzuschwächen. Von Seiten des männlichen Geschlechts sind sie nicht zu befürchten, die Annäherungs-

<sup>\*)</sup> Auf derselben sexuell-prophylaktischen Fürsorge beruht auch die Trennung der Geschlechter in den Schulen, selbst so lange die Unterrichtsgegenstände für beide noch dieselben sind, wo also diese Trennung durch rein didaktische Zwecke nicht geboten wäre. Auf dem Lande ist dieselbe nicht durchführber, sie bildet einen Vorzug des Städters, den er alle Ursache hat hochzuschätzen — abermals ein Beleg für den oben (S. 265) von mir hervorgehobenen dritten Grundzug der Sitte: ihre gesellschaftliche Localisirung, welche gewisse Klassen der Gesellschaft von ihren Vortheilen ausschliesst.

versuche gehen stets nur vom weiblichen aus, und in der heutigen Zeit haben sie einen Grad erreicht, dass man beim Anblick mancher weiblichen Wesen glauben möchte, sie hätten eine Herrengarderobe geplündert. Nur ein Weib, das das Weib in sich vergisst oder vergessen machen möchte: die feile Dirne oder das emancipirte Frauenzimmer kann auf den Gedanken gerathen, die Schranken, welche die Sitte mit weisem Vorbedacht zwischen Mann und Weib errichtet hat, niederzureissen, und nur die Dummheit und Urtheilslosigkeit kann sich verleiten lassen, ein solches Beispiel nachzuäffen. In Sodom und Gomorrha mag auch das Mode gewesen sein; in einem Gemeinwesen, wo noch Zucht und Sitte herrscht, sollte man jedes solches Beginnen mit Verachtung strafen — einem Frauenzimmer gegenüber, das äusserlich den Mann imitirt, sollte sich Jeder der Rücksichten, die er dem Weibe schuldet, entschlagen — nur das anständige Weib verdient vom Manne anständig behandelt zu werden.

Innerhalb des Rahmens der männlichen und weiblichen Tracht hat die Sitte mancher Völker vielfach noch
durch besondere Abzeichen (z. B. das Scheeren des Haares
bei der Frau, die Haube) den Unterschied zwischen Verheiratheten und Unverheiratheten betont, bei den modernen Culturvölkern ist als einziger Rest derselben der
Trauring übrig geblieben. Das praktische Motiv für die
Betonung dieses Unterschiedes liegt so sehr auf der Hand,
dass ich mich jeder Bemerkung darüber enthalte.

Die zweite Art der durch die Sitte vorgeschriebenen Tracht ist das Trauerkleid. Worin hat dasselbe seinen Grund? In dem Bedürfniss des Gemüths, der Stimmung des Schmerzes äusseren Ausdruck zu geben? So scheint es. Was ist natürlicher, möchte man sagen, als dass die düstere Stimmung zur düsteren Farbe greift? Wenn der Sonnenschein des Lebens der Nacht gewichen ist, kleidet sich das Leben in die Farbe der Nacht: in Schwarz.

Die Auffassung hat etwas Bestechendes, aber sie erweist sich bei näherer Betrachtung nicht als stichhaltig. Ich lege kein Gewicht darauf, dass manche Völker an Stelle der schwarzen Farbe eine andere (z. B. blau, weiss) als Trauerfarbe gewählt haben, dass also der vermeintliche Zusammenhang zwischen der düsteren Farbe und der dusteren Stimmung kein so zwingender sein muss, wie wir unter dem Einflusse der Gewohnheit anzunehmen geneigt sind; bei dem Manne bildet das Schwarz: der schwarze Frack das Gesellschafts- und Festkleid. Aber immerhin zugegeben, dass die schwarze Farbe der Trauer am adaquatesten sei, ist es denn wahr, dass das vom tiefsten Schmerz erfüllte Gemüth ein Bedürfniss empfindet, der Stimmung durch das Kleid Ausdruck zu geben? Ich sollte meinen, dass einer Frau, die handeringend an der Bahre des Kindes oder des Gatten kniet, jeder andere Gedanke näher läge als der, sich Trauerkleider anmessen zu lassen oder selber die Nadel zur Hand zu nehmen. In Wirklichkeit entspricht dies se wenig ihrer Stimmung, dass

sie derselben im Gegentheile die grösste Gewalt anthun muss, um sich dem Zwangsgebote der Sitte zu fügen. Sie thut es nicht, weil sie will, sondern weil sie muss. Ohne das zwingende Gebot der Sitte wurden gerade diejenigen, welche den Schmerz am tiefsten empfinden, am wenigsten auf solche Aeusserlichkeiten verfallen. Bestände das Motiv der Anlegung der Trauertracht in dem eigenen Bedürfniss des Gemuths nach äusserlicher Symbolisirung der Stimmung, warum überlässt die Sitte es nicht Jedem selber, ob er dieses Bedürfniss empfindet? Und warum äussert sich dies Bedurfniss, indem es sich zu befriedigen sucht, bloss in der Kleidung, warum nicht auch in der häuslichen Einrichtung, warum machen nicht auch hier die hellen Farben den dunklen Platz: die Vorhänge, Gardinen, Ueberztige der Meubeln, das Tischzeug, Bettzeug? Wer einmal den Reslex seiner Stimmung in der Aussenwelt wahrnehmen will, dem steht doch die häusliche Einrichtung, die er jeden Moment vor Augen hat, eben so nahe oder richtiger näher als das Kleid und der Hut, mit dem er ausser dem Hause Ein Leinwandfabrikant versuche einmal, darauf erscheint. hin schwarze Leinwand zu fabriciren, er wird bald inne werden, dass er sich verrechnet hat.

Warum also sucht die schwarze Farbe sich bloss das Kleid und den Hut aus, warum zieht sie sich von allen anderen Gegenständen, die man um sich hat, zurück?

Mit dieser Frage treffen wir den entscheidenden Punkt: das Schwarz ist nicht des Trauernden, sondern der dritten Personen wegen da, mit denen er in Bertihrung tritt, sie findet ihre Bestimmung nicht in, sondern ausser dem Trauerhause, darum wiederholt sie sich ausser an dem Kleide und dem Hute (beim männlichen Geschlecht als Flor) auch an dem schwarzen Rande der Briefcouverts, des Papiers, am Siegellack, kurz die schwarze Farbe kehrt ihr Antlitz nicht dem Trauernden, sondern der Aussenwelt zu, sie ist eine unablässig in Erinnerung gebrachte Todesanzeige.

Zu welchem Zweck? Er liegt offen vor. Das Schwarz soll eine Scheidewand ziehen zwischen dem Schmerz und dem Scherz, dem Kummer und der Freude, es soll den Trauernden sichern gegen die Heiterkeit der Welt und die Heiterkeit der Welt gegen ihn.

Ihn gegen die Heiterkeit der Welt. Das schwarze Gewand ist die symbolische Bitte um Schonung für ein wundes Gemüth. Man kann darauf den bekannten Satz anwenden: hie niger est, hunc tu, Romane, caveto, frei übersetzt: schwarze Tracht, Zung' in Acht. Der blosse Anblick der Trauerkleidung bewirkt in jedem Heitern, der nicht gänzlich roh und gefühllos ist, einen sofortigen Wechsel der Stimmung und eine ihr entsprechende Aenderung des Unterhaltungstons, den Uebergang der Tonart aus Dur in Moll — der Scherz verstummt, die Heiterkeit entflieht, das Lachen erstirbt auf der Lippe, man vernimmt den fernen Klang der Todtenglocke.

Die Heiterkeit der Welt gegen ihn. Das Trauer-

gewand soll seinen Träger fern halten von den Orten, wo die Freude, die Heiterkeit, der Scherz ihren Sitz aufgeschlagen haben. Indem es ihm unausgesetzt sein Leid in Erinnerung bringt, soll es ihm stets die Mahnung gegenwärtig erhalten, dass er nicht hinein gehört in eine Gesellschaft, in der man scherzt, lacht, singt, zecht, tanzt, kurz die Trauerkleidung soll wie den Scherz und den Frohsinn von ihm, so auch ihn von ihnen fern halten.

Die Trauerkleidung wird beim Manne regelmässig durch einen blossen Flor ersetzt. Warum? Fühlt der Mann den Schmerz weniger? Wäre die oben zurückgewiesene psychologische Deutung der Trauerkleidung, die sie auf das Bedürfniss nach äusserer Symbolisirung der Seelenstimmung zurückführt, die richtige, so müssten wir die Frage bejahen. Die Trauer des Mannes wurde sich dann zu der des Weibes verhalten wie der Flor zum Trauerkleid! Warum entbindet die Sitte den Mann von letzterem? Weil sein Beruf die Anlegung desselben vielfach unmöglich macht. Dem Soldaten und Beamten ist die bestimmte Tracht vorgeschrieben, die er nicht mit dem Trauerkleide vertauschen darf. Ebensowenig können Arbeitsleute, Tagelöhner, Handwerker bei der Arbeit ihr Arbeitscostum ablegen, und so hat denn die Sitte aus praktisch zwingenden Rücksichten sie und den Mann überhaupt mit dem blossen Flor abgefunden. Wenn letzterer auch seinem sinnlichen Eindrucke nach hinter dem schwarzen Kleide der Frau weit zurückbleibt, so reicht er doch als Zeichen der Trauer für den Zweck vollkommen aus, — ein abermaliges Argument für die von mir vertheidigte Auffassung.

Das Gegenstück des Trauerkleides bildet das Festkleid. Aeusserlich unterscheiden sich beide dadurch, dass ersteres absolut erkennbar ist, letzteres nicht --- den Trauernden erkennt man sofort an seinem Kleide, das Festkleid des Armen ist kaum so gut als das Alltagskleid des Reichen. Es gibt weder eine bestimmte Farbe, noch einen bestimmten Schnitt, der das Festkleid von dem gewöhnlichen (Alitagskleid) unterschiede, dasselbe hebt sich yon letzterem bloss relativ ab, nämlich dadurch, dass es nach den Verbältnissen des Trägers besser, gewählter ist als das Alltagskleid, oft lediglich dadurch, dass es neu ist. Der Bauernbursch und der Handwerker trägt am Sonntag einen besseren Rock als alltags, vielleicht einen schlechteren, als in dem Andere gewöhnlich erscheinen. Firmelung und die Confirmation bringt den Kindern neue Anzüge, die Hochzeit der Braut ein neues, bisher noch nicht getragenes Kleid, in beiden Fällen vielleicht kaum so gut als das Alltagskleid des vornehmen Kindes oder der vornehmen Frau; das einzige Abzeichen, an dem man hier die Braut erkennt, ist der Kranz. Nur der Mann der höheren Stände darf sich rühmen, eine Form des Kleides zu besitzen, die schon als solche die Ungewöhnlichkeit der Veranlassung oder Lage, die den Träger zum Anlegen desselben bestimmt, kundgibt: den schwarzen Frack, aber ein

ausschliessliches Festkleid bildet auch er nicht — die Sitte kennt keine eigenthümliche Festtracht. Das Festkleid bleibt also hinter dem Trauerkleid in Bezug auf seine Erkennbarkeit zurück, bei letzterem ist dieselbe absoluter, bei diesem bloss relativer Art.

Ein anderer Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass das Trauerkleid dauernder, das Festkleid vorübergehender Art ist. Letzteres macht sofort mit seiner Veranlassung der Alltagstracht Platz, die Trauerkleidung wird längere Zeit hindurch beibehalten — die Freude flieht, der Schmerz bleibt.

Ein dritter Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass das Festkleid den Anlässen gemeinsamer Freude vorbehalten ist. Dies drückt schon der Name Festkleid aus. Ein Fest (ebenso die dies festi der Römer, von denen der Name entlehnt ist) bedeutet ein gemeinsames Feiern (Enthaltung von der Arbeit), Vereinigung zur gemeinsamen Freude. (S.º 203). Ein Fest kann Niemand allein begehen, zum Feste gehören die Festgenossen; die Sitte aber verlangt, dass alle Festgenossen das Festkleid anlegen. Das Trauerkleid dagegen erscheint gleichmässig bei gemeinsamer wie bei individueller Trauer; man trauert nicht bloss um den Verlust der Seinigen, sondern auch bei schweren Schlägen, die das Vaterland getroffen haben (Landestrauer).

Den Anlass zur Anlegung des Festkleides bieten theils die wichtigen Familienereignisse (Kindtaufe, Confirmation, v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl. 21

Firmelung, Hochzeit), theils die kirchlichen und öffentlichen Feste und Feierlichkeiten, für die niederen Klassen und die Kinder selbst der Sonntag (der Sonntagsrock), theils die geselligen Zusammenkunfte. Der Zweck ist überall derselbe: Anregung und Erhaltung der freudigen Stimmung durch Vergegenständlichung der Freude in der ausseren Erscheinung der geputzten Festgenossen. soll schon durch den Anblick an den Zweck des Zusammenseins erinnert werden; mit dem Alltagsrock soll er auch die Alltagsstimmung aus-, mit dem Festkleid die Feststimmung anziehen. Das ist die Absicht, welche die Sitte dabei im Auge hat. Das Motiv derselben ist also wiederum ein sociales, ganz so wie bei dem Trauerkleide. Auch das Festkleid ist eine Art der Tracht d. h. der durch die Sitte erforderten Kleidung; man legt dasselbe nicht bloss seinetwegen an, weil und insofern man selber die freudige Stimmung empfindet, der es Ausdruck geben soll, sondern man thut es der Anderen wegen, um den eigenen Antheil an der gemeinsamen Freude zu bekunden, es ist der Beitrag jedes Einzelnen zur Feststim-Auch beim Festkleid ist mithin das Motiv nicht mung. individueller Art, nicht das ästhetische oder psychologische Bedürfniss, der eigenen Stimmung Ausdruck zu geben wäre dies der Fall, so könnte man es damit halten, wie man wollte, und man wurde auch bei Anlässen zu rein individueller Freude (z. B. bei einer Beforderung, beim Gewinn des grossen Loses) den Festrock anziehen, was

bekanntlich nicht geschieht — sondern das Motiv ist socialpraktischer Art, es ist die Sitte, die etwas damit für die
Gesellschaft erreichen will, und die man mitzumachen hat,
es mag Einem ums Herz sein, wie es will — die Nichtbeachtung derselben enthält einen gesellschaftlichen Verstoss, eine Rücksichtslosigkeit gegen sämmtliche übrige
Theilnehmer.

Dass die Sitte den Zweck, den sie dabei im Auge hat, dass das Kleid nicht bloss äusserlich Stimmungsträger, sondern auch innerlich Stimmungswecker sei, nicht durchweg erreicht, steht dem nicht im Wege. Für den blasirten Menschen ist der Rock, den er anzieht, völlig einflusslos, seine Stimmung ist immer dieselbe gleichmässig gelangweilte — das Festkleid hat über ihn keine Macht. Aber er ist es ja auch nicht, der das Festkleid erfunden hat, sondern das ist gewesen der natürliche, geistig gesunde Mensch, der das Bedurfniss empfindet, die sparsam zugemessenen Anlässe zu erhebender Freude durch Theilnahme Anderer zu steigern, der sich noch voll freuen kann, und, um es zu können, sich mit Anderen freuen muss. ihn steckt in der That im Rocke die Freude selber, er zieht mit dem Fest- oder Sonntagsrock einen anderen als den Alltagsmenschen an, und ganz dasselbe verlangt er auch von seinen Genossen. Ein Bauernbursch, dem am Sonntag der Sonntagsrock, ein Kind, dem bei der Confirmation der neue Anzug, eine Braut, der bei der Trauung das bloss für diesen Anlass gefertigte Hochzeitskleid fehlte,

wurden den Mangel dessen, was, wie die Sprache sich ausdrückt, seinmal mit dazu gehört«, bitterlich empfinden, denn wenn sie, was in diesen drei Fällen kaum anzunehmen sein wurde, auch selber für sich über die Sitte erhaben wären und in ihr nur eine werth- und bedeutungslose Aeusserlichkeit erblicken wurden, so wurden sie doch das Urtheil der Andern scheuen und derentwegen es vorziehen sich der Sitte zu fügen. Die Macht, welche die Sitte in dieser letzteren Richtung ausübt, ist, wie die Erfahrung zeigt, eine unwiderstehliche, sie erinnert an die Tyrannei der Mode. Selbst der Arme erträgt lieber alle Noth und Entbehrung, als dass er bei solchen Gelegenheiten durch den Mangel des Festkleides das öffentliche Geständniss seiner Armuth ablegt — das Leihhaus wird nie mehr belagert als bei Gelegenheit von öffentlichen Festen und Feierlichkeiten, das Letzte geht darauf, um zu documentiren, dass man »mit dazu gehört« und hinter den Anderen nicht zurückzubleiben braucht. Ein wahres Kabinetstück für diese tyrannische Zwangsgewalt der Sitte über das gemeine Volk hat Jean Paul in seiner Lenette im Siebenkäs geliefert; sie erträgt willig und ohne zu murren die schwersten Entbehrungen, aber in ihrem grillirten Kattunkleide, mit dem sie Sonntags öffentlich erscheint, und in ihrem Festkuchen steckt für sie der letzte Rest ihrer socialen Stellung, der Strohhalm, an dem sich ihre Selbstachtung anklammert.

Ich fasse das Gesammtresultat der ganzen bisherigen

Ausfthrung tiber die Tracht in den Satz zusammen: die Tracht hat ein sociales und zwar praktisches Motiv. Damit haben wir für sie dasselbe Motiv gewonnen wie für die Mode (S. 230 ff.), nur freilich mit dem wesentlichen Unterschiede, dass die Accentuirung der gesellschaftlichen Stellung, welche den Zweck der Mode bildet, im eigenen Interesse, die Befolgung der durch die Sitte vorgeschriebenen Tracht dagegen in dem der Gesellschaft geschieht; aber hier wie dort muss die Gesellschaft in Bezug genommen werden, um beide begreiflich zu machen, das blosse Ind:viduum mit seinen individuellen Neigungen, Bedürfnissen, Stimmungen reicht dazu nicht aus.

Die hier entwickelte Ansicht über das social-praktische Motiv der Tracht findet eine ganz erhebliche Unterstützung in der staatlich vorgeschriebenen Tracht: der Amtstracht, in der wir unserer obigen Ausführung zufolge (S. 298) ein Stück mit der Form des Rechts bekleideter Sitte erblicken. Die Zurückführung derselben auf ein ästhetisches Motiv, welche bei der durch die Sitte vorgezeichneten Tracht wenigstens noch einen gewissen Schein für sich hat, schliesst sich hier von selbst aus, die Absicht, die den Staat dabei leitet — und dasselbe gilt von der Kirche in Bezug auf ihre Diener — ist zweifellos nicht darauf gerichtet, dem Schönheitssinn ihrer Träger oder des Publicums Nahrung zu gewähren, den Richter und den Geistlichen herauszuputzen, damit sie Gegenstand des eigenen und fremden sinnlichen Wohlgefallens seien, son-

dern die Tracht hat einen ernsten praktischen Zweck, sie soll ihren Träger und die Welt an das erinnern, was der Mann vorstellt, bedeutet. Mit der Privattracht soll er auch den Privatmenschen ablegen und den Diener des Staats oder der Kirche anziehen, er soll sich nicht bloss selber als ein anderer fühlen, sondern auch der Welt als solcher erscheinen. Der Richter, der den Talar anlegt, ist -- das soli der Talar bedeuten — nicht mehr derselbe Mann, mit dem die Parteien noch kurz vorher beim Glase Wein zusammen gesessen und gescherzt haben: der gute Bekannte, liebenswürdige Gesellschafter, Duzbruder, der Mann ist ein anderer geworden, an seiner Person ist so zu sagen ein anderes Register aufgezogen, alle persönlichen Beziehungen sind abgestreift, er ist der Träger und Vertreter der staatlichen Macht, der persönlich der Partei ebenso fremd gegentiber steht, wie ein völlig Unbekannter, und diese Thatsache soll die Tracht ihr und ihm unausgesetzt gegenwärtig erhalten. Kurz die Amtstracht hat denselben Zweck, wie das Trauer- und das Festkleid: Stimmungswecker und Stimmungsträger zu sein. Dadurch unterscheidet sich die Amtstracht von der Uniform des Militärs. Letztere hat in erster Linie den Zweck, Unterscheidungsmerkmal zu sein, sowohl in Bezug auf den Gegensatz des Militärs zum Civil als in Bezug auf die militärischen Grade; ob die Uniform nicht abgesehen davon noch ihren hohen Werth hat, steht hier nicht zur Frage, ich werde die Frage am geeigneten Ort aufnehmen. Für den Richter und den Geistlichen bedarf

es eines solchen Unterscheidungsmerkmals nicht; der Platz ihrer amtlichen Thätigkeit: die Gerichtsstätte, der Altar, die Kanzel kennzeichnet beide zur Gentige als das, was sie vorstellen, für beide bleibt also als Motiv der Amtstracht nur die angegebene Deutung übrig.

Es ist dies wiederum ein neuer Beleg für die hohe gesellschaftliche Bedeutung der Form. Auf der Tracht des Richters und Geistlichen beruht ein gutes Theil ihrer Wirksamkeit. Der Geistliche im Oberrocke vor dem Altare, der Richter in demselben Kostüm, in dem er soeben die Weinschenke oder die Bierbank verlassen, würde des Eindrucks verfehlen, er würde die Erinnerungen und Vorstellungen, die daran haften, nicht zu überwinden vermögen. Indem die Tracht ihn derselben entkleidet, leistet sie seiner Wirksamkeit Vorschub, fördert sie den Zweck des Amts selber, es ist also wiederum der Gesichtspunkt der sittlich-adminiculirenden Function der Sitte, bei dem wir schliesslich auch hier anlangen. Die Sitte ist nicht die Moral, die Tracht nicht das Amt, aber Sitte und Tracht leisten beiden die erheblichsten Dienste.

Und darum soll man die Tracht nicht gering schätzen. Es steckt mehr in ihr, als eine heutzutage viel verbreitete Ansicht, die in ihr nur etwas rein Aeusserliches, innerlich völlig Gleichgültiges und Bedeutungsloses erblickt, annimmt. Es ist dies die Ansicht der seichten flachen Aufklärung, welche sich den Schein gibt, als erfasse sie das Wesen der Sache, das einmal mit blossen Aeusserlichkeiten nichts

gemein habe, der Hochmuth und Dünkel des Flachkopfs, der von dem wahren Wesen der Sache, das auf der innigen Verbindung von Form und Inhalt beruht, keine Ahnung hat. Unsere Vorfahren wussten sehr wohl, was die Form bedeutete, und haben sie ängstlich, vielleicht im Uebermasse gepflegt, und gerade durch den letzten Umstand mag die Opposition und Reaction dagegen, welche sich als die Strömung der heutigen Zeit bezeichnen lässt, hervorgerufen sein\*). Aber in ihrer Abneigung gegen das Uebermass ist sie selber über das richtige Mass hinausgeschossen, und ich glaube nicht als falscher Prophet erfunden zu werden, wenn ich prophezeihe, dass die Zukunft auf Grund der Erfahrungen, die sie mit der Formlosigkeit machen wird, das ihr abhanden gekommene Verständniss für die Form wiederum gewinnen und zur Einsicht gelan-

<sup>\*)</sup> Wer ein aufmerksames Auge für das Leben hat, dem wird es an Belegen für diesen von mir behaupteten Zug unserer Zeit zur Formlosigkeit nicht fehlen. Aus der kurzen Spanne Zeit, die ich persönlich überschaue, könnte ich manche anführen. In Sitzungen, zu denen man sonst im Frack erschien, erscheint man jetzt im Warum auch nicht? Der Mann ist ja derselbe! Oberrock. dem Oberrocke hat dann stellenweise auch die Cigarre Zutritt erhalten; ich könnte ein hochangesehenes Collegium nennen, bei dem die ernstesten Fragen gemüthlich bei der Cigarre abgethan werden. Warum auch nicht? Das Rauchen erleichtert ja das Denken! Es fehlt nur noch das Bier bei den Sitzungen, das, wenn auch nicht die Denkkraft, so doch die Stimmung in vortheilhafter Weise zu beeinflussen vermag. Als letzter Schritt auf dieser Bahn bliebe die-Verlegung der Sitzungen in Bierlokale übrig. Die Frage von der anständigen Form des Erscheinens vor Gericht spielte den Zeitungen zufolge neulich bei einem bairischen Gerichte, wo ein Advokat bei der Gerichtssitzung in bunten Beinkleidern erschienen war, die Hosenfrage ward hier Gegenstand gerichtlicher Entscheidung.

gen wird, dass im Kleide ein Stück Stimmung, eine gewisse Garantie des Benehmens steckt — der Lümmel im Frack ist doch nicht ganz derselbe wie der im Oberrock, er fühlt sich »genirt«, und gerade das soll er.

## 9. Die Umgangsformen.

Ueberall, bei allen Völkern und auf allen Culturstusen, sinden wir gewisse Normen und Formen in Uebung, welche das Individuum in seiner persönlichen Berührung mit Anderen zu beachten pslegt, und welche wir mit der Sprache als Umgangssormen bezeichnen. So verschiedenartig dieselben auch im Einzelnen gestaltet sind, so ist ihnen doch derselbe Grundzug gemeinsam: dass die öffentliche Meinung die Beachtung derselben erheischt, und die Nichtbeachtung derselben als einen »Verstoss« gegen das Hergebrachte rügt. Wie »Ver-gehen« und Uebertretung sprachlich die Abweichung vom Psade des Rechts charakterisirt, »Verirrung« die von der Bahn der Moral, »Sünde« die von dem Wege der christlichen Frömmigkeit, so »Anstoss, Verstoss, anstössig« die Abweichung von den vorgezeichneten Formen des persönlichen Verkehrs.

Der Umstand, dass wir den letzteren Formen überall begegnen, hätte sie, sollte man meinen, längst zum Gegenstande des wissenschaftlichen Nachdenkens machen müssen.

Eine Erscheinung, die auf den niedrigsten wie auf den höchsten Culturstufen sich gleichmässig wiederholt und zwar gerade auf ersteren in einer Schärfe der Ausbildung und Peinlichkeit der Beobachtung, hinter der das Recht

und die Moral weit zurückbleiben\*), muss dech wehl zwingende Gründe für sich haben. Worin bestehen dieselben? Nach einer auch nur einigermassen befriedigenden Antwert darauf sehen wir uns vergebens um, bei keinem Theil unseres Lebens ist die wissenschaftliche Ergründung und Erkenntniss so sehr hinter der Thatsächlichkeit zurückgeblieben, als bei diesem. Die Reisenden berichten uns über die Formen und Gebräuche des Verkehrs bei wilden Völkern, aber das Interesse, mit dem wir ihre Berichte entgegennehmen, erschöpst sich regelmässig in der Verwunderung über das Fremdartige, Seltsame, Absonderliche dieser Formen, ohne uns zu einem eindringenden Nachdenken über den Grund derselben anzuregen. Es sind Wunderlichkeiten, d. h. Dinge, die wir damit abthun, dass wir uns wundern, womit wir das Geständniss ablegen, sie nicht zu verstehen.

Selbst um das Verständniss unserer heutigen Umgangsformen steht es uns nicht besser, nur freilich aus anderen
Gründen. Jeder Gebildete kennt sie, soweit er sie praktisch zur Anwendung zu bringen hat. Aber damit hat es
auch sein Ende. Er kennt sie wie die meisten Menschen
ihre Muttersprache, d. h. er wendet sie richtig an, ohne
sich ihrer Gründe, ja nur einmal der Regel selber klar
bewusst zu sein. Unser Bewusstsein erstreckt sich regelmässig nicht weiter, als es durch Verstösse, die wir da-

<sup>\*)</sup> Darüber im dritten Bande bei Gelegenheit der historischen Betrachtung der Umgangsformen.

gegen im Leben wahrnehmen, geweckt wird; wie so oft wird auch hier das Positive erst durch das Negative der Erkenntniss vermittelt — der Mythus vom Stindenfall. Gar vieles von dem, was einst auf längst überwundenen Culturstufen die Regel bildete, und von dem die Gesittung den Menschen erst allmählich hat befreien mussen, ist heutzutage in der gebildeten Gesellschaft so gänzlich unmöglich geworden, dass das Auge des Gebildeten es sactisch nie mehr wahrnimmt. Dass die allmähliche Entwicklung des Anstandsgefühls dasselbe hat erst ausrotten und abthun mussen, dass also auch hier Regeln des Anstandes vorliegen, welche uns gegen dasselbe schützen, deren wir uns nur nicht bewusst sind, kommt uns nur darum nicht in den Sinn, weil diese Schichten der Sitte zu den frühesten Niederschlägen des gesellschaftlichen Lebens gehören, deren Ablagerung sich vor allem Menschengedenken vollzog, — Schichten, so tief gelagert und so gänzlich von den späteren Bildungen überdeckt, dass wir gar keine Ahnung davon haben, dass auch sie sich erst haben ablagern müssen, d. h. dass die Sitte dieses Stück erst hat schaffen müssen.

So kennen wir eigentlich nur diejenigen Regeln, die auf der Obersläche des heutigen Lebens liegen. Und selbst dieses Kennen, — wie dürftig ist es mit demselben bestellt! Es ist das Kennen der praktischen Anwendung: des Könnens, aber nicht das der theoretischen Einsicht: des Wissens, d. h. des klaren, wissenschaftlichen Be-

wusstseins über ihre Gründe und ihren systematischen Zusammenhang.

Sache der Wissenschaft wäre es gewesen, auch hier wie überall das blosse Kennen zum Wissen zu erheben. Aber die Aufgabe lag für sie zu tief unter dem Niveau des wissenschaftlich Wissenswerthen. Soll die Wissenschaft untersuchen, warum wir uns grüssen, warum wir uns erheben, wenn Jemand ins Zimmer tritt, warum wir uns nicht mit Du, sondern mit Sie anreden? Das sind Nichtigkeiten, Aeusserlichkeiten, um die sich die wissenschaftliche Erkenntniss nicht zu bekummern hat. So ist denn die literarische Behandlung des Gegenstandes fast ausschliesslich dem literarischen Gewerbe, den Verfassern Complimentirbüchlein und Anleitungen zur guten von Lebensart anheimgefallen, Anleitungen, die demjenigen, der sie nöthig hat, in der Regel wenig nutzen, und demjenigen, der sich im elterlichen Hause und in der Schule des Lebens die gesellschaftliche Bildung angeeignet hat, überslussig sind. Nur die Franzosen, lange Zeit sur die übrigen Völker praktisch die Meister und Lehrer der feinen gesellschaftlichen Sitte\*), dürfen das Verdienst beanspruchen, das Verständniss derselben durch manche treffende Beobachtungen und Reflexionen gefördert zu haben, während der diesem Gegenstande gewidmete Zweig der deutschen Literatur bis in die neueste Zeit hinein, wo ein

<sup>\*)</sup> Das Weitere bei der geschichtlichen Betrachtung der Umgangsformen.

gewisser Umschwung zum Bessern eingetreten ist, den Eindruck der äussersten Armseligkeit macht, einer wahren literarischen Sahara, die höchstens ein Kamel in Versuchung kommen kann zu betreten, um darin seine Nahrung zu suchen, ein würdiges Seitenstück zu den »Briefstellern«, Anleitungen, um den Mangel dessen, was die Bildung zu beschaffen hat, zu verdecken\*).

Man bezeichnete diesen Theil der Sitte früher lateinisch als Ethica complementoria, wobei nicht, wie ich in der ersten Auflage angenommen, der Gedanke vorschwebte, dass das äussere Benehmen eine Ergänzung (complementum) des moralischen Verhaltens enthalte, sondern, worauf mich mein Freund Unger aufmerksam gemacht hat, der der Erfüllung einer Pflicht (mittellat. complere officium). Unser deutsches Compliment ist aus dem Französischen hinübergenommen (franz. complir. Littré Dict. de la langue franç.: compliment, derivé de l'ancien verbe complir, tandisque complément dérive directement du latin complementum), daher auch die entsprechenden Wendungen in den übrigen romanischen Sprachen und auch engl. comply.

Ich gebe als Beispiel den Titel eines dieser Werke an: Ethica complementoria das ist Complementirbüchlein, in welchem enthalten eine richtige Art, wie man sowohl mit hohen als niedrigen Standespersonen, bei Gesellschaften und Frauenzimmern hochzierlich reden und umgehen solle, durch Georg Grefflingern, gecrönten Poeten und Not. Publ. Mit angefügtem Trenchir-Büchlein, und züchtigen Tischund Leber-Reimen. Amsterdam 4675. Ein anderer Name dafür war Sittenschule. Als Beispiel nenne ich das von J. V. von Sitte-wald datirt von Sittenbach (also offenbar pseudonym) 4694. Es

<sup>\*)</sup> Ich habe mich für den vorliegenden Zweck mit dieser Literatur bekannt gemacht und dieselbe, soweit das Material der hiesigen Bibliothek es mir verstattete, bis ins siebzehnte Jahrhundert, hinein verfolgt. Ich theile meine Ergebnisse kurz mit, kann jedoch die Bemerkung nicht unterdrücken, dass sie unvollständig sind, und dass es gewiss ein dankenswerthes Unternehmen sein würde, an der Hand eines vollständigen literarischen Apparats die geschichtliche Entwicklung der Vorstellungen und Vorschriften über den feinen Umgangston darzustellen.

Die Wissenschaft hat sich mit Unrecht diesem Gegenstand abgewandt. Auch hier findet sie einen dankbaren Stoff zum tiefern Eindringen, zum philosophischen Denken

lässt sich kaum etwas Unflätigeres denken als diese »Sittenschule«, sie enthält eine Collection der schmutzigsten Anekdoten, bestimmt, um mittelst ihrer die Unterhaltung zu würzen. Allen Werken dieser Kategorie merkt man es an, dass sie von Leuten geschrieben sind, welche die gute Gesellschaft nur vom Hörensagen kannten, nach Art der Comödianten auf Winkeltheatern, welche die Könige spielen; sie haben einige Aeusserlichkeiten zusammengerafft, ohne den Geist, der dieselben beseelt, verstanden zu haben. Das einzige Werk, das von einem Manne geschrieben ist, der sich selber in den höheren Gesellschaftskreisen bewegt hatte, ist das bekannte des Freiherrn von Knigge über den Umgang mit Menschen, Aufl. 3. 4788. Aufl. 42 von Karl Gödeke 4844. Dasselbe berührt aber die Umgangsformen nur nebenbei (z. B. Kap. I, Nr. 44—48), das eigentliche Ziel desselben bildet die Entwerfung einer Politik des Umgangs: der weltkluge Mann. Ebenso verhält es sich mit dem offenbar durch die Knigge'sche Schrift veranlassten dreibändigen Werke von Fr. B. Beneken, Weltklugheit und Lebensgenuss oder praktische Beiträge zur Philosophie des Lebens, Hannover 1806, wo Bd. 1, No. 4—8 die Anstandsregeln behandelt werden.

Alles, was die deutsche Literatur in dieser Richtung aufzuweisen hat, wird durch dasjenige, was die französische in diesem Punkte bietet, sowohl an einzelnen geistvollen Bemerkungen als an speciell diesem Gegenstande gewidmeten Werken, gänzlich in den Schatten gestellt, und so abschreckend die Lecture der deutschen, so anziehend ist die der französischen Werke. Sie geben nicht dürre Regeln zum Zwecke der äusseren Abrichtung, sondern sie suchen in den Sinn derselben einzudringen, und sie entwickeln in der That den Geist der feinen französischen Höflichkeit. Eine hervorragende Stellung nimmt hier der Abbé de Bellegarde ein, er scheint sich den Aufbau einer Theorie des Umgangs zur Lebensaufgabe gemacht zu haben, wie die Menge der von ihm herrührenden Werke zeigt: Réflexions sur ce qui peut plaire ou déplaire dans le commerce du monde, Amsterdam 1699. Suite de réflexions sur ce etc. Amsterdam 1699. Les règles de la vie civile avec des traits d'histoire. Pour former l'esprit d'un jeune prince, Haag 4720. Réflexions sur la politesse des mœurs avec des maximes pour la société civile. ed. 6. Haag 4728.

vor, auch auf diesem Gebiete des Lebens hat sie Gelegenheit sich zu überzeugen, dass nicht der Zufall, die Willkur, die Laune auf demselben ihr wildes Spiel treiben, sondern dass auch hier der Zweck seinen Sitz aufgeschlagen und, wie immer, Ordnung geschaffen hat. Scheinbar und nach der Behauptung Vieler, die sich in der oben geschilderten Weise damit beschäftigt haben, ein wustes Gewirr von lauter äusserlichen, zusammenhangslosen Bestimmungen, fügt sich die Masse bei ernster Vertiefung in den Gegenstand zu einem einheitlichen, planvoll angelegten, folgerichtig durchgeführten und innerlich gegliederten Ganzen zusammen. Nicht die Wissenschaft hat hier erst Ordnung zu schaffen, sondern dieselbe bloss zu erkennen, ihre Aufgabe ist es, mit der Leuchte heranzutreten und dasjenige, was das Leben im dunklen Drange geschaffen, aus dem Zwielichte des Unbewussten in das helle Licht des Bewusstseins zu rücken.

Auch hier hat die Sprache ihr längst vorgearbeitet, und die Wissenschaft kann sich einen grossen Theil der Arbeit ersparen, indem sie dasjenige, was jene bereits geleistet hat, einfach in Besitz nimmt. Aber selbst dies ist von der Wissenschaft bisher über Gebühr versäumt worden, und darum bedurfte es meiner obigen sprachlichen Untersuchungen über die Sitte; dieselben werden im Folgenden nach manchen Richtungen hin eine Ergänzung finden, die wegen der nöthigen sachlichen Erläuterungen erst an dieser Stelle gegeben werden konnte.

Die Sprache bringt jene Normen unter den Gesichtspunkt der Umgangsformen. Warum nennt sie dieselben Umgangsformen, warum nicht Verkehrsformen?
Verkehr ist der weitere, Umgang der engere Begriff, jener
umfasst gleichmässig den geschäftlichen wie den geselligen
Verkehr, dieser bloss letzteren. Warum also weist die
Sprache mittelst jenes Ausdrucks diese Formen bloss dem
Umgang, warum nicht dem Verkehre zu? Haben dieselben
für den geschäftlichen Verkehr etwa keinen Werth?

Die Sprache hat auch hier wiederum vollkommen das Richtige getroffen. Sie legt den Accent auf den Umgang, nicht, um damit auszudrücken, dass jene Formen für den geschäftlichen Verkehr werthlos seien, sondern um zu betonen, dass der Schwerpunkt ihrer Bedeutung nach Seiten des Umgangs hin fällt, es bewährt sich hier der Satz: a potiori fit denominatio.

Im geschäftlichen Verkehre bildet die persönliche Berührung das blosse Mittel zum Zweck, im geselligen dagegen den Zweck selber. Dort können wir uns vertreten lassen, — zum groben Kaufmann, Handwerker, mit dem wir die persönliche Berührung scheuen, schicken wir unsere Diensthoten oder einen Dienstmann, im Processe bedienen wir uns eines Advokaten, oder in Ermanglung persönlicher Vertretung wählen wir den Weg der schriftlichen Verhandlung, die den Vorzug der grösseren Sicherstellung gegen ein ungebührliches Benehmen vor der mündlichen voraus hat — die Feder des ungeschlachten Menschen ist

bekanntlich weit weniger zu fürchten als seine Zunge! — und selbst für den schlimmsten Fall, dass die persönliche Berührung unumgänglich ist, unterziehen wir uns ihr in der Erwägung, dass die Unannehmlichkeit derselben sich durch das Geschäft selber bezahlt mache, und nehmen sie als leidige Zugabe mit in den Kauf.

Ganz anders beim Umgang. Hier ist die persönliche Berthrung Selbstzweck, sie soll sich nicht durch einen Zweck, der ausser ihr liegt, sondern durch sich selbst bezahlt machen. Vertretung durch einen Andern ist hier ebenso ausgeschlossen wie Vertretung beim Essen und Trinken. Nicht minder der schriftliche Weg. Die Person will im Umgange die fremde Person geniessen. Bietet letztere in ihrem Benehmen nicht die nöthigen Garantien eines wohlthuenden Verkehrs, so leistet man, wenn nicht überwiegende Vortheile ihn gleichwohl wünschenswerth machen, auf letzteren lieber gänzlich Verzicht.

Die Umgangsformen haben nun die Bestimmung, dies Benehmen in einer Weise zu regeln, wie es der Zweck des Umgangs mit sich bringt, sie stellen den Typus des gesellschaftlich correcten Menschen auf, wie dieses Volk und diese Zeit sich ihn denkt. Sie enthalten den Inbegriff der an der Hand der Erfahrung gewonnenen Bedingungen des Umganges, wie das Verkehrsrecht den Inbegriff der auf gleiche Weise gewonnenen Bedingungen des Verkehrs. Der Codex der feinen auf den Umgang bezüglichen Sitte bildet das Seitenstück zum Codex des Rechts,

nur dass er nicht die Form der Schrift an sich trägt, er gehört, wenn man sonst den Ausdruck jus auf die Regeln des geselligen Verkehrs anwenden will, wie es ja die Sprache in der That thut. indem sie von Gesetzen des Anstandes, der Höflichkeit u. s. w. spricht, nicht zum jus scriptum, sondern zum jus non scriptum — er lebt in derselben Weise im Volke, wie das wirkliche jus non scriptum: das Gewohnheitsrecht.

Warum aber nimmt sich überhaupt die Sitte des Umgangs an? Warum überlässt sie die Art, wie er zu gestalten ist, nicht rein dem persönlichen Urtheil? Warum bevormundende Regeln für etwas, was rein Sache des personlichen Beliebens ist? Mag Jeder selber sehen, wie er es treibe, und, wenn seine Gewohnheiten, Formen, Manieren, dem Andern nicht gefallen, sich die Moral daraus ziehen, sich ändern, wenn er den Verkehr mit ihnen zu erhalten wünscht, oder bleiben, wie er ist, wenn er darauf verzichten will, es handelt sich dabei ja lediglich um sein eigenes individuelles Interesse. Welche Nöthigung lag für die Sitte vor, sich hier einzumischen und Regeln über das passende Benehmen aufzustellen? Wären es bloss Zweckmässigkeitsregeln, man wurde sie sich schon gefallen lassen, Jeder könnte es dann ja mit ihnen halten, wie er Lust hätte. Aber jene Vorschriften haben nicht die blosse Bedeutung von Klugheitsregeln, wie es deren auch für den Umgang in Menge gibt, und wie sie selbst zum Gegenstande literarischer Behandlung gemacht worden sind (s. das

S. 333 Note genannte Werk von Knigge), sondern den von gesellschaftlichen Imperativen, sie tragen einen obligatorischen Charakter an sich, ihre Uebertretung begründet einen Verstoss (S. 329), was bei blossen Zweckmässigkeitsregeln nicht der Fall ist, kurz sie fallen nicht unter den Gesichtspunkt der Politik, sondern der Ethik des Umganges.

Warum also stellt die Sitte sie auf? Ueberall, wo die Sitte sich einmischt und ihre Gebote erlässt, handelt es sich um ein Interesse der Gesellschaft. Welches Interesse hat die Gesellschaft am Umgang? Damit berühren wir den springenden Punkt der ganzen Lehre, in ihm liegt das Verständniss dieses Stückes unseres Lebens beschlossen. Der Umgang ist eine sociale Institution, Umgang ist sociale Pflicht.

Der Umgang ist eine sociale Institution. Es ist nicht ein bloss individuelles Interesse, das in ihm seine Befriedigung findet: das Bedürfniss nach Geselligkeit, Mittheilung, Unterhaltung, Anregung, Belehrung. Auch dieses Interesse hat seine volle Berechtigung, und es mag immerhin für das Subject das ausschliessliche Motiv bilden, warum es den Umgang sucht. Allein das subjective Motiv steht auch hier wiederum wie in so vielen anderen Verhältnissen, wo das Individuum nur der eigenen Lust und Neigung folgt, im Dienste eines höheren Zwecks, das Individuum dient im Umgange den Zwecken der Gesellschaft. Was die Luftbewegung in physischer, bedeutet der Umgang in moralischer und intellectueller Beziehung: das Megang in moralischer und intellectueller Beziehung: das Megang in moralischer und intellectueller Beziehung:

dium der Verbreitung des moralischen und intellectuellen Fluidums über die Menschheit. Umgang ist der Zwillingsbruder des Verkehrs, beide zusammen beschaffen die Circulation der vorhandenen materiellen und immateriellen Ohne Verkehr Stagnation des ökonomischen Güterumlaufs, ohne Umgang Stagnation des geistigen und moralischen. Umgang ist fortgesetzte Erziehung des Menschen. Hat das Haus und die Schule ihr Werk an ihm verrichtet, so nimmt der Umgang dasselbe auf. Indem wir unserem Vergnügen nachzugehen glauben, treten wir in die Schule des Lebens, lernen und lehren wir, nehmen wir auf und theilen wir mit, bilden wir uns selber und Andere. Alle Weisheit der Welt, die in den Büchern aufgeschichtet liegt, kann den lebendigen Austausch der Gedanken nicht ersetzen, selbst demjenigen nicht, der das grösstmöglichste Mass derselben sich angeeignet hat, denn das Bücherwissen ist gefrornes Denken, das erst durch die Friction im persönlichen Verkehr aufthaut und slüssig wird und die Probe besteht. Und selbst wenn Jemand sich geistig reich genug dünkt, um des Umganges entbehren zu können, so soll er sich zu ihm verstehen der Anderen wegen, um ihnen von seinem Ueberfluss zukommen zu lassen, wie der Reiche dem Armen. Wer ein Licht hat, für den gilt der Satz des Evangeliums: Du sollst dein Licht leuchten lassen — das Licht ist einmal dazu da, dass es der Welt leuchte.

Und wie das Wissen die persönliche Anregung, so kann auch alle geschriebene und gesprochene Moral die Einwirkung des unmittelbaren Eindrucks der moralischen Persönlichkeit nicht ersetzen — ein Mann, der das Sittliche oder die Sitte in concreter Gestalt durch sein Beispiel veranschaulicht, ist mehr werth als hundert Bücher, die es predigen. Der edle, tugendhafte, charaktervolle Mann wirkt, ohne es zu wissen und zu wollen, schon durch seine blosse Persönlichkeit sittlich erhebend, er strahlt moralische Wärme und Kraft aus, die grossen Männer der Geschichte auf ein ganzes Volk, auf die ganze Menschheit, die gewöhnlichen Leute wenigstens auf ihre nächste Umgebung, — Sonne, Ofen.

In diesem Sinne hat jeder in irgend einer Weise tuchtige Mann im gesellschaftlichen Leben die Verpflichtung, sich selber, d. h. seine Persönlichkeit der Welt nicht vorzuenthalten, in intellectueller wie moralischer Beziehung Lehrer und Prediger zu sein, und darum hat die Gesellschaft ein Anrecht darauf, dass er mit Anderen verkehre.

Umgang ist sociale Pflicht. Der Einsiedler verstundigt sich gegen die Gesellschaft, denn er entzieht ihr die Dienste, die er im Stande wäre ihr zu leisten, ganz abgesehen davon, dass er sich selber schädigt, denn Niemand entzieht sich auf die Dauer der Gesellschaft, ohne in irgend einer Weise Schaden zu nehmen, Einseitigkeit ist die unausbleibliche Folge der Einsamkeit. Mag auch in erster Linie die Kraft des Menschen seiner Berufsthätigkeit gehören, der Ueberfluss seiner Kraft und Zeit gebürt der Gesellschaft, selbst seine Heiterkeit, sein Frohsinn, seine

geselligen Talente und seine gesellschaftliche Bildung. Wären wir Menschen im Stande, die Einwirkungen des einen von uns auf den andern zu verfolgen, wir wurden oft mit Staunen inne werden, welche nachhaltigen Wirkungen sich an die scheinbar unbedeutendsten persönlichen Berührungen knüpfen. Der blosse Anblick der fremden Grösse kann die eigene schlummernde Kraft wecken, eine einzige Unterhaltung mit einem bedeutenden Mann für das ganze Leben entscheidend werden, und wie nach dem Gesetze der Erhaltung der Kraft sich Wärme in Bewegung, Bewegung in Kraft umsetzt, so kann auch im Werke des Denkers die Erfrischung und Anregung, die er im geselligen Verkehr dem Witz und der Heiterkeit des Lebemannes, und in dem des Dichters und Malers diejenige, die er dem Zauber weiblicher Anmuth und Schönheit verdankt, sich in kostbarer Weise verwerthen und für die Menschheit die schönsten Bluthen treiben, Scherz setzt sich da in Ernst, Schönheit in Poesie um. Der Same, aus dem auf fruchtbarem Boden das Grösste in der Welt hervorgeht, ist dem blossen Auge ebensowenig wahrnehmbar, wie derjenige, den die Luft mit sich führt — der Umgang ist eins der wirksamsten Vehikel, das ihn weiter trägt.

Mit der Erfindung der Buchdruckerkunst und dem Aufschwunge der Literatur hat die todte Person: das Buch der lebendigen eine bedenkliche Concurrenz gemacht, und jenes hat allerdings grosse Vorzüge vor dieser voraus. Die todte Sprache des Buchs redet zur ganzen Welt, der

gleichzeitigen, wie der kommenden, die lebendige der Person nur zu den Wenigen, die ihre Stimme vernehmen. Und sodann ist das Buch ein bequemer Geselle, den wir rufen und verabschieden können, ganz wie es uns beliebt, während die Person uns Zwang auferlegt und uns nicht selten das Wenige, was sie uns bietet, durch lästige Zugaben theuer bezahlen lässt. In Hinblick auf diese beiden unleugbaren Vorzüge können wir es als einen der grössten Fortschritte der Cultur bezeichnen, dass wir für den Bezug unserer geistigen Nahrung nicht ausschliesslich mehr auf die Person angewiesen sind. Die Form, in der das Buch sie uns zuführt, ist ungleich umfassender, reicher, exacter und zugleich viel bequemer, billiger, leichter. Und doch! was wurde aus dem Menschen, wenn er`bloss diese getrocknete Speise zu sich nehmen sollte? Es würde ihm gehen wie dem Seemanne, der lange der frischen Kost entbehrt hat und den in Folge davon der Scorbut heimsucht. Scorbut ist das Kennzeichen des Büchermenschen und die Strafe für sein Vergehen gegen das Grundgesetz der Gesellschaft, welches den lebendigen Austausch der Urtheile und Ansichten und die fortgesetzte Selbsterziehung im Verkehre mit Andern verlangt. Der Mensch verkruppelt in der Einsamkeit, der richtige, volle, gesunde Mensch ist nur der Mensch in der Gesellschaft, das Postulat des ζῶον πολιτιχόν gilt auch für den Umgang. Die öffentliche Meinung: die Zuchtmeisterin des Sittlichen würde des wirksamsten Mittels ihrer Einwirkung auf ihn beraubt sein,

wenn er sich durch Fernhaltung vom Umgang ausser Contact mit ihr setzen wollte. Er soll und muss das Urtheil der Welt über sich, wenn auch nicht hören, so doch merken — auch das Schweigen kann beredt sein, — und auch ihr Urtheil über Andere kann ihm als Spiegel der Selbsterkenntniss dienen.

Die bisherige Ausführung hatte den Zweck, die hohe sociale Bedeutung des Umganges in das richtige Licht zu setzen. Aber damit ist der oben postulirte Beweis, dass die Sitte genöthigt war, sich des Umgangs anzunehmen und ihm feste Bahnen vorzuzeichnen, noch keineswegs erbracht. Es wäre ja denkbar, dass es dessen garnicht bedurft hätte. Wenn das Individuum ohne alle Anleitung von selbst das Richtige träfe, wozu brauchte die Sitte es ihm erst noch vorzuschreiben? Die Geschichte und die tägliche Erfahrung ertheilen die Antwort darauf. Der Mensch bedarf in Bezug auf den Umgang nicht minder der Erziehung und der gesellschaftlichen Zucht, wie in Bezug auf das Recht und die Moral. Es gibt kein angebornes Schicklichkeitsgefühl, so wenig wie ein angebornes Sittlichkeitsgefühl, und wenn es ein solches gäbe, so wäre damit die praktische Unterordnung des Individuums unter dasselbe noch in keiner Weise verbürgt. So hat die Gesellschaft bei dem hohen Interesse, das der Umgang für sie hat, sich desselben annehmen müssen, um ihn so zu gestalten, wie er ihren Anforderungen entspricht; und sie hat zu dem Zwecke sich nicht dabei begnügen können, die massgebenden Normen aufzustellen, sondern sie sorgt auch dafür, dass sie thatsächlich beachtet werden. Die Quelle, aus der sie erstere geschöpft hat, ist die Erfahrung, das Mittel, wodurch sie ihre Beachtung erzwingt, die öffentliche Meinung. Beide Behauptungen werden demnächst bewiesen werden.

Aus dem Bisherigen ergibt sich, dass die Umgangsformen keine bloss ästhetische (S. 257), sondern eine hohe praktisch-sociale, d. i. ethische Bedeutung haben. Allerdings greift bei ihnen auch der ästhetische Gesichtspunkt Platz (S. 33), allein er ist nicht der entscheidende. Wäre er es, so könnte Jeder es mit ihnen halten, wie er Lust hätte, und die Verletzung desselben würde nur den Vorwurf des Unschönen, Geschmacklosen, nicht den des Unschicklichen, Unanständigen, eines Verstosses gegen die Sitte begründen. Die Umgangsformen gehören demnach zu den socialen Imperativen, man muss sie befolgen, und zwar der Gesellschaft wegen. Ihre Theorie fällt mithin der Ethik anheim, und wenn letztere sich bisher der Beachtung derselben entschlagen hat, so ist sie eben damit hinter ihrer Aufgabe zurückgeblieben.

Die Unterlassungsstinde war allerdings eine verzeihliche. Die ethische Bedeutung der Umgangsformen ist nur eine mittelbare. Die Vorschriften, welche die Sitte in Bezug auf sie aufstellt, haben nicht wie die des Rechts und der Moral das an sich Gute oder Sittliche zum Gegenstande, sondern nur die Bestimmung, letzteres zu fördern, d. h.

sie haben, wie die Sitte überhaupt (S. 275) nur eine sittlich- adminiculirende Function.

Die Sprache hat diese ihre bloss mittelbare ethische Bedeutung richtig getroffen, indem sie dieselben als blosse Formen bezeichnet. Diesen Gesichtspunkt hat sie, wie seiner Zeit (S. 30 ff.) nachgewiesen, in den mannigfachsten Wendungen ausgeprägt (gesellschaftliche Form, Formen, Umgangsformen, Manieren, dehors, façons, Etiquette). Ueberall wiederholt sich in der Terminologie der Sitte der Gegensatz des Aeussern zum Innern, der Form zum Inhalt, überall scheidet die Sprache ganz genau das dem innern Sittengesetz Entsprechende: das Moralische, Sittliche von dem dem äussern Entsprechenden: der feinen Sitte, dem guten Ton, der guten Lebensart, dem Anstande, dem Sittsamen, der Höflichkeit. Für dieses hat sie die Ausdrücke: Benehmen, Betragen, Wesen, die sie nie für den inneren, für jenes: Charakter, Gesinnung, Halt, die sie nie für den äusseren Menschen gebraucht. Nicht zu verwundern, dass bei dieser scharfen Gegenüberstellung von Innerem und Aeusserem jene Auffassung über das Wesen der gesellschaftlichen Formen sich bilden konnte, welche in ihnen etwas rein Aeusserliches, sittlich Bedeutungsloses erblickt (sprachlich ausgeprägt in dem Ausdrucke: conventionelle = auf blosser Uebereinkunft beruhende, also des innerlich zwingenden Grundes entbehrende Formen). Bei den Griechen und Römern, bei denen sich die begriffliche Scheidung der Sitte von der Moral noch nicht vollzogen hatte

(S. 51 ff.), findet sie sich aus eben diesem Grunde noch nicht, sie gehört zu jener eigenthumlichen Klasse von Irrthumern, welche erst mit dem Fortschritte der Wahrheit möglich werden. Das Fehlsame dieser Ansicht besteht nicht bloss darin, dass sie die oben begrundete sociale Bedeutung dieses Stückes der Sitte (objectiv adminiculirende Function) gänzlich ausser Acht lässt, sondern, dass sie auch den individuell sittlich fördernden, erzieherischen Einfluss (subjectiv adminiculirende Function) nicht in Anschlag bringt. Wäre die gute gesellschaftliche Form nichts als ein Mantel, den man umhängt und ablegt, ohne dass dies den innern Menschen berührt, es möchte darum sein, und bei manchen Menschen: den sittlich völlig unzugänglichen, unbildsamen Naturen mag in der That ihre Bedeutung sich darin erschöpfen. Aber bei den sittlich bildsamen Naturen, welche gottlob die Regel bilden, ist das Verhältniss ein anderes, die Form wirkt bei ihnen auf den inneren Menschen zurück, sie übt einen sittlich veredelnden, einen erzieherischen Einfluss aus, es ist nicht das rein äusserliche Verhältniss des Mantels zu seinem Träger, sondern das innerliche sich gegenseitig bedingende zwischen Schale und Kern. Die Zucht zur Form, die schon beim Kinde beginnt, bringt demselben das Erste bei, was der Mensch zu lernen hat: das Dasein von Geboten in der Welt und die Nothwendigkeit der Unterordnung unter dieselben. Die Selbstbeherrschung, die es in dieser Schule des rein Aeusserlichen gewonnen hat, kommt ihm für die sittliche Erziehung zu Gute — die Sitte arbeitet der Moral vor. Und sodann ist es in der That nicht etwas bloss Aeusserliches, was ihm beigebracht wird, sondern in dem Aeusserlichen steckt bereits der Kern alles Sittlichen: die Rücksicht auf Andere. Es muss der folgenden Darstellung vorbehalten bleiben, diesen Kern herauszuschälen und zur Anschauung zu bringen, hier anticipiren wir das dort zu begrundende Resultat, indem wir sagen: das Motiv aller Umgangsformen ist die Rücksicht auf Andere. aber nicht ausbleiben, dass wie die Selbstbeherrschung. die am rein Aeusserlichen geübt und gewonnen, den inneren Menschen fördert, so auch die in der Schule der Form zur Gewohnheit gewordene Rücksicht auf Andere für die gesammte Lebensanschauung des Menschen, seine sittliche Gesinnung, ihre Früchte trägt. Von zwei Menschen mit völlig gleicher naturlicher Ausstattung muss derjenige, der bei im Uebrigen gleichen Verhältnissen den Vorsprung der rein formalen gesellschaftlichen Erziehung vor dem andern voraus hat, nothwendigerweise sittlich besser, edler werden. Es ist nicht wahr, dass diese Erziehung bloss die Schale glättet; mit der Schale trifft sie zugleich den Kern, indem sie ihm unmerklich Stoffe zusuhrt, die er sich aneignet, und aus denen er sich bildet.

Für die Bedeutung, die ich der guten Sitte für die Gesellschaft vindicire, ist übrigens die Stellungnahme zu dieser Frage von dem individuell erzieherischen Einflusse derselben ohne allen Belang, für sie handelt es sich ledig-

lich darum, ob die Beachtung der Umgangsformen objectiv den Umgang erleichtert, die Missachtung derselben ihn erschwert, und diese Frage kann so wenig zweiselhaft sein, dass ich nicht Anstand nehme, die Behauptung aufzustellen: für den gesellschaftlichen Verkehr ist ein geschliffener Kieselstein, der von Hand zu Hand gehen kann, ohne dass Jemand bei seiner Glätte Gefahr läuft, sich die Hände daran zu ritzen, besser als ein ungeschliffener Diamant, an dessen Kanten, Ecken, Spitzen man sich die Hände verletzt. Es handelt sich ja nicht darum, beide zu kaufen — dann wurde letzterer allerdings der werthvollere sein — sondern sich bloss mit ihnen zu berühren, und für die blosse Berührung kommen andere Rücksichten in Betracht als für den Kauf. Und sodann ist jene Antithese nur auf das Aeusserste des an sich Möglichen gestellt, die richtige Stellung derselben muss lauten: geschliffener oder ungeschliffener Kiesel, geschliffener oder ungeschliffener Diamant.

Die bisherige Ausführung hatte den Zweck, die Theorie der Umgangsformen als ein Problem den Ethik darzuthun. Aber der dazu erforderliche Beweis ist nur erst zur Hälfte erbracht. Es ist nachgewiesen, dass die Umgangsformen oder, was dasselbe, die Gesetze des Anstandes oder der feinen Sitte für die Gesellschaft, welche einmal zu ihrem Gedeihen des Umgangs bedarf, zum Zwecke der richtigen Gestaltung desselben nöthig sind; aber daraus ergibt sich noch keineswegs, dass sie einen geeigneten Gegenstand

zur Entwerfung einer wissenschaftlichen Theorie darbieten. Es wäre ja möglich, dass sie nur ein Aggregat von lauter einzelnen, disparaten Bestimmungen enthielten, die eben des fehlenden eigenen inneren Zusammenhanges wegen aller Versuche der Wissenschaft, einen Zusammenhang zwischen ihnen herzustellen, spotteten. Dass es sich in Wirklichkeit anders verhalt, ist bereits oben (S. 334/335) ausgesprochen worden, und ich habe auch den Nachweis erbracht, wie der Schein des Gegentheils sich bilden konnte (S. 330 ff.). Ein Gegenstand, von dem nur einzelne hervorragende Punkte beleuchtet sind, während die übrigen Partien im Dunkel liegen, muss nothwendigerweise den Eindruck des Zerrissenen machen. Selbst mir, der ich ihm seit geraumer Zeit meine angespannte Achtsamkeit zugewandt habe, geschieht es nicht selten, dass ich irgend etwas Neues an ihm wahrnehme, das mir bisher entgangen war, und ich nehme keinen Anstand, die Richtigkeit meiner obigen Behauptung (S. 330), dass bei keinem Stück unseres Lebens das subjective Bewusstsein sich so wenig mit dem Gegenstande selber deckt als bei ihm, auch für mich selber anzuerkennen. Gleichwohl aber reicht das Material, über das ich verfüge, aus, um die Aufgabe, die ich der Ethik gestellt habe: die Entwerfung einer Theorie der Umgangsformen, in Angriff zu nehmen und wenigstens die Grundsätze derselben schon beim ersten Versuche festzustellen. So unvollkommen und ergänzungsbedürftig er auch ausfallen mag, wie es kaum je einem ersten Versuch erspart

bleiben wird, so glaube ich doch mittelst desselben so viel tiber allen Zweifel erhoben zu haben, dass es sich hier um ein einheitliches, planvoll angelegtes, genau durchdachtes und folgerichtig durchgeführtes Ganzes, um eine Schöpfung aus einem Gusse handelt, kurz ausgedrückt: unsere heutigen Umgangsformen enthalten eine vollständige Organisation des Umgangs, ein ebenbürtiges Seitenstück zu der Organisation des Verkehrs in Form des Rechts.

Eine solche Behauptung lässt sich mit einigen allgemeinen Bemerkungen und einzelnen wenigen Beispielen nicht abthun, sie erfordert einen stringenten Beweis, und derselbe ist nur zu erbringen durch Aufbietung eines reichen Apparates. Auch bei dieser Aufgabe werde ich des Stofflichen eher zu viel als zu wenig bringen, getreu der Maxime, die ich bei diesem Werk unausgesetzt befolgt habe, meinen Abstractionen eine möglichst breite Unterlage an einem reichen Detail zu geben. Wem ich des Guten zu viel zu thun scheine, der möge sich erinnern, dass ich genöthigt bin, die Sache erst aus dem Groben herauszuarbeiten — wäre ich auf diesem Gebiete mein eigener Nachfolger, ich würde mich kürzer fassen.

40. Wissenschaftliche Kritik der Umgangsformen
— echte und unechte Anstandsregeln.

Alle Umgangsformen haben den Zweck, den Umgang zu ermöglichen, zu sichern, zu fördern, angenehm und behaglich zu gestalten, — sie enthalten die durch die

Sitte beschaffte und gehandhabte Disciplin des gesellschaftlichen Benehmens, wie sie den Vorstellungen der massgebenden Gesellschaftskreise dieses Volks und dieser Zeit Es sind die massgebenden d. h. die relativ entspricht. hoch oder höchst gestellten Kreise, welche die Formen des geselligen Verkehrs ausgebildet haben, sie geben ebenso wie bei der Mode (S. 239) den »Ton« an — den Kammerton der guten Gesellschaft, mit dem Jeder, der keinen »Missklang«, keine »Verstimmung« in der Gesellschaft erregen will, 'sich in Einklang zu setzen hat. Die Sprache bezeichnet diesen Ton als »guten Ton«, die entsprechende Weise des Benehmens als »gute Lebensart«, die Gesellschaftskreise, in denen er heimisch ist, als »gute Gesell-Sie fällt damit ein Werthurtheil, welches wie jedes Werthurtheil, die Angemessenheit des Mittels für den zu erreichenden Zweck zur Richtschnur nimmt, hier die Angemessenheit jener Formen für die Zwecke des Umgangs. Der Massstab, den sie dabei anlegt, ist ein relativer, entsprechend der Culturstufe des Volks und der Zeit und daher ein wechselnder. Von den Rohheiten, die noch vor nicht langer Zeit in den höheren Gesellschaftskreisen und selbst an den Höfen tiblich waren, würde jeder Gebildete sich heutigen Tags mit Ekel abwenden. Das Betrinken in der Gesellschaft gehörte bei uns in Deutschland einst zum guten Tone; selbst einem geistlichen Würdenträger verzieh man es nicht bloss, sondern man verlangte es von ihm, die Höflichkeit erforderte, dass er dem Zutrinkenden gehörig »Bescheid« that, und dass er dem Wirthe durch die That bewies, wie der Wein ihm mundete — kein besserer Beweis, als wenn er zu viel getrunken hatte! Wer am meisten trinken konnte, war der Meister, es war ein Ruhm, einen Andern vom Stuhle zu trinken, und selbst bis auf den heutigen Tag hat sich von dieser altgermanischen Unsitte, welche das Trinken zum Gegenstande des Ehrgeizes und des geselligen Wetteifers stempelte, in den Kreisen der Studirenden noch ein letzter Rest erhalten.

Diese historische Wandelbarkeit des Massstabes für das gesellschaftliche Benehmen bewährt sich auch nach der entgegengesetzten Seite hin. Gar Manches, was der unter dem Einfluss des frischern Geistes der Sturm- und Drangperiode unserer deutschen Literatur freier, zwangloser und natürlicher gewordene Ton der heutigen feinen Gesellschaft gestattet, hätte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bei der damals herrschenden pedantischen Etikette den schwersten Anstoss erregt, der vollendetste Hofmann der Gegenwart in eine damalige Gesellschaft der bürgerlichen Kreise versetzt, hätte sich auf den Vorwurf gefasst machen müssen, dass er nicht wisse, was sich schicke.

Also heute so, morgen so? Die gute Lebensart ein Spiel des Zufalls, des reinen Beliebens und der Willkur, ähnlich wie die Mode? In der That scheint dies die Auffassung der Sprache zu sein, indem sie die Umgangsformen als »conventionelle« Formen bezeichnet d. h. als solche,

zu deren Rechtfertigung sich weiter nichts sagen lässt, als dass sie einmal durch stillschweigende Uebereinstimmung angenommen sind.

Und in einem gewissen Sinne hat sie nicht Unrecht, denn unter diesen Formen gibt es in der That einzelne, welche reine Modesache sind, nicht bloss in dem Sinne, dass sie den flatterhaften Charakter der Mode theilen, sondern auch in dem, dass sie gleich ihr ihre Annahme lediglich dem Bestreben der höheren Stände verdanken, etwas Besonderes für sich zu haben. Aber der bei weitem grössere Theil der heutzutage herrschenden Umgangsformen ist anderer Art, er ist im Stande, die Feuerprobe einer principiellen, streng wissenschaftlichen Kritik zu bestehen.

Auf eine solche ist es im Folgenden abgesehen. Sie soll unsere obige Behauptung über die Bestimmung und den Werth der Umgangsformen am Einzelnen erproben, indem sie nichts passiren lässt, was nicht seine Legitimation zu erbringen vermag. In dieser Weise unternommen, wird unsere Kritik uns nicht bloss den Dienst leisten, dasjenige, was die Probe nicht besteht, auszuscheiden und es seiner falschen, erschlichenen Autorität zu entkleiden, sondern den vielleicht noch werthvolleren, uns über die Berechtigung desjenigen, das dieselbe besteht, aufzuklären und an die Stelle der gedankenlosen Unterordnung unter das Hergebrachte die bewusste Einsicht in seine Nothwendigkeit zu setzen — das Ergebniss einer jeden echten Kritik,

welche, indem sie die Herrschaft der falschen Autorität stürzt, die Macht der wahren befestigt.

Mein kritischer Massstab ist ein ganz einfacher: alle Beschränkungen, welche die Sitte uns in Bezug auf den Umgang auferlegt, sind nur insoweit berechtigt, als sie ihren Zweck in der fremden, nicht in unserer eigenen Person haben, Zwecksubject aller Umgangsformen sind nicht wir selber, sondern die dritten Personen, mit denen wir verkehren. Vorschriften, deren Beachtung für letztere kein Interesse hat, sind nichts als Zweckmässigkeits- oder Klugheitsregeln, welche die Sitte mit Unrecht in die Form der Anstandsregeln gebracht hat, während sie dieselben gleich letzteren lediglich dem freien Belieben des Individuums hätte überlassen sollen.

Darauf beruht der Gegensatz der echten und der unechten Anstandsregeln. Dass man nicht mit den Fingern in die Schussel greifen, das Fleisch, statt es mit dem Messer zu zerschneiden, nicht mit den Zähnen zerreissen soll, ist eine echte Anstandsregel, denn das Gegentheil erregt demjenigen, der es mit ansieht, Widerwillen. Dass man dagegen, wie es die von England auf den Continent übertragene Sitte verlangt, beim Essen die Gabel in der linken, das Messer in der rechten Hand führen, beim Fisch dagegen die Gabel in der rechten und zum Zerlegen desselben sich des Brodes, nicht des Messers bedienen soll, ist eine unechte Anstandsregel, denn dabei handelt es sich nicht um Rücksichten auf die Tischgenossen,

sondern um eine Frage der Zweckmässigkeit, welche dem individuellen Ermessen ebenso überlassen bleiben muss, wie die, ob man den Wein unvermischt oder mit Wasser trinken, im Sommer eine schwerere, im Winter eine leichtere Kleidung tragen will, als die Rücksicht auf die Jahreszeit mit sich bringt. Dass der Tänzer das empfindliche Ballkleid seiner Tänzerin nicht mit blossen Händen, sondern nur mit Handschuhen berühre, ist eine echte Anstandsregel, alle anderen auf diesen Artikel der Toilette bezüglichen Regeln sind unechte, ob Jemand Handschuhe tragen will oder nicht, ist seinem Gutdunken zu überlassen. Es ist ein Beweis der Kritiklosigkeit, welche in dieser Beziehung herrscht, und zugleich der Feigheit, mit der man sich hier wie bei der Mode der Tyrannei der Sitte fügt, dass diese unechten Anstandsregeln nicht selten mit grösserer Peinlichkeit beobachtet werden als die echten.

Wie haben sich dieselben bilden und Geltung verschaffen können? Nach meiner Ansicht liegt ihnen dasselbe Motiv zu Grunde, wie der Mode: das Bestreben der Abscheidung der höheren Stände von den niederen; sie bilden das conventionelle Abzeichen, das Schiboleth der vornehmen Gesellschaft, und für sie, aber auch nur für sie ist der Ausdruck: conventionelle Formen völlig zutreffend. Sie sind nämlich so gewählt, dass der gemeine Mann sie nicht oder nicht ohne grosse Mühe mitmachen kann, ganz so wie bei der Mode. Der Handwerker, Arbeiter kann keine langen Nägel tragen, sie zerreiben bei

der Arbeit, folglich kein besseres Unterscheidungsmerkmal von ihm als möglichst lange Nägel! Letztere bilden das Seitenstück zu den durch die gewaltsamsten Mittel erzwungenen kleinen Füssen der vornehmen Chinesin — ein Protest des Körpers gegen den Verdacht, dass sein Träger den niedern Ständen angehöre. Nur die Chinesin, die sich in der Sänfte tragen lassen kann, darf sich diesen Luxus erlauben: bei der Frau der untern Stände, die ihre Wege zu Fuss machen muss, schliesst er sich von selber aus. Die kleinen Füsse der Chinesinnen verspotten wir. Als ob die Adlerklauen an den Fingern des Europäers, die ihm als Zeichen der Vornehmheit gelten und ein Ziel seines Ehrgeizes bilden, etwas Besseres wären!

Die Chinesen haben für eine gewisse Art der Sitte den Ausdruck füng d. i. Wind (S. 236). Er wäre wie gemacht für dies Stück Sitte. Windig ist das Motiv, dem sie entstammt: die blosse Standeseitelkeit, windig ihre Autorität, windig ihr Bestand — — Zug für Zug die Mode. Ich bezeichne die ihr angehörigen unechten Anstandsregeln als Capricen der Umgangssitte.

Sie bilden nicht die einzige Ungehörigkeit, auf der wir die Sitte ertappen: dem Zuviel nach der einen Seite steht vielmehr ein Zuwenig nach der andern gegenüber. Es fehlt nicht an Fällen, in denen die Sitte sich selber untreu wird und in Nachgiebigkeit gegen eingewurzelte Gewohnheiten, herrschende allgemeine Neigungen, vorübergehende Launen Dinge duldet, die sie in Befolgung ihrer

sonstigen Grundsätze verwerfen und untersagen müsste; Beispiele werden unten folgen. Ich bezeichne diese Fälle der Inconsequenz der Sitte, um im Namen zugleich das Motiv derselben kundzugeben, als Connivenzen der Sitte; sie bilden das Gegenstück der obigen Capricen, beide zusammen liefern den Beweis für die Verbesserungsfähigkeit der herrschenden Umgangsformen.

Alles aber, was sich nach beiden Seiten hin an unserer heutigen Umgangssitte bemängeln lässt, erscheint
verschwindend klein gegenüber demjenigen, was sich an
ihr als gesund, echt, probehaltig erweist. Davon wird uns
der Verlauf der Darstellung überzeugen.

 Die Massstäbe der feinen Sitte: Anstand, Höflichkeit, Takt.

Ein einziger Gedanke, sagten wir oben, ist es, dem sämmtliche Umgangsformen und alle Vorschriften, welche sich auf den geselligen Verkehr beziehen, entstammen. Entstammen sie ihm wie der Strom der Quelle, oder wie die Frucht dem Samen d. h. ist der Stoff, den er aus sich entlässt, eine Vielheit einzelner disparater Regeln oder eine gegliederte Einheit?

Gewährte der Reichthum der sprachlichen Ausdrücke einen sicheren Anhaltspunkt, so müsste unser Stoff in sich ausserordentlich reich gegliedert sein. Aber die meisten von ihnen sind nur verschiedene Ausdrücke für eine und dieselbe Vorstellung, die Sprache hat es hier gemacht wie Eltern, die ihren Kindern bei der Taufe viele Namen beilegen, und nirgends vielleicht hat sie dem Drange nach Häufung der Namen in dem Masse nachgegeben wie hier, wofür ich auf meine früheren sprachlichen Untersuchungen verweise. Da ist es denn geboten, sich die Frage zu stellen, welche Namen zusammengehören, einen und denselben Begriff zum Mittelpunkt haben.

Die von mir in dieser Richtung unternommene Untersuchung hat mich zu dem Resultate geführt, dass die Sitte auf diesem Gebiete nur drei selbständige Begriffe kennt, die sie je nach der Verschiedenheit der Nüncirung, welche sie gerade betonen will, mit verschiedenen Namen belegt. Unter diesen Namen greife ich diejenigen heraus, um mich derselben fortan ausschliesslich zu bedienen, die meiner Ansicht nach die bezeichnendsten sind. Es sind: Anstand, Höflichkeit, Takt. Welche andere Namen diese drei Namensträger sonst noch führen, und welche Begriffsschattirung durch sie ausgedrückt werden soll, werde ich seiner Zeit bei jedem derselben angeben.

Unsere nächste Aufgabe besteht darin, die Behauptung, dass die Sprache mit diesen drei Ausdrücken in der That drei verschiedene Vorstellungen verbindet, zu rechtfertigen. Am leichtesten geschieht dies an den Negativbildungen: unanständig, unhöflich, taktlos.

Ein Kind greift mit den Händen in die Schüssel. Mit welchen Ausdrücken wird es ihm von den Eltern verwiesen? Nicht mit »unhöflich«, »taktlos«, sondern mit »unanständig«. Dasselbe Kind lässt einen Spielkameraden, der zu ihm geladen ist, stehen, als ob es nichts mit demselben zu schaffen, oder unterlässt es auf der Strasse, den
Gruss eines Vorübergehenden zu erwidern. Wie lautet
hier der Vorwurf? Nicht »unanständig« oder »taktlos«, sondern »unhöflich«.

Wann zieht sich das Kind den Vorwurf zu, sich »taktlos« benommen zu haben? Niemals! Das Kind kann keine Taktlosigkeit begehen, Dieser Vorwurf kann nur den Erwachsenen treffen. Anstands- und Höflichkeitsregeln lassen sich dem Kinde beibringen, aber es gibt keine »Taktregeln«, der Takt geht über die Regel hinaus; darauf beruht, wie wir erst später nachweisen können, das Wesen desselben. Wir mussen also den Erwachsenen zu Hülfe nehmen. Ich wähle ein Beispiel, das ich einem Schriststeller entnehme, der sich zuletzt über diesen Begriff hat vernehmen lassen\*). Ein bekannter Dichter folgt der Leiche seines Vaters; von den beiden Geistlichen, welche ihn geleiten, beginnt der eine, welcher die Leichenpredigt zu halten hat, nachdem sie eine kurze Zeit schweigend hinter dem Leichenwagen gegangen sind, ein Gespräch über Wilhelm Meister, um ihn zur Abgabe seines kritischästhetischen Urtheils zu veranlassen. Der Verstoss, dessen er sich damit schuldig machte, fiel weder unter den Gesichtspunkt des Unanständigen, noch des Unhöflichen es ist weder unanständig noch unhöflich, über Wilhelm

<sup>\*)</sup> Lazarus, Das Leben der Seele, Bd. 8, Aufl. 2, 4882. S. 24.

Meister zu sprechen — aber er enthielt eine Taktlosigkeit; ein solches Gespräch passte nicht in den Zusammenhang der Umstände hinein.

Als zweites Beispiel nehme ich den Fall, dass Jemand einem Andern einen Besuch macht zu einer Zeit, wo derselbe, wie er sieht, in grosser Eile ist, z. B. in eine Sitzung, ins Concert will. Er muss sich sagen, dass er für seinen Besuch nicht die richtige Zeit gewählt hat, dass derselbe in diese Situation nicht passt; fühlt er das nicht, so ist er taktlos, obschon er es in Bezug auf Anstand und Höflichkeit in nichts hat fehlen lassen.

Damit glaube ich meine Behauptung, dass die Sprache mit jenen Ausdrücken drei, ich will zunächst noch nicht sagen: Begriffe, sondern bloss Vorstellungen (Typen, Massstäbe des gesellschaftlichen Benehmens) verbindet, bewiesen zu haben, und damit ist die sprachliche Unterlage gewonnen, auf der unsere demnächstige Untersuchung fort zu bauen haben wird. Ist der Schluss vom Negativen auf das Positive begründet, so haben wir damit die drei oben genannten Massstäbe erhalten: Anstand, Höflichkeit, Takt.

Aber damit ist der Beweis, dass die Sprache nicht noch andere Massstäbe des gesellschaftlichen Benehmens kennt, noch keineswegs erbracht. Er setzt vielmehr den Nachweis voraus, dass sämmtliche andere Ausdrücke, welche die Sprache sonst noch besitzt, einem der drei durch jene Ausdrücke umschriebenen Vorstellungskreise anheimfallen. In wirklich stringenter Weise lässt sich dieser

Beweis nur auf begrifflich eliminirendem Wege erbringen, d. h. indem wir zunächst die Vorstellungen, welche die Sprache bei jenen drei Ausdrücken vor Augen hat, auf die Form präciser Begriffe zurückführen und sodann darthun, dass für einen weiteren Begriff kein Raum übrig bleibt. Ich gedenke diesen Beweis auf sprachlichem Wege vorzubereiten, indem ich die Inventur der Sprache aufnehme und den gesammten Wortschatz derselben nach Massgabe der drei angegebenen Vorstellungskreise zusammenstelle.

Dem Vorstellungskreise des Anstandes gehören an: Anstand, Decorum, anständig, unanständig, schicklich, unschicklich, ziemlich, unziemlich.

Dem Vorstellungskreise der Höflichkeit: höflich, aufmerksam, entgegenkommend, zuvorkommend, rücksichtsvoll, artig, verbindlich, galant, freundlich, liebenswürdig nebst den von ihnen gebildeten Substantiven: Höflichkeit, Aufmerksamkeit, Artigkeit, Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit, die nicht bloss von der Person, sondern auch von dem Acte gebraucht werden (Jemandem eine Artigkeit, Aufmerksamkeit u. s. w. erweisen). Sodann die Negativbildungen: unhöflich, unaufmerksam, unfreundlich, unartig, ungalant, unliebenswürdig nebst ungezogen und grob.

Dem Vorstellungskreise des Taktes: taktvoll, discret, bescheiden, passend\*), angemessen, takt-

<sup>\*)</sup> Passend und unpassend wird ungenau auch vom Anstande

los, indiscret, unbescheiden, lästig, zudringlich, dreist, unpassend, unangemessen, ungehörig.

Die meisten der aufgezählten Adjectiva werden von der Sprache in doppeltem Sinne gebraucht: im objectiven zur Charakterisirung des Benehmens\*), im subjectiven zur Charakterisirung der Person, z. B. höflich, grob, taktvoll, artig, einige bloss im objectiven Sinne, z. B. schicklich, passend, unangemessen.

Allerdings kennt die Sprache ausser den hier aufgezählten Ausdrücken noch eine Menge anderer, die sie zur Charakterisirung des gesellschaftlichen Benehmens verwendet. Um unbegründeten Einwendungen, die man ihnen etwa entnehmen möchte, vorzubeugen, ruse ich dem Leser in die Erinnerung zurück, dass meine Dreitheilung sich nur auf die Umgangsformen, d. h. nur auf das äussere Benehmen bezieht, und auch auf dieses nur insoweit, als dasselbe durch Zwecke des Umgangs, d. h. durch Rücksichten auf Andere geboten ist. Aus dem Umkreis unserer Betrachtung scheiden nicht bloss die moralischen Eigenschaften aus (z. B. boshaft, frivol, eitel, stolz), sondern auch diejenigen, welche zwar der Sitte angehören, aber nicht der fremdnützigen, sondern der selbstnützigen (S. 293). Dahin zählen in erster Linie Sittsamkeit bei der

gebraucht, seiner ursprünglichen, sinnlichen Bedeutung nach gehört es dem Vorstellungskreise des Taktes an (was in die Situation hinein passt), wie demnächst (No. 15) gezeigt werden soll.

<sup>\*)</sup> Ueber diesen Ausdruck und über Wesen s. S. 35 ff. Aequivalente Ausdrücke sind Betragen, Aufführung.

Frau, Würde beim Manne\*). In Bezug auf beide gebraucht die Sprache den Ausdruck: Benehmen, Betragen, Wesen, sie weist diese Eigenschaften also der Sitte, nicht der Moral zu, und sie bringt auch sie unter den Gesichtspunkt des Anstandes. Aber das Motiv, warum die Sitte sie verlangt, liegt in der Person selber, an welche sie die Anforderung richtet, nicht in der Person desjenigen, mit dem sie verkehrt, m. a. W. sie enthalten keine Postulate des Umgangs, auf die wir uns ja bei der Theorie der Umgangsformen allein zu beschränken haben. Der beste Beweis dafür liegt darin, dass der Mangel dieser Eigenschaften den Umgang nicht bloss nicht erschwert, sondern umgekehrt, indem er eine Schranke der persönlichen Annäherung hinwegräumt, sogar erleichtert.

Man darf diese Ausscheidung der selbstnutzigen von den fremdnutzigen Anstandsregeln, die den objectiven gesellschaftlichen Zweck derselben zur Grundlage hat, nicht

<sup>\*)</sup> Cicero de offic. I, 36: venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem. Man könnte sagen: was Sittsamkeit für die Frau, ist Würde für den Mann, sie documentiren, dass beide, wie die Sprache sich ausdrückt: »etwas auf sich halten«. Unter den Gesichtspunkt einer Anforderung der selbstnützigen Sitte fällt auch die Behauptung der socialen Stellung; sie muss vom Subject nicht selten mit grossen Opfern erkauft werden. Auf dem Gebiete der Moral entspricht den beiden genannten Begriffen der Sitte die Ehre: Behauptung des eigenen Werthes im Handeln (Charakter) im Gegensatz zu der durch das Benehmen (Wesen). Nur in öffentlichen Stellungen nimmt die Behauptung der Würde, der socialen Stellung, der Ehre einen andern über das Interesse des Subjects hinausgehenden Charakter an, sie gehört hier zu den Pflichten, welche das Amt mit sich bringt.

mit der Freiheit des Spielraums bemängeln, der dem subjectiven Motive bei ihnen geöffnet ist, dass man nämlich beide sowohl seinet- als der andern wegen befolgen kann. Auf diesen Einwand habe ich bereits oben (S. 294, s. auch S. 307) geantwortet, er beruht auf der so oft betonten Verwechslung des Motivs mit dem Zwecke.

Dem im Obigen erbrachten Beweise der drei durch unsere Stichworte: Anstand, Höflichkeit, Takt gekennzeichneten Vorstellungskreise der Sprache würde sich nunmehr der Versuch anzureihen haben, die sprachliche Vorstellung zur Form des Begriffs zu erheben. Im Folgenden soll derselbe jedoch nur in Bezug auf den Gegensatz von Anstand und Höflichkeit unternommen werden, die genauere Begriffsbestimmung des Taktes behalten wir aus Gründen, die demnächst erhellen werden, einer späteren Stelle vor (No. 45).

Nirgends vielleicht ist der Versuch einer Begriffsbestimmung mit solchen Schwierigkeiten verbunden als in Bezug auf die Vorstellungen der Sitte, und man möchte fast in den Ausruf von Cicero ausbrechen, den er bei Gelegenheit der Begriffsbestimmung von Würde und Anstand thut: der Unterschied sei mehr zu fühlen als zu formuliren\*).

Glücklicherweise verhält es sich mit unserm Gegensatze nicht so schlimm, er lässt sich mit einer Klarheit

<sup>\*)</sup> Cicero de offic. I, 27: qualis autem differentia sit honesti et decori, facilius intelligi quam explanari potest.

darlegen, die meines Erachtens hinter der der juristischen Begriffe kaum zurückbleibt. Es wird sich zeigen, dass letztere bei dieser Gelegenheit brauchbare Dienste zu erweisen vermögen, das Handwerkzeug der Juristen hat dabei wieder einmal seinen Werth erprobt.

Wir nehmen unsere obigen Beispiele auf (S. 359). Das Kind greift mit den Händen in die Schüssel, es behandelt seinen Spielkameraden unfreundlich. Stehen beide Fälle sich gleich? Nein! Im zweiten Falle richtet sich der Verstoss gegen eine bestimmte Person, im ersten nicht. Sind noch andere Spielkameraden anwesend, so kann das Kind gegen den einen freundlich, gegen den andern unfreundlich sein, dasselbe hat es mithin in seiner Hand, seinem Benehmen eine persönliche Richtung zu geben. Im ersten Falle dagegen hat es dies nicht in seiner Macht, es kann die Unschicklichkeit, die es begeht, nicht gegen eine einzelne der anwesenden Personen kehren, es begeht sie schlechthin. Bei allen Ausdrücken, die dem Vorstellungskreise der Höflichkeit angehören, kann man fragen: gegen wen? Bei denen, welche dem des Anstandes angehören, kann man diese Frage nicht stellen. Man ist höflich, zuvorkommend, aufmerksam, ungezogen, grob u. s. w. gegen Jemanden, aber man ist nicht anständig oder unanständig gegen Jemanden, sondern man ist es schlechthin. Eine Artigkeit, Aufmerksamkeit, Höflichkeit, kann man Jemandem erweisen, aber das Anständige, Schickliche, Ziemliche erweist man nicht, sondern man thut es.

Damit haben wir den ersten und höchst wichtigen Unterschied beider Begriffe constatirt, es ist der des Absoluten und Relativen. Der Jurist würde in der bekannten Terminologie des römischen Rechts ihn so wiedergeben können: die Gebote, Pflichten, Rücksichten der Höflichkeit gehen in personam, die des Anstandes in rem\*). Die Probe für die Richtigkeit dieser Begriffsbestimmung besteht darin, dass Jeder es in seiner Hand hat, in einer Gesellschaft gegen die eine Person höflich, zuvorkommend, gegen die andere unhöflich, unfreundlich zu sein, während

<sup>\*)</sup> Für das Verständniss des Laien füge ich Folgendes hinzu. Der Anspruch des Käufers aus dem Kaufcontracte trägt die Form einer actio in personam an sich d. h. er geht gegen den Verkäufer, und nur gegen ihn, nicht gegen den Dritten, dem jener etwa contractswidriger Weise die Sache geschenkt, verkauft, verpfändet hat. Die processualische Signatur dieser relativen Beschränktheit des Anspruchs bestand bei den Römern in den Worten: »dare facere oportere« — das oportet implicirt in der Sprache des Processes das Moment einer zum Handeln verpflichteten Person. Die Klage zum Zwecke der Verfolgung des Eigenthums dagegen trägt die Form einer in rem actio an sich d. h. sie geht gegen Jeden, der es verletzt. Die processualische Signatur dieser Art des Anspruchs bestand in dem Wort »esse« (rem meam esse) — das »esse« drückt in der Sprache des römischen Processes das Absolute, das oportere das Relative aus. Dass auch im letzteren Falle die Klage sich gegen eine Person richtet, ist selbstverständlich und steht dem Gesagten nicht entgegen. Die Verletzung des Rechts zieht allerdings auch beim absoluten Rechte die Person des Verletzenden mit hinein, allein dem Begriffe desselben ist die Person fremd, während sie bei der Obligation nothwendig ist. Man kann sich das Eigenthum denken ohne eine Person, die es verletzt, die Obligation nicht ohne den Schuldner.

Ebenso verhält es sich mit Anstand und Höflichkeit. Dem Begriffe des Anstandes ist die persönliche Beziehung fremd, dem der Höflichkeit wesentlich.

er dies in Bezug auf die Beachtung der Gesetze des Anstandes nicht in seiner Macht hat. Wer betrunken in einer Gesellschaft erscheint, verletzt damit das Anstandsgefühl sämmtlicher Anwesenden, er vergeht sich »in rem«, er kans seinem Verstosse nicht die Richtung gegen eine bestimmte einzelne Person geben. Dass eine gegen eine einzelne Person verübte Grobheit alle anderen Anwesenden verletzen kann, steht dem nicht entgegen, hier liegt der Fall einer Concurrenz der Uebertretung zweier Gesetze vor: der Höflichkeit (gegen den unmittelbar Betroffenen) und des Anstandes (gegen die mittelbar betroffenen Zeugen des Actes). Eben so wenig thut der Richtigkeit der obigen Begriffsbestimmung der Höflichkeit, dass sie sich gegen die Person richte, der Umstand Abbruch, dass die durch die Unhöflichkeit betroffene Person nicht bloss ein einzelnes Individuum, sondern eine ganze Gesellschaft sein kann, wie es z. B. bei Jemandem der Fall sein würde, der als Wirth erst erscheinen wollte, nachdem seine sämmtlichen Gäste sich versammelt hätten, oder der, wenn er genug an ihnen hätte, sie gehen heissen wollte. Ebenso bei einem Redner, der von der Tribune herab der ganzen Versammlung Grobheiten sagen wollte.

Mit dem Gegensatz des Absoluten und Relativen steht im engsten Zusammenhange ein zweiter: der des Positiven und Negativen. Die Normen des Anstandes sind negativer, die der Höflichkeit positiver Natur. Die oben zur Erläuterung des ersten Gegensatzes herangezogene Parallele des Rechts bleibt uns auch hier zur Seite: das absolute Recht des Eigenthums begrundet lediglich die negative Verpflichtung, es nicht zu verletzen, das relative der Obligation die positive Verpflichtung, sie zu erfullen. So auch Anstand und Höflichkeit. Wie das Recht den Schutz des Eigenthums lediglich durch Verbot vermittelt, ebenso die Sitte den des Anstandes, bei beiden reicht abstract das blosse Verbot des Zuwiderhandelns und beim Individuum das blosse Unterlassen aus. Nicht so bei der Obligation und der Höflichkeit, sie fordern vielmehr vom Individuum ein positives Handeln und daher abstract die Vorzeichnung dessen, was geschehen soll. Der Gegensatz der Vorschriften des Anstandes und der Höflichkeit entspricht dem der beiden praecepta juris des romischen Juristen\*): alterum non laedere und suum cuique tribuere. Die Quintessenz aller Regeln des Anstandes ist das alterum non laedere d. h. das Unanständige zu unterlassen, die der Regeln der Höslichkeit das suum cuique tribuere d. h. den Anspruch des Andern auf Beachtung der üblichen Höflichkeitsformen zu erfüllen.

Der Gesichtspunkt erweist sich bei weiterer Verfolgung als äusserst fruchtbar.

Der Spielraum der Abstufung des rein negativen Begriffs des Anstandes liegt lediglich nach der negativen Seite hin, der des positiven der Höflichkeit sowohl nach

<sup>\*)</sup> Ulpian in 1. 10 § 1 de J. et J. (1. 1).

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

der positiven als der negativen Seite d. h. die Gradationen des Anstandes treffen lediglich das Unanständige, die der Höflichkeit gleichmässig das Höfliche wie das Unhöfliche. Ist beim Anstande das Niveau des Anstandes einmal erreicht, so gibt es darüber hinaus keine Steigerung. Reines Wasser kann nicht mehr als rein sein; befindet sich kein fremder Stoff im Wasser, so ist die Reinheit erreicht, und damit hat es sein Ende. Nur die Unreinheit des Wassers hat Grade, es kann mehr oder weniger unrein sein, schmutzig, ekelhaft, je nach Menge und Beschaffenheit des ihm beigemischten fremden Stoffes. Ganz so beim Anstand. Alle Regeln desselben haben nur den einen Zweck, das Ungehörige, Schmutzige, Ekelhafte fern zu halten; Reinbeit von allen diesen ungehörigen Beimischungen, Correctheit in Bezug auf Anstand ist das Aeusserste, das sie erstreben: ist dieser Nullpunkt der Abwesenheit des Negativen erreicht, so ist damit alles geschehen, eine Steigerung undenkbar, - man kann nicht in höherem Grade als ein Anderer, nicht in ausgezeichnetem Grade anständig sein. das Anständige kennt keine Grade: keinen Comparativ oder Superlativ, wohl aber das Unanständige.

Völlig anders bei der Höflichkeit. Als positiver Begriff ist sie der Steigerung nach zwei Seiten hin fähig, hinsichtlich der positiven wie der negativen, ihre Scalagleicht der des Thermometers, bei der der Nullpunkt in der Mitte liegt mit einem Spielraum des Minus unter demselben und einem Plus über demselben. Die Sprache hat

eine grosse Menge von Wendungen, um die Abstufungen nach beiden Seiten hin zu charakterisiren: unliebenswürdig, unfreundlich, unhöflich, unartig, derb, rücksichtslos, ungezogen, grob — höflich, artig, aufmerksam, zuvorkommend, entgegenkommend, gefällig, verbindlich, freundlich, liebenswürdig, herzlich. Als Nullpunkt der Scala liesse sich die gemessene, kühle Höflichkeit bezeichnen — die gemessene: die nichts weiter gibt, als das durch die üblichen Höflichkeitsformen unablässig gebotene Mass: die kuhle: bei der das Herz als völlig unbetheiligt kühl und kalt bleibt, der Gefrierpunkt des Herzens, dem des Thermometers vergleichbar. Unter diesem Nullpunkt hört die Höflichkeit auf, sie wird zur Unhöflichkeit, Ungezogenheit, über demselben beginnt der Spielraum des Plus. Den äussersten Punkt in jener Richtung bezeichnet die Ungezogenheit, Grobheit, den äussersten in dieser die Freundlichkeit, Herzlichkeit.

Die Abstufungen innerhalb dieser Scala der Höflichkeit haben für meinen Zweck kein Interesse, mir genügt
die Thatsache, dass sich die Scala des Anstandes nur nach
der negativen, die der Höflichkeit auch nach der positiven
Seite hin erstreckt. Dagegen bieten mir einige der obigen
für die Höflichkeit namhaft gemachten Wendungen ein
werthvolles Material, um den Grundzug des Positiven, der
sie von dem Anstande abhebt, in ein helleres Licht zu
setzen, als es mir im Bisherigen möglich war; wir wollen
aus ihnen das sprachliche Bild der Höflichkeit zusammensetzen.

Die Sprache zeichnet uns in diesen Wendungen die Höflichkeit nach zwei Seiten hin: nach Seiten dessen, der sie erweist, und nach Seiten dessen, dem sie erwiesen wird.

Nach der ersten Seite hin wird das Benehmen des Höflichen durch die Sprache in doppelter Weise charakterisirt: äusserlich und innerlich.

Aeusserlich. Dazu dienen die Worte: aufmerksam, entgegenkommend, zuvorkommend.

Der Höfliche erweist uns eine "Aufmerksamkeit" d. h. er "merkt auf uns", er zeigt, dass ihm an uns etwas liegt, er "bemüht" sich für uns (anerkannt in der bekannten Höflichkeitsphrase: "bemühen Sie sich nicht"). Wer auf Jemanden merkt, "beachtet" ihn, das Be-achten aber ist das Zeichen des Achtens, der Achtung — wen man nicht achtet, den beachtet man nicht, um den "kümmert" man sich nicht, man ignorirt ihn. Nimmt man ihn immerhin auch mit dem Auge wahr, wenn er sich gerade im Gesichtskreise befindet, so sieht doch das Auge sich nicht nach ihm um, es nimmt auf ihn keine "Rücksicht". Aufmerksamkeit, Achtung, Rücksicht knüpfen an eine und dieselbe Vorstellung an: der Andere ist Gegenstand der Absicht, einer absichtlichen Beobachtung.

Ein anderes Bild, das die Sprache dafür verwendet, ist »zuvorkommend«, »entgegenkommend« (prévenant). Dasselbe spricht für sich selbst: der Höfliche lässt den Andern nicht erst »an sich herankommen« er ist nicht »zurück-

Haltend, reservirt«, sondern er kommt ihm auf halbem Wege entgegen, oder, wenn derselbe etwas zu haben wünscht, kommt er ihm zuvor und reicht es ihm, er sucht etwas für ihn, das er ihm biete, (»ausgesuchte« Höflichkeit). Ueberall wiederholt sich in diesen Wendungen die Vorstellung des Sichbemühens um den Andern.

Innerlich wird die Höflichkeit charakterisirt durch die Worte: gefällig (complaisant), freundlich, herzlich — Gefälligkeit, Freundlichkeit, Herzlichkeit. Gefällig und Gefälligkeit gehen auf den Zweck, die anderen Worte auf die Gesinnung. Der Gefällige hat den Zweck dem Andern zu gefallen dadurch, dass er ihm etwas »Angenehmes« erweist (daher die Redensart der Vulgärsprache: »den Angenehmen spielen«, und agréable im Französischen = höflich), er hat dabei eben so sehr sich im Auge als ihn: er will selber Gegenstand des Wohl-gefallens in dessen Augen werden, und zwar dadurch, dass er ihm wohl-thut. Freundlich druckt die Handlungsweise des Freundes aus, dem es nicht um sich, sondern um den Andern zu thun ist. Herzlich, dass das Herz dabei betheiligt ist, — die Transparenz des Herzens in den äusseren Formen. Mit dieser Gesinnung geht die Höflichkeit bereits in das Moralische über, während sie, so lange sie sich bloss auf die Beobachtung der aussern hergebrachten Form beschränkt, sich noch innerhalb der Sitte bewegt.

Nach der zweiten Seite, nach Seiten dessen, dem die Höflichkeit erwiesen wird, hebt die Sprache zwei Momente hervor, einmal die Art der psychologischen Einwirkung auf ihn und sodann das Moment des Verpflichtenden. Ersteres durch die Prädikate: »gewinnend, einnehmend, einschmeichelnd, insinuant«, letzteres durch das Prädikat: »verbindlich« (obligeant, engageant, entsprechend der Danksagungsphrase »sehr verbunden«) und »liebenswürdig«. Der Liebenswürdige hat uns etwas »zu Liebe gethan«, eine Liebe aber ist der andern werth; wir erkennen den Gegenanspruch auf Liebe an, indem wir ihn für »liebenswürdige erklären.

Von allen diesen für die Höflichkeit aufgeführten Ausdrücken findet keiner auf die Befolgung der Gebote des Anstandes Anwendung. Der Mann bemüht sich nicht für uns, er schenkt uns keine besondere Aufmerksamkeit, erweist uns keine Gefälligkeit, er thut nur, was er muss: er befolgt die Gesetze des Anstandes, ganz so wie derjenige, der keinen Eingriff in unsere Eigenthumssphäre vornimmt, die des Rechts. Darum sind wir ihm auch zu keinem Danke verpflichtet, eben so wenig wie demjenigen, der uns nicht bestiehlt.

Die hier versuchte Zurückführung des Gegensatzes von Anstand und Höflichkeit auf den des Negativen und Positiven liesse sich in folgender Weise bemängeln. Auch die Regeln des Anstandes schreiben für einzelne Acte eine positive Form ihrer Vornahme vor z. B. für das Essen den Gebrauch der Gabeln zum Nehmen und der Messer zum Zerschneiden an Stelle der Finger und Zähne, deren sich

der Wilde bedient. Also doch etwas Positives beim Anstand, nicht bloss das rein Negative!

Der Einwand erledigt sich durch die Bemerkung, dass das Positive hier nicht seiner selbst willen da ist, sondern um das Unanständige fern zu halten, es hat die Function einer Negation der Negation. Es liegt hier das Verhältniss vor, welches Schopenhauer fälschlich für das Recht annimmt, das ihm zufolge seinen Daseinsgrund nicht in sich selber trägt, sondern seine Wurzel im Unrecht hat. Es sind positive Begriffe aus negativer Wurzel, das Positive im Dienst des Negativen\*).

Um die Anwendung auf das obige Beispiel zu machen, so sind Messer und Gabel nicht ihrer selbst wegen da, sondern um uns den Eindruck des Unreinlichen, Unsaubern, Thierischen, kurz des Anstössigen, den das Essen mit den Fingern und das Zerreissen mit den Zähnen auf uns macht, zu ersparen. Angenommen, dass wir daran keinen Anstoss nehmen, so würde der Gebrauch von Messer und Gabel aufhören eine Forderung des Anstandes zu sein und eine Frage der blossen Zweckmässigkeit werden, mit dem Hin-

<sup>\*)</sup> Dem Juristen nenne ich als ein für die Veranschaulichung des Gegensatzes geeignetes Beispiel die bona fides bei der Ersitzung. Sie lässt sich denken als ein positiv angelegter Begriff oder als Negation der Negation (Abwesenheit von mala fides). Nach diesem Gegensatze der Auffassung entscheidet sich die Streitfrage über das Erforderniss einer objectiven (aus dem Hergange des Geschäfts und allen dabei in Betracht kommenden Momenten zu entnehmenden) Begründung der bona fides, im ersteren Falle bedarf es derselben, im zweiten nicht.

wegfallen der Anstössigkeit des Negativen würde hier das lediglich zu seiner Abwehr bestimmte Positive seinen Sinn und seine Berechtigung einbüssen.

Noch eines andern Einwandes sehe ich mich genöthigt zu gedenken, dass es nämlich unter Umständen zweiselhast sein kann, ob eine Verletzung des Anstandes oder der Höslichkeit vorliegt. Ich gebe den Einwand zu, er beweist aber nur, dass der Gegensatz slüssige Grenzen hat, eine Erscheinung, die sich bei unzähligen Dingen und Begriffen wiederholt, die uns aber gleichwohl nicht abhält, dieselben zu unterscheiden.

Der begriffliche Gegensatz zwischen Anstand und Höflichkeit durste mit dem Bisherigen ausser Zweisel gestellt sein. Der Gegensatz aber ist kein bloss begrifflicher, sondern zugleich ein realer, d. h. er lässt sich auf empirischem Wege aus der Verschiedenheit des Verhaltens der Subjecte (Individuen — Völker) ihm gegenüber entnehmen. Bei Gelegenheit unserer historischen Untersuchungen über die Umgangsformen wird der Nachweis erbracht werden, dass Anstand und Höflichkeit in ihrer geschichtlichen Entwicklung weit auseinander gehen, das Tempo beider ist ein ausserordentlich verschiedenes, zu derselben Zeit, wo die Höslichkeit bereits erwachsen ist, befindet sich der Anstand noch in den Windeln. An der gegenwärtigen Stelle erbringe ich den Nachweis meiner Behauptung in anderer Weise. Die Berufung auf die Verschiedenheit, welche in Bezug auf das Verhalten der Individuen zu diesem Gegensatz obwaltet und von dem Jeden die eigene Beobachtung tiberzeugen kann, würde wenig verschlagen, man könnte sie mit den verschiedensten Einwendungen bemängeln. Wenn es mir aber gelingt, denselben Gegensatz für ganze Völker nachzuweisen, so glaube ich damit jedem Zweifel an seiner praktischen Realität den Weg verlegt zu haben. Dadurch wird derselbe aus der Sphäre des scheinbar Zufälligen, Regellosen in die des Nothwendigen, Gesetzmässigen gehoben, es ergibt sich daraus, dass der Gegensatz tiefere psychologische Gründe haben, mit dem Charakter des Subjects zusammen hängen muss.

Ich wähle das französische und das englische Volk. Unter den modernen Völkern repräsentirt das französische das Mustervolk der Höflichkeit, das englische das des Anstandes. Strenge und anspruchsvoll ist die englische Sitte in Bezug auf alles, was der Anstand erfordert, strenger als streng, denn der Codex des englischen Anstandes enthält gar manche Bestimmungen, die vor dem von uns oben begrundeten Massstabe der wissenschaftlichen Kritik die Probe nicht bestehen, und die sich nur als Capricen der gesellschaftlichen Sitte bezeichnen lassen — Uebertreibungen, Ausartungen eines an sich vollkommen berechtigten aber hier zur krankhaften Reizbarkeit und Prüderie gesteigerten Gefühls, deren allgemeine Annahme und Geltung sich nur durch das oben von uns hervorgezogene Motiv der beabsichtigten Abscheidung der höheren Gesellschaftsklassen von den niedern erklären lässt. Auch der

Mann der höchsten Gesellschaftskreise des Continents ist, wenn er die eigenthümlichen Gesetze des englischen Anstandes nicht kennt, nicht sicher, durch irgend etwas noch so Unbedeutendes und völlig Unverfängliches Anstoss zu erregen — er muss dieselben erst förmlich studiren und sich an die englische Sitte erst ebenso gewöhnen, wie an den englischen Nebel, beide erschweren ihm das gewohnte freie Athmen. Man braucht nicht Ausländer zu sein, um den beengenden Druck der englischen Sitte zu empfinden, der Empfindung desselben haben sich auch die Eingehorenen nicht zu entziehen vermocht (z. B. Stuart Mill). Aber anderseits dürfen wir uns doch der Einsicht nicht verschliessen, dass die Uebertreibungen eines an sich berechtigten Gedankens nur das Symptom für die Macht sind, mit der er den ganzen Menschen erfüllt und beherrscht, und in diesem Sinne glaube ich die Behauptung rechtfertigen zu können, dass der Sinn für das Schickliche und Anständige einen höchst anerkennenswerthen und hervorstechenden Charakterzug des englischen Volks bildet, letzteres lässt sich von allen lebenden Völkern geradesu als das eigentliche Mustervolk des Anstandes bezeichnen.

Was ein in irgend einer Beziehung besonders beanlagtes oder thätiges Volk Werthvolles erzeugt, theilt sich auch den andern mit, dasselbe wird nach dieser Seite hin der Lehrmeister der übrigen. Dies glaube ich von den Engländern in Bezug auf den Anstand behaupten zu dürfen, wie ich dieselbe Behauptung seiner Zeit in Bezug auf die Höflichkeit für die Franzosen glaube darthun zu können. Ich bin der Ueberzeugung, dass der gute Ton der feinen Gesellschaft des Continents in Bezug auf das Schickliche und Anständige durch das englische Vorbild nicht unerheblich beeinflusst worden ist, in einzelnen Punkten sogar in unberechtigter Weise (S. 355). In der niederen Sphäre des continentalen Gasthofslebens steht der vortheilhafte erzieherische Einfluss der reisenden Engländer völlig ausser Zweifel.

Wenn ich dem englischen Volke das französische als das Mustervolk der Höflichkeit gegenüberstelle, so darf ich mir wohl jedes weitere Wort zur Begründung dieser Behauptung ersparen. Höflichkeit bildet einmal den sofort in die Augen springenden Grundzug des französischen Wesens. Der gesunde Sinn des französischen Volks und sein leicht bewegliches Naturell hat der Ausartung desselben in steife schwerfällige Pedanterie, wie sie den Charakterzug der deutschen Höflichkeit bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts bildete, vorgebeugt, die französische Höflichkeit hat die feine Grenzlinie, welche das Naturliche vom Gemachten, das Freie und Leichte vom Erzwungenen und Schwerfälligen, das Anmutige vom Geschmacklosen und Steifen scheidet, nie überschritten, die Kunst macht bei den Franzosen den Eindruck der Natur. Dagegen ist die französische Sitte in Bezug auf das Schickliche ungleich toleranter, als die englische. Der Engländer, der den Franzosen mit seinem Massstabe messen wollte,

würde in dieser Beziehung manches an ihm auszusetzen haben, wie umgekehrt der Franzose an ihm in Bezug auf die Höflichkeit; beide Nationaltypen im Lichte des andern betrachtet würden ein Deficit ergeben, ein Deficit, das für den Beurtheiler wie für den Beurtheilten in gleicher Weise charakteristisch ist.

Mit der blossen Constatirung dieses Gegensatzes ist das Interesse, welches derselbe für meinen Zweck darbietet, erschöpft, ich habe damit den mir obliegenden Beweis geliefert, dass Anstand und Höflichkeit nicht bloss begrifflich, sondern auch thatsächlich auseinander fallen. Der Völkerpsychologie mag es überlassen bleiben, der Anregung zum weiteren Fragen und Denken, welche der hier hervorgehobene nationale Gegensatz in reichem Masse in sich schliesst, Folge zu geben. Ihr weise ich die Fragen zu, die sich mir bei ihm aufgedrängt haben, denen ich aber nicht weiter nachgehen durfte, wie z. B. ob nicht die Natur ihren Antheil daran hat\*), und ob nicht der Gegensatz jener beiden Völker sich erweitern lässt zu dem der romanischen und germanischen Völker überhaupt, wie ich meinerseits anzunehmen geneigt bin. Sollte nun ein

<sup>\*)</sup> Der sonnige Himmel Frankreichs, der den Menschen ins Freie lockt, ihm den Wein spendet, der das Herz der Fröhlichkeit erschliesst und zur Geselligkeit auffordert, die ja die Schule der Höflichkeit ist. Der Nebel Englands mit seiner Einwirkung auf die Stimmung, die insulare Lage mit der Schifffahrt, das einsame Schiff auf der See mit seiner Isolirung und seinen moralischen Einwirkungen auf den Menschen: Ernst, strenge Zucht, peinliche Ordnung v. a. m.

Gegensatz, der in Bezug auf ganze Völker sich nachweisen lässt, nicht ebenfalls auch für die Individuen seine Geltung haben? Nach meiner Erfahrung glaube ich die Frage bejahen zu können, und ich knüpfe daran den Schluss, dass Anstand und Höflichkeit auf verschiedenen psychologischen Voraussetzungen (Naturell, Gemüthsart) basiren jener gedeiht auch auf magerem, kühlem Boden und im Schatten, es ist die Feldfrucht, deren der Mensch zu seiner Nothdurft bedarf, und die er auch dem minder guten Boden abgewinnt, dieser verlangt einen fruchtbaren Boden und Sonnenschein, es ist der Wein, der über die blosse Nothdurft hinausgeht. Wo die Natur den Wein versagt, braut der Mensch sich sein Bier und seinen Branntwein. — Stehen nicht diese Getränke in einem gewissen Rapport zu dem Naturell der Bevölkerung, die sich ihrer bedient, und damit auch zur Höflichkeit? Der Typus des Altbaiern ist ein gänzlich anderer als der des Rheinländers.

Damit hat meine Entwicklung des Gegensatzes von Anstand und Höflichkeit ihren Abschluss erreicht. Ich fasse das Gesammtresultat in den Satz zusammen: der Gegensatz bewährt sich nach drei Seiten hin: der sprachlichen — begrifflichen — psychologischen.

Ich wende mich nunmehr der genauen Betrachtung von Anstand und Höflichkeit zu. Es wird dem Leser befremdend erscheinen, wenn ich dabei auch dem Kleinsten und Unbedeutendsten meine Aufmerksamkeit widme, allein für meine Zwecke ist dasselbe nicht klein und unbedeutend, sondern ebenso werthvoll wie das Grosse, ich möchte sagen: noch werthvoller. Mehr noch als im Grossen erprobt sich die Triebkraft des Gedankens im Kleinen, mehr als im Centrum in der Peripherie. Gerade in den aussersten Spitzen und letzten Ausläufern, in denen für das ungeübte Auge jeder Pulsschlag des Gedankens zu ersterben scheint, hat die wissenschaftliche Beobachtung ihren Sitz aufzuschlagen, indem sie auch hier denselben nachweist, gerade damit erbringt sie den schlagendsten Beweis desselben, gerade hier beweist sie, dass ihr Blick weiter trägt, als der des flüchtigen Beobachters, dass sie allein das wahre Verständniss der Dinge erschliesst — das Probestück der wahren Wissenschaft besteht darin, dass sie sich getraut, mit den grossen Gesichtspunkten, die sie aufstellt, bis ins Kleinste hinabzusteigen. Eben darauf habe ich es im Folgenden abgesehen, ich fasse meine Aufgaben als die des Zoologen. der das wissenschaftliche Interesse seiner Untersuchungsobjecte nicht nach ihrer Grösse bemisst, und der es nicht verschmäht, den Infusorien, Trichinen, Eingeweidewürmern dieselbe Sorgfalt zuzuwenden, wie den Elephanten und Büffelochsen — in den Augen eines Bauern würden letstere allerdings ein würdigeres Object der Untersuchung bilden! In diesem Sinne werde auch ich das scheinbar Unbedeutendste und Nichtigste in den Kreis meiner Beobachtung ziehen, nicht weil ich ihm an sich einen Werth zuerkenne, sondern weil es mir dazu dienen soll, die

Grundgedanken in das richtige Licht zu setzen. Es ist eine am Kleinsten wie am Grössten sich erprobende wissenschaftliche Theorie der heutigen Gesetze des Anstandes und der Höflichkeit, die ich zu geben gedenke, und bei der ich mit Wissen Nichts übergangen habe; jedenfalls wird sie neben dem reichhaltigen Material, das sie für sich heranzieht, das vollständige Fachwerk von Kategorien liefern, unter welches sich auch dasjenige, was sie etwa übergangen haben sollte, leicht wird unterbringen lassen.

In Befolgung der im Verlauf meines ganzen Werkes stets beachteten Maxime: vom Niederen zum Höheren aufzusteigen, beginne ich mit dem Anstand (Nr. 12). möge seines oben nachgewiesenen lediglich negativen Charakters nimmt er die niederste Stelle ein. Den zweiten Platz (Nr. 13, 14) behauptet die Höslichkeit. Mit ihr steigen wir von der negativen zur positiven Regel auf. Den Schluss bildet der Takt (Nr. 15). Mit ihm erheben wir uns von der Regel d. h. der abstract und schlechthin formulirten Norm zur freien individuellen Ergänzung derselben durch das in ihrer Schule gebildete subjective Gefuhl. Damit ist der Grund angegeben, warum wir die Begriffsbestimmung des Taktes zunächst noch ausgesetzt haben; wir müssen vorher erfahren haben, wie weit die Regel reicht, um zu wissen, wo sie versagt, und wo aus diesem Grunde der Takt in die Lücke einzugreifen hat.

Die Reihenfolge, in der ich die drei Begriffe aufgegeführt habe, beansprucht den Werth einer schlechthin zutreffenden wissenschaftlichen Classifikation derselben. Zugleich stellt sie in praktischer Beziehung den Klimax derselben dar, einmal, was ihre Werthgradation für den geselligen Verkehr anbetrifft, und sodann in pädagogischer Beziehung in Bezug auf die Stufenfolge ihres allmählichen Eintrittes bei dem Individuum. Das Erste, was dem Kinde beigebracht werden muss und erfahrungsmässig beigebracht wird, sind die elementaren Regeln des Anstands, das Zweite die Formen der Höflichkeit, das Letzte, zu dem es Mancher niemals bringt, der Takt.

## 12. Der Anstand.

Sämmtliche Regeln des Anstandes haben den negativen Zweck, das Anstössige fern zu halten, die Theorie des Anstandes ist daher gleichbedeutend mit der des Anstössigen. Letztere hat drei Punkte zum Gegenstande: den Begriff, den Massstab und die Kategorien des Anstössigen.

## 1. Der Begriff des Anstössigen.

Die Sprache bedient sich der Ausdrücke: Verstoss, Anstoss, anstössig nur für die Verletzung der Gebote der Sitte, nicht für die der Moral (S. 329). Das Unmoralische ist als solches nicht anstössig, aber es kann es, wie unten gezeigt werden wird, dadurch werden, dass sich die Voraussetzungen des Anstössigen zu ihm hinzugesellen.

Der Begriff des Anstössigen beruht auf zwei Momenten: einem inneren und äusseren. Ersteres besteht in seinem das Gefühl verletzenden Charakter, seiner inner-

lichen Qualification, dieses in seiner äusseren Wahrnehmbarkeit, darauf, dass es vor den Augen der Welt, vor Zeugen geschieht.

Das erstere Moment ist dem Anstössigen mit dem Unmoralischen gemein, beides verletzt uns, nur in verschiedener Weise, bei jenem ist es das Benehmen, das wir
tadeln, bei diesem das Handeln, jener Vorwurf trifft
das Wesen des Menschen, dieser den Charakter (S. 36).
Wie sich das Anstössige vom Unmoralischen inhaltlich des
Genaueren abhebt, muss der späteren Darstellung überlassen bleiben, an der gegenwärtigen Stelle, an der es
uns lediglich um die Feststellung seines Begriffes zu thun
ist, kann das Gesagte genügen. Um so mehr wird uns
hier aber das zweite Moment, das der Wahrnehmbarkeit
zu schaffen machen.

Die Gesetze der Moral gelten schlechthin, für sie ist es gleichgültig, ob der Mensch, indem er sie übertritt, sich in Gesellschaft Anderer oder allein befindet, — das Unmoralische streift seinen Charakter dadurch nicht ab, dass es das Dunkel aufsucht. Ganz anders beim Anstössigen. Dasselbe wird zu dem, was es ist, erst dadurch, dass es vor den Augen der Welt geschieht, in Gegenwart Anderer. Gar vieles von demjenigen, was die Gesetze des Anstandes vorzunehmen verbieten, ist an sich sowenig zu beanstanden, dass die Vornahme desselben durch das Zwangsgesetz der Natur oder wie z. B. die Reinigung des menschlichen Körpers durch die Gesetze des Anstandes selber geboten

sein kann. In diesem Sinn ist der bekannte, vielfach so gänzlich verkehrt angewandte Satz wahr: naturalia non sunt turpia.

Der Vorwurf des Anstössigen beruht also nicht wie der des Unmoralischen darauf, dass es überhaupt geschieht, sondern dass es vor Zeugen geschieht, denen wir den Anblick hätten ersparen können und sollen. Daraus, dass etwas geschehen muss, folgt noch nicht, dass es vor den Augen der Welt geschehen muss. Der Schauspieler verrichtet dasjenige, was er zu seinem Auftreten auf der Bühne nöthig hat, im Garderobezimmer oder hinter den Coulissen. Ganz dasselbe gilt auch für das Auftreten in der Gesellschaft, das Publikum braucht und wünscht dasjenige, was zu dem Zwecke nöthig ist, nicht mit zu sehen. Hausgenossen gegenüber ist in diesem Punkt eine gewisse Freiheit verstattet, das Auge der Gatten, Kinder, Eltern, Domestiken sieht und darf manches sehen, was wir den Blicken anderer Personen sorgsam verhüllen, — es ist die Freiheit des Schauspielers hinter den Coulissen. Aber auch die Freiheit der Coulisse hat ihre Grenze, auch das Innere des Hauses und des Familienlebens postulirt sein eigenes Gesetz des Anstandes, und ein Einsichtiger wird es mit demselben eher zu streng, als zu lax nehmen, gleichmässig seinet- als der Seinigen wegen. Schlechte Gewohnheiten des Hauses begleiten uns nur zu leicht über die Schwelle desselben hinaus, der Anstand muss unser Hausgenosse sein, wenn wir sicher sein wollen, dass er uns auch ausser

demselben folge. In keinem Punkte fällt es selbst dem Erwachsenen so schwer, dasjenige, was die Erziehung des Hauses verabsäumt hat, später nachzuholen, als in diesem, die Kinder müssen nicht selten die schlechten Gewohnheiten der Eltern schwer büssen — der Schlafrock, in dem der Vater bei Tisch erschien, die nachlässige Haltung und saloppe Kleidung der Mutter kann ihnen unter Umständen im späteren Leben theuer zu stehen kommen, es kann ein Minister- oder Präsidentenposten darüber verloren gehen.

So folgt uns also das Gesetz des Anstandes selbst bis in das Innerste des Hauses und des Familienlebens hinein. Nur wenn wir die Thure des eigenen Zimmers hinter uns schliessen und uns für uns allein befinden, bleibt es draussen — für den Menschen in der Einsamkeit gibt es nichts Anstössiges und kein Gesetz des Anstandes. An der Aufrechterhaltung dieser Behauptung hängt die Richtigkeit meiner ganzen Begriffsbestimmung des Anstössigen. Bildet die Wahrnehmbarkeit einmal die unerlässliche Voraussetzung desselben, so kann nichts anstössig sein, was Niemand ausser uns erblickt. Wiederwärtig, ekelhaft mag es sein, und unser Gefühl wird uns davon abhalten, auch wenn wir für uns allein sind, allein, wenn wir es dennoch thun, so beweisen wir damit nur, dass wir selber daran keinen Anstoss nehmen, — wir begehen etwas Widerwärtiges, aber nichts Anstössiges. Uns selber gegenüber gibt es keine Rücksichten und Pflichten des Anstandes,

letztere existiren nur dritten Personen gegenüber. Widerwärtige, Ekelhafte, Unschickliche wird erst anstössig, wenn es an die Luft tritt, --- sowenig im luftleeren Raum eine Flamme möglich ist, sowenig im menschenleeren Raum etwas Anstössiges. Am treffendsten ist vielleicht der Vergleich mit dem Ton. Objectiv gibt es keinen Ton, sondern nur Schwingungen von Körpern und Schallwellen, zum Tone werden dieselben erst im Ohr, — der Ton steckt in unserm Ohr. Ebenso verhält es sich mit dem Anstössigen. Objectiv gibt es zwar etwas Ekelhaftes, Widerwärtiges, aber zum Anstössigen wird dasselbe erst durch das Subject, welches dasselbe wahrnimmt — das Anstössige steckt im Auge dessen, der es sieht, im Ohre dessen, der es hört. Sowenig es einen Ton für uns gibt, wenn die Schallwellen nicht an unser Ohr dringen, sowenig etwas Anstössiges, das uns nicht wahrnehmbar wird — Wahrnehmbarkeit durch. Dritte ist die unerlässliche Bedingung des Anstössigen.

Also das Anstössige erfordert die Anwesenheit dritter Personen bei Vornahme desselben, es setzt Zeugen voraus. Zeugen nicht im Sinne des Rechts, um die Thatsache bloss wahr zu nehmen (Beweiszeugen), sondern um den verletzenden Eindruck entgegen zu nehmen, nicht um zu sehen und zu hören, sondern um zu empfinden. Ihnen diesen Eindruck zu ersparen, ist der Zweck aller Gesetze des Anstandes\*), die Verletzung derselben begründet daher

<sup>\*)</sup> Ich sehe mich genothigt daran zu erinnern, dass die Theorie

den Vorwurf der gesellschaftlichen Rücksichtslosigkeit. Die Empfindlichkeit der Zeugen hinweggedacht, und es gibt kein Anstössiges, sowenig wie einen Ton für den Tauben, die Empfindlichkeit der Zeugen ist mithin das Letzte, woran das Anstössige hängt. Wir lassen dieselbe hier vorläufig ausser Betracht; bei Gelegenheit der Behandlung des Massstabes des Anstössigen werden wir auf sie zurückkommen.

Der Vorwurf, den wir Jemandem aus der Vornahme von etwas Anstössigem in unserer Gegenwart machen, hat zu seiner Voraussetzung, dass er uns den Anblick hätte ersparen können, derselbe fällt mithin da hinweg, wo es an dieser Voraussetzung gebricht d. h. wo er ohne seine Schuld sich in die Lage versetzt sieht, dasselbe vornehmen zu müssen. Hier gilt der Satz: Noth kennt kein Gebot\*). Nur ein falsches Schamgefühl oder eine kritiklose Unterordnung unter die Gesetze des Anstandes, die den wahren Sinn derselben verkennt, kann sich hier sträuben, das nothwendig Gebotene zu thun. In solchen Lagen wird das Anstössige nicht etwa bloss entschuldbar, sondern es ist überhaupt nicht anstössig, d. h. der Massstab des Anstössigen

der Umgangsformen nur diejenigen Gebote des Anstandes zum Gegenstande hat, welche in der Rücksicht auf Andere, nicht auf uns selbst ihr Motiv haben, und ich verweise auf den früher (S. 293) entwickelten Gegensatz der selbstnützigen und fremdnützigen Sitte und auf die Bemerkung auf S. 363 unten.

<sup>\*)</sup> Beispiele: Die Zwangslage im eingeschneiten Eisenbahnzug oder im Boot auf der See — Flucht des nur mit dem Hemde Bekleideten aus der Feuersgefahr — Enthüllung des Körpers zum Zweck ärztlicher Untersuchung — Hülflosigkeit des auf fremde Dienste angewiesenen Kranken.

Anstandes haben hier gar keine Geltung, ebensowenig wie die des Rechts im Falle des Nothstandes oder wie sie selber in dem Falle, wenn wir für uns allein sind. Damit constatiren wir einen zweiten Anwendungsfall des obigen Satzes: naturalia non sunt turpia, der hier also selbst für den Fall der Anwesenheit von Zeugen zutrifft.

Durch die bisherige Ausführung glaube ich meine Behauptung, dass Wahrnehmbarkcit die unerlässliche Voraussetzung des Anstössigen bildet, gerechtfertigt zu haben. Es erubrigt uns noch, dasselbe in Bezug auf eine andere Behauptung zu thun, die wir im Bisherigen bloss aufgestellt, noch nicht erwiesen haben. Wir haben den Begriff des Anstössigen der Sitte im Gegensatze zur Moral zugewiesen (S. 329 ff., 385). Dieser Ansicht scheint zu widersprechen, dass wir uns des Ausdruckes auch vom Unmoralischen bedienen: so reden wir z. B. von einem anstössigen Lebenswandel, womit wir nicht auf die Verletzung der Gebote des blossen Anstandes, sondern der Moral zielen. Wie verhält es sich damit? Wir lernen hier eine Complication des Anstössigen kennen, welche weit entfernt, unsere Auffassung zu widerlegen, uns vielmehr Gelegenheit bietet, dieselbe durch ein neues Argument zu stützen und zugleich wissenschaftlich zu verwerthen: das Zusammentreffen des Anstössigen mit dem Unmoralischen oder die Verletzung der Gesetze des Anstandes und der Moral durch ein und dieselbe Handlung.

Ich knupfe an einen juristischen Begriff an: den der idealen Concurrenz der Uebertretung mehrerer Strafgesetze. Der Jurist versteht darunter den Fall, dass eine und dieselbe Handlung unter den Verbrechensbegriff mehrerer Strafgesetze fällt, es zundet z. B. Jemand ein Haus an, um die Bewohner zu ersticken (Brandstiftung und Mordversuch); oder, um eine Parallele aus dem römischen Privatstrafrechte (Privatdelicte) zu nehmen, es begiesst Jemand einen Andern mit einer schmutzigen Substanz (Injurie und Sachbeschädigung der Kleider). In derselben Weise können durch ein und dieselbe Handlung gleichzeitig die Gesetze der guten Sitte, der Moral und des Rechts übertreten werden. Die Ungezogenheit des Hausherrn gegen einen der anwesenden Gäste enthält eine Verletzung der Gesetze der Höflichkeit gegen letzteren, eine Verletzung der Gesetze des Anstandes gegen sämmtliche übrigen (S. 368), wer Jemandem in einer Gesellschaft eine Ohrfeige gibt, begeht damit zugleich eine Rechtsverletzung und einen schweren Verstoss gegen die gute Sitte.

Machen wir davon die Anwendung auf das obige Beispiel des anstössigen Lebenswandels, so verstehen wir unter diesem Ausdrucke nicht einen unmoralischen, sittenlosen Lebenswandel schlechthin, sondern einen solchen, der öffentlich wahrnehmbar wird und dadurch öffentlichen Anstoss, öffentliches Aergerniss erregt. Das Plus, welches hier das Unmoralische zum Anstössigen macht, kommt nicht auf Rechnung der Moral, sondern auf Rech-

nung des Anstandes, dessen unterscheidendes Merkmal von der Moral eben in der Wahrnehmbarkeit besteht. Indem das Unmoralische, anstatt sich in richtiger Selbsterkenntniss ins Dunkel zurückzuziehen, sich dreist und frech an die Oeffentlichkeit wagt, kundigt es dem Gesetze des Anstandes, welches allem dies Gefühl Verletzendem das Hervortreten ans Licht untersagt, den Gehorsam auf. Die Sprache redet in diesem Falle von einer Verletzung des öffentlichen Anstandes, ein Ausdruck und Begriff, den auch die Sprache des Rechts adoptirt hat (s. z. B. D. St. G. B. § 360, No. 6). Wenn Anstand und Anstössiges, wie wir behauptet haben, sich decken, so gibt es wie einen öffentlichen Anstand, so auch ein öffentlich Anstössiges. Nun kann zwar auch die Uebertretung der gewöhnlichen Anstandsregeln des geselligen Lebens, wenn sie öffentlich geschieht, unter den Gesichtspunkt einer Verletzung des öffentlichen Anstandes, also des öffentlich Anstössigen fallen (z. B. Erscheinen im Nachtgewande auf der Strasse), aber bei dem Ausdruck anstössig in Verbindung mit Lebenswandel hat die Sprache nicht die Uebertretung der Anstandsgesetze, sondern die damit concurrirende Missachtung der Gesetze der Moral im Auge. Darauf beruht der Begriff des Aergernisses, der sich hiernach als ideale Concurrenz der Uebertretung der Gesetze der Moral und des öffentlichen Anstandes definiren lässt. Der Begriff ist bisher noch nicht wissenschaftlich bestimmt worden, obschon es den Theologen so

wenig wie den Juristen an der Nöthigung dazu gesehlt hätte, da beide ihn in ihren Quellen vorsinden\*). Was ich bei ihnen gesunden habe, beschränkt sich auf blosse Worterklärungen, Umschreibungen, welche das Wesen der Sache nicht treffen und nicht treffen konnten, da sie in ihm einen einsachen Begriff, eine blosse Steigerung des Unmoralischen erblicken, während er ein zusammengesetzter Begriff ist, bei dem das Anstössige erst von der Seite des Anstandes her zum Unmoralischen hinzukommt. Bei dem hohen Interesse, das sich an den Begriff knupst, kann ich es nicht umgehen, ihm noch eine genauere Betrachtung zu widmen.

Etymologisch ist Aergerniss der Zustand des Aergers, aber der Sprachgebrauch hat dem Ausdrucke den engeren Sinn des öffentlichen Aergers beigelegt. Dies Moment des Oeffentlichen ist der Angelpunkt, um den sich der ganze Begriff des Aergernisses und Alles, was mit ihm in Verbindung steht, dreht: die Oeffentlichkeit der Vornahme, des Unsittlichen\*\*), die darin liegende Missachtung des öffentlichen Anstandes und die Reaction der öffentlichen

<sup>\*)</sup> Die kirchlichen Quellen bezeichnen ihn als σχάνδαλον, scandalum, (σχανδαλίζειν, scandalizare = Aergerniss nehmen), daher unsere heutigen Ausdrücke: skandalös, sich über etwas skandalisiren, skandaliren, Skandalprocess, welche sämmtlich das Moment des öffentlichen Anstosses betonen. Unser deutsches Strafgesetzbuch § 483 bedient sich des Ausdruckes »öffentliches Aergerniss«.

<sup>\*\*)</sup> Ihr steht gleich das spätere Ruchtbarwerden (= ins »Gerüchta, ins »Geredea kommen), wenn das Unsittliche auch dann noch fortgesetzt wird.

Meinung. In der bewussten und gewollten Oeffentlichkeit der Vornahme prägt sich die Frechheit, Schamlosigkeit des Unsittlichen aus. Der öffentlichen Meinung wird der Gehorsam aufgekundigt, der Fehdehandschuh hingeworfen, und es wird ihr damit die Alternative gestellt, sich entweder ungestraft mit Füssen treten zu lassen oder sich energisch zu behaupten. Von dem Unmoralischen, welches das Dunkel aufsucht, braucht die öffentliche Meinung nicht Kenntniss zu nehmen, sie kann es, wie die betreffende Wendung der Sprache für alles, was keinen provocatorischen Charakter an sich trägt, lautet, »mit Anstand«, d. h. ohne selber dadurch Anstoss zu geben, ignoriren, sie befindet sich dabei in der Lage des Richters, bei dem keine Anklage erhoben wird. Aber dem Unsittlichen gegenüber, das ihr offen und frech in den Weg tritt, kann sie es nicht, zu ihm muss sie Stellung nehmen, es liegt darin für sie dieselbe Provocation, wie für das Individuum in der Bezeugung der Missachtung, durch deren apathische Erduldung dasselbe sein eigenes moralisches Todesurtheil unterzeichnen würde. Denn die Gesetze des öffentlichen Anstandes werden hier nicht bloss im einzelnen Fall übertreten, sondern im Principe, d. h. in ihrer ganzen Autorität und verbindenden Kraft negirt. Daher die Schwere des Anstosses und der Empfindlichkeit, welche das Aergerniss Das Gewicht desselben auf der sittlichen charakterisirt. Wage beziffert sich ungleich höher, als es sein müsste, wenn es sich lediglich um zwei gewöhnlich geartete Fälle

des Unmoralischen und Anstössigen handelte, es beträgt, wenn wir letztere als a und b bezeichnen, nicht a + b, sondern a + b + x, dieses x aber kommt auf Rechnung der principiellen Negation des öffentlichen Anstandes. Damit wird ein Stück der objectiv-sittlichen Ordnung der Gesellschaft angetastet — denn dazu gehört auch die Sitte, der Anstand und die Macht der öffentlichen Meinung, — es ist also kein blosser Verstoss im Sinne der Sitte, sondern ein sittliches Vergehen.

Aus diesem Gesichtspunkt und nur aus ihm erklärt und rechtfertigt sich die Beihülfe, welche die Staatsgewalt der öffentlichen Meinung oder dem öffentlichen Anstandsgefühl in Fällen eines solchen Attentats gewährt — Aergerniss und öffentlicher Anstand sind Rechtsbegriffe geworden\*). Die Ahndung der Uebertretung der Normen des Privatanstandes, wenn ich mich dieses Ausdrucks im Gegensatze zum öffentlichen Anstand bedienen darf, überlässt sie der Gesellschaft, aber die Wahrung des öffentlichen Anstandes nimmt sie selber in die Hand, indem sie einer Missachtung desselben theils auf polizeilichem, theils auf criminellem Wege steuert. Wo dieselbe lediglich in einer Verletzung des öffentlichen Anstandes besteht (ohne Hinzutritt des Unmoralischen), genugt das blosse Einschreiten der Polizei, deren Aufgabe es ist, den Anstoss zu beseitigen und der Erneuerung desselben durch Androhung

<sup>\*)</sup> Aergerniss, D. St. G. B. § 166, 183, 360, No. 13. Oeffent-licher Anstand, Art. 361, No. 6.

yon Polizeistrafen vorzubeugen. Wo sich zum öffentlich Anstössigen in diesem Sinne noch das Unmoralische hinzugesellt, d. h. im Falle des Aergernisses steigert sich die polizeiliche Repression, die auch in diesem Falle nicht ausgeschlossen ist, zur criminellen Ahndung, während dasselbe Vergehen, wenn es sich ins Dunkel zurückzieht, unbestraft und selbst polizeilich unbehelligt bleibt\*). Die Grenze, bis wie weit die Staatsgewalt in beiden Richtungen geht, ist positiver Art, sie bestimmt sich nach der Empfindlichkeit der öffentlichen Meinung und ihrem Einfluss auf die Gesetzgebung; in der Note werde ich zur Veranschaulichung für den Laien eine Reihe von Beispielen namhaft machen\*\*).

<sup>\*)</sup> Ich kann mich nicht enthalten, einen treffenden Ausspruch des leider so früh verstorbenen Paul Gide, eines der tüchtigsten Vertreter des römischen Rechts, den die Rechtsfakultät in Paris in unserm Jahrhundert gehabt hat, und mit dem mich ein inniges Freundschaftsband verknüpfte, zu citiren: »la société de nos jours tolère le vice, mais elle ne tolère pas le scandale«.

<sup>\*\*)</sup> Repression durch die Polizei. Einschreiten derselben bei öffentlicher Trunkfälligkeit, wilder Ehe, öffentlicher Schamlosigkeit der Prostitution, bei anstössigen öffentlichen Schaustellungen, Aufführungen, unter welchen Gesichtspunkt auch die bei uns leider viel zu wenig streng gehandhabte Theaterpolizei und Theatercensur fällt — die Couplets, welche man auf manchen Bühnen zu hören bekommt, sind wahre moralische Giftquellen, welche mehr Unheil anrichten, als die toxikologischen Gifte, deren Vertrieb von Seiten der Polizei so streng überwacht wird.

Repression durch das Strafgesetz. D. St. G. B. § 183: wer durch eine unzüchtige Handlung öffentlich ein Aergerniss gibt. § 184: wer unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen verkauft, vertheilt oder sonst verbreitet oder an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt oder anschlägt. § 166: wer dadurch, dass er öffentlich in beschimpfenden

Das erste Stuck meiner Aufgabe: die Begriffsbestimmung des Anstössigen ist hiermit beschlossen. Ich fasse das Resultat in folgende Sätze:

- 1. Wahrnehmbarkeit bildet das eigentliche Merkmal des Anstössigen, das Unmoralische als solches ist
  nicht anstössig, es wird es erst durch den Hinzutritt des
  Moments der Wahrnehmbarkeit, d. i. durch ideale Concurrenz der Verletzung der Gesetze der Moral und des Anstandes.
- 2. Die Begriffe Anstand und anstössig decken sich wie Positives und Negatives, die scheinbare Incongruenz derselben im Verhältniss des Aergernisses kommt auf Rechnung nicht der Moral, sondern des Anstandes.
- 3. Dem Anstande und dem Anstössigen des Privatlebens steht gegenüber der öffentliche Anstand und das öffentlich Anstössige, das Deckungsverhältniss beider wiederholt sich auch hier.

## 2) Der Massstab des Anstössigen.

Was ist anstössig? Gibt es innere Kriterien dafür,

Aeusserungen Gott lästert, ein Aergerniss gibt u. s. w. § 167: Störung des Gottesdienstes, § 360, No. 13: Thierquälerei. § 361, Nr. 6: Zuwiderhandeln einer wegen gewerbsmässiger Unzucht der polizeilichen Aufsicht unterstellten Weibsperson gegen die zur Sicherung des öffentlichen Anstandes erlassenen polizeilichen Vorschriften.

Unter diesen Gesichtspunkt fällt auch die durch unser Gerichtsverfassungsgesetz § 173 dem Gericht eingeräumte Befugniss der Ausschliessung der Oeffentlichkeit bei Gerichtsverhandlungen, wenn sich davon "eine Gefährdung der Sittlichkeit" besorgen lässt.

lässt sich ein fester, sicherer Massstab aufstellen, nach dem wir das Anstössige bemessen können? An dieser Frage hängt die Möglichkeit einer rationellen Begrundung und Kritik der Anstandsregeln. Müssen wir dieselbe verneinen, so reducirt sich der ganze wissenschaftliche Gewinn unserer Untersuchungen des Anstössigen auf die im Bisherigen gegebene Begriffsbestimmung desselben, auf den nackten, kahlen Satz: es gibt eine Kategorie des Anstössigen, aber ihr Inhalt ist unberechenbar, der Begriff anstössig ist nichts als ein leerer Sack, in den sich alles Beliebige unterbringen lässt, der hier diesen, dort jenen Inhalt in sich aufnimmt. Das einzige Interesse, das sich an die Inventarisirung dieses Inhalts knupfen könnte, wurde in dem trostlosen Resultate der Constatirung der unendlichen Mannigfaltigkeit desselben bestehen — der vollendete Positivismus, die reine, nackte Zufälligkeit und Willkurlichkeit aller Anstandsregeln.

Ich glaube, man braucht die Frage nur aufzuwerfen, um sie zu verneinen. Woher die bei allen Völkern der Welt sich wiederholende historische Thatsächlichkeit des Anstössigen, wenn es nicht inhaltlich in irgend einer Weise vorgezeichnet wäre, woher die Uebereinstimmung aller Culturvölker, nicht bloss der heutigen Zeit, sondern auch der Vergangenheit in Bezug auf gewisse Verletzungen des Anstandes, wenn der reine Zufall hier sein Spiel triebe? In der Natur des Anstössigen selber muss der Grund liegen, warum dasselbe als solches empfunden wird.

Das Anstössige, sagten wir oben (S. 389), hängt an der Empfindlichkeit des Zeugen, der es wahrnimmt. Scheinbar ist damit das Anstössige ganz und gar in die Sphäre der unberechenbaren Subjectivität hinüber gespielt — anstössig würde hiernach sein, woran ich, dies zufällige Subject, Anstoss nehme, an einem objectiven Massstabe würde es gänzlich fehlen, und auch die krankhaft gesteigerte Empfindlichkeit, die Idiosynkrasie, müsste das Recht haben, uns den ihrigen aufzudrängen.

Dass dem nicht so ist, ergibt sich aus dem Dasein von Regeln des Anstandes. Dieselben bekunden die Existenz eines Gemeingefühls, welches in ihnen seinen Ausdruck gefunden hat, mithin die Möglichkeit und Wirklichkeit einer gleichartigen Einwirkung des Anstössigen auf eine Vielheit von Personen, sonst hätten sie sich durch die Sitte nicht bilden können. Die Idee, dass der Eindruck des Anstössigen ein unberechenbarer, weil gänzlich dem Zufall der Individualität anheim fallender sei, ist damit zurückgewiesen, und das erste Resultat, das wir gewonnen haben, würde mithin darin bestehen: der Massstab des Anständigen, wie immerhin er im Uebrigen auch beschaffen sein möge, ist ein allgemeiner, es ist nicht der des zufälligen Individuums, sondern des Typusmenschen dieses gegebenen Volkes, dieser gegebenen Zeit.

Aber der Typusmensch ist ein historisches Produkt, er variirt nach Zeit und Ort. Mag also auch der Massstab, den er anlegt, ein allgemeiner im obigen Sinne sein, Völker ist er es nicht, d. h. er ist nicht absolut, sondern relativ. Damit scheinen wir zu dem Subjectivismus, dem wir oben bereits entronnen zu sein glaubten, wieder zurtickverschlagen zu sein — wir sind zwar die Willkur des Individuums losgeworden, haben aber die des Gemeingefühls dafür eingetauscht: hier so, dort anders, abermals der Zufall und das reine Belieben, die ihr Spiel treiben!

Wenn es in Wahrheit Zufall und Willkur wäre! Auch im Rechte wiederholt sich dieselbe Erscheinung — ist aber darum das Recht ein Spielball des Zufalls und der Willkur? Die Heranziehung der Parallele des Rechts kann uns auch hier werthvolle Dienste leisten. Neben den Abweichungen in einzelnen Punkten führen uns die verschiedenen Rechte in andern eine grosse Uebereinstimmung vor und zwar gerade in den wesentlichsten Punkten: in den eigentlichen Grundgedanken des Rechts, und diese Uebereinstimmung steigert sich in demselben Masse, wie die Cultur der Völker zunimmt. Diese Thatsache muss die Ueberzeugung begründen und hat vom ersten Anfang an, seitdem das Recht zum Gegenstande wissenschaftlichen Nachdenkens gemacht worden ist, die Ansicht hervorgerufen, dass es Grunde geben muss, welche sie bedingen, Mächte zwingender Art, welche dem Recht eine gewisse, wenn auch noch so weite, aber immerhin doch umschlossene Bahn vorzeichnen. Die römischen Juristen geben diesem Gegensatze zwischen dem Wandelbaren, Freien und

dem Constanten, Nothwendigen den Ausdruck des jus civile und jus gentium. Unter letzterem verstehen sie das allen Culturvölkern gemeinsame Recht d. h. den Stamm oder den Kern von Rechtseinrichtungen, der in seinen wesentlichen Grundzügen sich bei allen wiederholt: das kosmopolitische oder universelle Element des Rechts, unter ersterem die eigenthümliche Gestaltung des Rechts beim einzelnen Volke: das nationale Element des Rechts\*). Die Uebereinstimmung, welche ersteres aufweist, gilt ihnen nicht als Werk des Zufalls, sondern zwingender allgemeiner, in den Verhältnissen selber gelegener Gründe: der naturalis ratio d. i. nicht der subjectiven Vernunft oder des subjectiven Rechtsgestthls, sondern der objectiven Vernunft der Dinge d. i. der praktisch zwingenden Kraft derselben, des Zweckgedankens, mit modernem Ausdruck: der Natur der Sache\*\*).

<sup>\*)</sup> Für den Nichtjuristen füge ich das Citat der l. 9 de J. et J. (1. 4) von Gajus hinzu: Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, (die Culturvölker im Gegensatze der wilden), partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis. Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur.

<sup>\*\*)</sup> Zur vorläufigen Rechtfertigung dieser Begriffsbestimmung der naturalis ratio, die im zweiten Theil ihre genauere Ausführung finden wird, verweise ich hier zuerst auf den Gegensatz der naturalis zur civilis ratio, welche letztere doch nicht eine andere Art der subjectiven Vernunft bezeichnen, sondern nur auf die zwingende Kraft der eigenthümlichen Verhältnisse dieses Volks und Gemeinwesens bezogen werden kann, und sodann auf die Thatsache, dass

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

Ganz dieselbe Bewandtniss hat es nach meinem Dafurhalten mit den Regeln des Anstandes, ja ich behaupte, dass in Bezug auf sie die Uebereinstimmung von Völkern auf gleicher Stufe der Cultur eine noch höhere ist, als in Bezug auf das Recht, da die zwingende Macht der naturalis ratio, auf der dieselbe bei beiden beruht, bei ihr ein ungleich begrenzteres Gebiet zu ihrer Verwirklichung vorfindet als beim Recht, und das Anstössige bei Gleichheit des Bildungsgrades ungleich weniger der Verschiedenheit des Urtheils ausgesetzt ist, als das Zweckmässige im Recht. Ein vornehmer Römer zur Zeit des Augustus hätte, ohne Anstoss zu erregen, am Hofe Ludwigs XIV., ein vornehmer Aegypter vom Hofe der Ptolemäer an dem des Augustus auftreten können, ein feiner Grieche aus der Zeit des Perikles wurde heutzutage in unseren ersten Gesellschaftskreisen eine »salonsähige« Erscheinung gebildet haben. Die Idee des jus gentium hat für den Anstand dieselbe Wahrheit wie für das Recht, wir können geradezu von einem jus gentium des Anstandes sämmtlicher Culturvölker sprechen. Diese Wahrheit aber kann sie nur haben, weil und insofern sie die naturalis ratio d. i. ein in der Natur

die römischen Juristen die Sklaverei als ein Institut des jus gentium bezeichnen, während sie andererseits anerkennen, dass der natürlichen Vernunft zufolge alle Menschen frei sein müssen, l. 4 de J. et J. (4.4)... cum jure naturali omnes homines liberi essent... jure gentium servitus invasit, die naturalis ratio, auf der die Sklaverei als Institut des jus gentium beruht, kann also nur in den praktischen Gründen gesucht werden, welche dieselbe in den Augen der alten Welt rechtfertigten.

des Anstössigen gelegenes zwingendes Moment zur Grundlage hat.

Damit berühre ich den springenden Punkt der ganzen Lehre vom Anstand, den Gesichtspunkt, der darüber entscheiden muss, ob wir in den Regeln des Anstandes lediglich zufällige, conventionelle Beliebungen, willkürliche Bestimmungen oder rationell zu rechtfertigende Normen zu erblicken haben. Sollen wir uns zu letzterem entschliessen, so muss uns der Nachweis erbracht werden, dass sie in der Natur des Anstössigen selber ihren Grund haben. Der verletzende Charakter muss uns in einer Weise dargelegt werden, dass wir es begreifen, wie und warum es abstossend wirken musste, und wie der Mensch darauf kommen konnte, sich seiner durch die Anstandsgesetze zu erwehren. Die Idee eines ihm von der Natur auf seinen Lebensweg mitgegebenen Codex des Anständigen (angebornes Anstandsgefühl) weisen wir als der Widerlegung. unwerth von vornherein zurück, man braucht nur das geringste Nachdenken daran zu setzen, um sich von ihrer gänzlichen Unhaltbarkeit zu überzeugen.

Also die objective Natur des Anstössigen ist der Schlüssel zum Verständniss aller Anstandsgesetze. Eine objective Natur des Anstössigen? Dasselbe soll ja, wie wir oben (S. 388) sagten, im Auge desjenigen stecken, der es sieht, und im Ohre dessen, der es hört. Gewiss! aber nicht anders als der Ton. Wenn der Ton auch erst im Ohre sich bildet, so wird er doch hervorgerufen, in diesem

Sinne also erzeugt durch die ausser ihm befindliche, d. i. objective Thatsache der Schwingungen eines Körpers und der Schallwellen. Nicht anders der Eindruck des Anstössigen, er steckt im Ohr und Auge, insofern er entgegengenommen wird, aber hervorgerufen wird er durch die im Anstössigen selber gelegene Qualification, diese Einwirkung auszuüben, und in diesem Sinne verlege ich die Ursache desselben in derselben Weise in das Anstössige an sich, wie die des Tons in die Körperschwingungen.

Unter dieser Voraussetzung aber müsste, wie es scheint, das Anstössige überall völlig gleich wirken, alle Individuen und alle Völker, auf welcher Culturstufe sie sich auch befänden, müssten dadurch in gleicher Weise betroffen werden, was aber nicht der Fall ist. Daraus ergibt sich, dass der Erfolg des Anstössigen nicht mit ihm selber allein schon gesetzt, nicht von vornherein berechenbar ist, sondern dass der subjective Faktor den Ausschlag gibt. Er bildet die variable Grösse, von deren Werth das schliessliche Facit abhängt. Aber seine Variabilität — und dies ist der entscheidende Punkt, der schliesslich dennoch die Berechenbarkeit des Eindrucks ermöglicht — ist keine rein zufällige, sondern eine gesetzmässige, sie wird bestimmt durch Momente allgemeiner Art, die überall in gleicher Weise wirken. Auch das Ohr, obgleich von Natur bei allen Menschen dasselbe, ist bildsam, und auch für seine Ausbildung sind gewisse äussere Umstände massgebend. Bei dem Indianer ist das feine Gehör in einer Weise entwickelt, die dem

Culturmenschen fast als ein Räthsel erscheint. Räthsel löst sich durch den Einfluss der äusseren Umstände: die Stille und die Einsamkeit des Urwaldes und der Prärieen und die Nothwendigkeit der Achtsamkeit auf jedes Zeichen drohender, noch so ferner Gefahr — Unsicherheit der Lage, Misstrauen und Angst bedingen die höchste Ausbildung der Sinne, kein Ohr und Auge hört und sieht so scharf, als das des Misstrauischen, Aengstlichen, Furchtsamen. Die äusseren Momente, welche die Entwicklung der Empfindlichkeit für das Anstössige bestimmen, sind Reichthum, Luxus, Cultur, geistige und künstlerische Bildung. Der Arme darf nicht an denselben Dingen Anstoss nehmen, wie der Reiche, es fehlen ihm die Mittel, die diesem verstatten, manches Anstössige von sich fern zu halten — der Anstand kostet Geld! davon werden wir uns später überzeugen. Selbst in Bezug auf die Gestaltung der feinen Sitte der heutigen Culturvölker ist dieser Einfluss des Reichthums wenigstens in einigen kleinen Punkten nachweisbar. Für den englischen Gentleman gilt es als anstössig, Bücher aus der Leihbibliothek zu entlehnen — wer mag dieselben vor ihm in der Hand gehabt haben! wir Deutschen müssen darüber hinwegsehen. Die Behauptung der socialen Stellung des Englanders in Indien hängt wesentlich an der reichen Bedienung, die Handlangerdienste muss ihm ein Anderer abnehmen, und für alle besonderen Verrichtungen bedarf es nach indischer Sitte besonderer Diener — bei uns in Deutschland ebenfalls unausführbar. Ich muss es mir versagen, den Einfluss der übrigen namhaft gemachten Momente des Weiteren zu verfolgen, die gegebene Anregung wird genügen, um den Leser in den Stand zu setzen, das Fehlende zu ergänzen, aber ich kann es doch nicht unterlassen, zwei Punkte her-Einmal die Beihülfe, welche die fortschreivorzuhehen. tende Technik und Industrie dem Anstande dadurch gewährt haben, dass sie durch die ausserordentlich billige Herstellung mancher Artikel, deren Verwendung heutzutage der guten Sitte zufolge obligatorisch geworden ist (z. B. das Tischgeräth, das Taschentuch, s. u.), auch den minder Bemittelten die Anschaffung derselben ermöglicht haben, sowie durch die von ihnen beschaffte kunstliche Nachbildung fehlender Körperglieder (s. u.). Sodann der Einfluss der Ausbildung der Kunst auf die Förderung des Schönheitssinnes, der, wie wir demnächst sehen werden, auch beim Anstande Gelegenheit findet sich zu bethätigen.

Die bisherige Ausführung dürfte meine obige Behauptung erwiesen haben, dass die Verschiedenheit der Ausbildung des nationalen Anstandsgefühls bei Völkern auf verschiedenen Culturstufen nicht etwas rein Zufälliges, sondern etwas historisch Bedingtes ist, dass auch der Anstand ganz demselben Gesetze der historischen Entwicklung unterliegt, wie alle andern Seiten des Volkslebens, dass auch er vom Niederen zum Höheren hat aufsteigen müssen, die höhere Stufe nicht hat beschreiten können, bis er die niederen zurückgelegt hatte, und dass diese Entwicklung

nicht isolirt für sich, sondern im engsten Zusammenhange mit dem gesammten Culturfortschritt verlaufen ist. Dem entsprechend ist also die Uebereinstimmung, die wir bei den Culturvölkern auf gleicher Höhe ihrer Cultur in wesentlichsten Punkten des Anstandes wahrnehmen, ebensowenig etwas Zufälliges, als der klaffende Gegensatz, welcher in dieser Hinsicht zwischen ihnen und rohen Völkern obwaltet.

An der hier behaupteten Uebereinstimmung darf uns die Wahrnehmung gewisser Verschiedenheiten ebenso wenig irre machen, wie die römischen Juristen dich durch die Abweichungen des jus civile der einzelnen Völker von der Aufstellung des jus gentium abhalten liessen. Die Verschiedenheiten treten gegenüber den Uebereinstimmungspunkten gänzlich in den Hintergrund. Aber allerdings mit einer Beschränkung, welche mit dem oben (S. 357/358) bei der Kritik der Sitte von mir entwickelten Begriffe der Connivenzen der Sitte zusammenhängt.

Bei fast allen Völkern begegnen wir gewissen nationalen Unsitten und Unarten, welche mit den von ihnen selbst im Uebrigen beachteten Grundprincipien des Anstandes im schneidenden Widerspruche stehen, gleichwohl aber von der Sitte geduldet werden. Es sind Fälle, in denen die sinnliche Natur des Menschen, seine Genusssucht, seine Bequemlichkeit u. s. w. sich stärker erweisen als sein Anstandsgefühl, und wo letzteres sich genöthigt sieht, Concessionen zu machen und dem an sich Anstandswidrigen

den Stempel des Anständigen aufzuprägen. Dies soll durch einige Beispiele veranschaulicht werden.

Wir versetzen uns nach Rom. Nach altrömischer Sitte pflegte man beim Mahle zu sitzen, die Schwelgerei der späteren Zeit adoptirte dafür die orientalische Sitte des Liegens bei Tisch. Dieselbe vereinigte mit der grösseren Bequemlichkeit den werthvollen Vorzug, den Gast, der zu viel getrunken hatte, gegen die Gefahr vom Stuhle zu fallen zu sichern. Wie die Römer selber über sie dachten, ergibt sich daraus, dass das Liegen bei Tisch, nachdem es bei den Männern längst üblich geworden war, noch geraume Zeit hindurch für die ehrbare Matrone nicht als anständig galt und den Kindern niemals verstattet ward — es war das Vorrecht der Erwachsenen, sich über den Anstand hinwegsetzen zu dürfen! Bis zum Ekelhaften steigerte sich die Nachgiebigkeit der römischen Sitte gegen die Völlerei in der selbst in den höchsten Kreisen heimischen Gewohnheit, der übersättigten Genusssucht durch künstliche Entleerung des Magens zu Hülfe zu kommen.

Ich überspringe das Mittelalter und die vergangenen Jahrhunderte, welche in Bezug auf die Nachsicht, welche sie gegen die Völlerei übten, hinter den Römern kaum zurückblieben, um mich der Gegenwart zuzuwenden. Sie darf sich das Verdienst zusprechen, mit den Zügellosigkeiten und Unsitten der Vergangenheit gründlich gebrochen zu haben, und insbesondere auch im Verkehr mit dem weiblichen Geschlechte dem Indecenten den Freibrief, den

es einst besass, entzogen zu haben. Aber ganz makellos ist doch auch sie nicht. In einem Punkte wenigstens hat sie den Massstab des Anständigen, den sie sonst anzulegen gewohnt ist, entschieden verleugnet. Ihre Achillesferse ist der Tabak. Ihm gegenüber übt unsere Sitte eine Nachsicht, die von der Strenge, welche sie sonst selbst in ganz unerheblichen Punkten zur Anwendung bringt, seltsam absticht, nur die englische Sitte bewährt auch in diesem Punkte die ihr oben (S. 378) nachgerühmte Feinfühligkeit. Wie wurde wohl das Urtheil eines alten Griechen oder Römers ausgefallen sein, der bei uns die Bekanntschaft der verschiedenen Genussformen des Tabaks gemacht hätte. Es gibt Völker, wurde, wenn wir uns Strabo als Berichterstatter denken, der Bericht gelautet haben, welche ein Kraut anzunden, das sie Tabak nennen, und dessen Rauch sie einschlürfen. Demjenigen, der es thut, soll es Genuss bereiten, mir erzeugte es Widerwillen und Ekel, ich fand Locale, in denen man vor Rauch kaum etwas wahrnehmen konnte, und wo mir die Augen schmerzten, alles roch nach dem Kraut, die Wände, die Kleider, selbst die Menschen, und sogar dort, wo Andere assen, zundeten sich Manche das Kraut an. Andere steckten das Kraut in Form eines Pulvers in die Nase, ohne sich an die unsauberen Spuren, die davon zurückblieben, zu stossen. Es sind eben Barbaren, welche die feine Sitte, deren das griechische Volk sich erfreut, nicht kennen. In einigen Gegenden soll sogar die Sitte bestehen, das Kraut zu kauen, und zwar nicht

bloss bei gemeinen Leuten und Schiffern, welche letztere die Sitte eingeführt haben werden, um einen Ersatz für das in ihren Verhältnissen minder leicht durchführbare Rauchen zu gewinnen, sondern selbst bei Leuten der gebildeten Klasse, letzteres aber nur in demjenigen Theile der Erde, den man die neue Welt nennt. Selbst nach dem Urtheil der Barbaren der alten Welt soll dies das Ekelhafteste sein, was sich denken lässt\*).

Ich schliesse hiermit meine Ausführungen über den Massstab des Anstössigen ab, indem ich nur noch die

<sup>\*)</sup> Als Quelle, aus der Strabo seine Notiz hätte schöpfen können, führe ich Boz (Dickens) Amerika Bd. 2, Kap. 2 an. Ich halte es für nöthig, die ganze Stelle abdrucken zu lassen, ohne meinerseits die Vertretung der von den Amerikanern allerdings heftig angefochtenen Richtigkeit des Berichts von Boz zu übernehmen. »An allen Orten herrscht diese unsaubere Sitte des Tabakkauens und Ausspuckens. In den Gerichtshöfen hat sowohl der Richter seinen Spucknapf, als der Zeuge und der Angeschuldete, selbst die Geschwornen und die Zuhörer sind damit versehen . . . In den Hospitälern werden die Studenten der Medicin durch Anschläge an den Wänden aufgefordert, ihre Tabaksbrühe in die zu diesem Zwecke vorhandenen Näpfe auszuleeren und die Treppen nicht zu beschmutzen. In öffentlichen Gebäuden werden Besucher auf dieselbe Art bedeutet, die Essenz ihrer Tabaksknollen in die Nationalspucknäpfe und nicht an die Marmorsäulen auszuspritzen«. Ein würdiges Seitenstück dazu, dessen ich mich noch aus jungen Jahren erinnere, und das mich damals mit unaussprechlichem Ekel erfüllte, hatte die holländische Reinlichkeit aufgebracht: Porzellangefässe auf dem Tische zum Zwecke der Entleerung des Speichels! Bei meinen späteren Besuchen in Holland habe ich sie nicht mehr angetroffen. Das neuerdings aufgekommene Ausspülen des Mundes nach beendetem Diner in speciell zu dem Zwecke hingestellten Schalen ist in meinen Augen nicht viel besser, es gilt als vornehm, ist aber einfach widerwärtig. Was würde man von Jemandem sagen, der, abgesehen von die sem Anlass, wo eine Sitte, die schwerlich langen Bestand haben wird, es einmal sanctionirt hat, sich dasselbe in der guten Gesellschaft erlauben würde?

gewonnenen Ergebnisse kurz zusammen stelle. Es sind folgende:

- 1. Der Massstab ist kein individueller, sondern ein allgemeiner.
- 2. Er ist es darum, weil er ein objectiver ist, in der Natur des Anstössigen an sich seinen Grund hat.
- 3. Er ist, wenn auch ein allgemeiner und objectiver, so doch kein absoluter, sondern ein relativer.
- 4. Die Empfindlichkeit gegen das Anstössige ist auf dem Höhenpunkt der Cultur bei allen Völkern im Wesentlichen die gleiche, die Folge davon ist ihre Uebereinstimmung in Bezug auf die Grundregeln des Anstandes.
- 5. Die zwischen ihnen obwaltenden Verschiedenheiten treffen im Wesentlichen nur unbedeutende Punkte, nur bei gewissen eingewurzelten nationalen Unarten, Unsitten ubt die Sitte eine Nachsicht, die sie mit sich selber in Widerspruch setzt.

## 3) Die Kategorien des Anstössigen.

Die folgende Untersuchung bezweckt eine innere Scheidung und Zerlegung des Anstössigen durch Aufstellung und Anlegung gewisser Kategorien, sie sucht Unterschiede oder Arten des Anstössigen zu gewinnen. Welches Interesse knupft sich daran? Nicht das praktische der juristischen Unterschiede, welches darin gelegen ist, dass mit denselben praktische Folgen verbunden sind, was bei den unsrigen

darin bestehen würde, dass die verschiedenen Arten des Anstössigen einer verschiedenen Beurtheilung von Seiten des Anstandsgefühls unterliegen würden. Dies ist aber nicht der Fall. Die Reaction des letzteren gegen das Anstössige stuft sich nur graduell nach der Schwere desselben, nicht qualitativ nach der Art desselben ab. Das Interesse unserer Unterscheidung ist rein wissenschaftlicher Art. Zunächst nämlich soll sie uns die Beobachtung erleichtern. Wir zerlegen den Stoff in einzelne Stücke, um für die eindringende Untersuchung, welche an dem Gegenstande in seiner Gesammtheit ebensowenig möglich wäre, wie eine mikroskopische Untersuchung an einem voluminösen Körper, ein enger umrahmtes Gesichtsfeld zu gewinnen.

Wäre unser Augenmerk lediglich darauf gerichtet, so würde unsere Klassifikation des Anstössigen keinen weiteren Werth beanspruchen, als das Netzwerk, das dem Maler oder Bildhauer die exacte Nachbildung des Originals erleichtern soll, es wäre eine reine Frage der Zweckmässigkeit, welche der an sich möglichen Eintheilungen wir wählen wollten, vorausgesetzt nur, dass sie erschöpfend wäre. Aber meine Klassifikation hat sich ein höheres Ziel gesteckt, sie soll nicht bloss zweckmässig sein, was sie auch sein könnte, wenn sie noch so äusserlich wäre, sondern sie soll wissenschaftlich förderlich sein d. i. die innere Verschiedenheit des Gegenstandes zur Anschauung bringen, was sie nur kann, wenn die Kategorien, mit denen sie operirt, an denselben nicht von aussen herangetragen und ihm bloss

tibergelegt, sondern wenn sie ihm selber entnommen werden. Dadurch unterscheidet sich die Klassifikation im wahren Sinn des Wortes von einem blossen Schema. Um diesen Namen zu verdienen, muss sie drei Anforderungen entsprechen: die Klassen, welche sie aufstellt, müssen den Gegenstand vollständig decken, sie müssen unter sich so scharf abgegrenzt sein, dass sie sich leicht unterscheiden lassen — sie müssen innerlich in der Natur des Gegenstandes begründet sein.

Allen drei Anforderungen glaube ich mittelst der meinigen entsprochen zu haben. Ich habe bei unablässig fortgesetzter Prüfung keinen Fall des Anstössigen finden können, der nicht unter eine der von mir aufgestellten vier Kategorien derselben passte, und die Anwendung meiner Kategorien auf einzelne Fälle hat mir nie die mindeste Schwierigkeit gemacht, ungezwungen hat sich jeder Fall, an dem ich die Probe machte, einer derselben unter-Mancher derselben allerdings mehreren zugeordnet. gleich, was ich hervorhebe, um den Einwand abzuwehren, dass damit die ihnen nachgerühmte scharfe Unterscheidbarkeit widerlegt werde, es wiederholt sich darin nur der früher (S. 390/391) berührte Vorgang der Uebertretung mehrerer Gebote durch einen und denselben Act. Die Berührung sexuell anstössiger Dinge in Gegenwart anständiger Frauen fällt unter die Kategorie des sexuell Anstössigen oder des Indecenten (No. 4); gesellt sich noch die Gemeinheit, Pöbelhaftigkeit des Ausdrucks hinzu, so

Körperliche Schäden, Deformitäten können uns bloss ästhetisch unangenehm berühren (No. 2), aber auch derartige sein, dass sie uns Ekel erregen (No. 4). Ich habe keinen Fall gefunden, in dem ich nicht die einzelnen Kategorien scharf und mühelos hätte unterscheiden können.

Auch in Bezug auf die dritte der aufgestellten Ansorderungen glaube ich eine Bemänglung meiner Klassification nicht befürchten zu brauchen. Meine Kategorien des Anstössigen sind der Natur der Sache selher entnommen, es gibt keine andere, und ich scheue mich nicht, für sie absolute Geltung in Anspruch zu nehmen, ich gedreiste mich zu behaupten, dass Jeder, der nach mir den Gegenstand behandeln wird, sie einfach annehmen muss, ihnen weder eine andere hinzustigen, noch von ihnen eine auslassen, noch mehrere zusammenwerfen kann, das Fachwerk der Kategorien glaube ich ein für alle Mal endgültig festgestellt zu haben. Ich stütze diese meine Ueberzeugung darauf, dass ich dieselbe nicht äusseren Kriterien, nicht den Modalitäten in Bezug auf die äussere Erscheinungsform oder auf die Scenerie des Anstössigen, sondern dem innern Grunde desselben entnommen habe. Beruht das innere Moment des Anstössigen auf seinem unser Gefühl verletzenden Charakter (S. 384), so kann das Theilungsprincip des Anstössigen nur im Gefühle gesucht werden, und die Aufgabe geht dann dahin, sich die innere Verschiedenheit der Gefühlsaffection zum Bewusstsein zu bringen. Durch diesen Gesichtspunkt geleitet bin ich zu folgenden vier Kategorien gelangt:

- 1. Das sinnlich Anstössige.
- 2. Das ästhetisch Anstössige.
- 3. Das pathologisch Anstössige.
- 4. Das sexuell Anstössige.

Die Erklärung und Rechtfertigung der gebrauchten Ausdrücke bleibt der besonderen Darstellung der einzelnen Kategorien vorbehalten. Letztere beschränkt sich übrigens nicht auf den Zweck, diese Kategorien bloss zu begründen und durch einzelne Beispiele zu illustriren, sondern sie soll den ganzen wesentlichen Inhalt, den sie in sich bergen, zur Anschauung bringen. Nach dieser Seite hin soll sie als Ergänzung meiner bisherigen Ausführung über den Massstab des Anstössigen dienen, indem sie das Material zur Stelle schafft, um die Behauptung, dass derselbe in der Natur des Anstössigen an sich gelegen sei, am Einzelnen zu erweisen. In diesem Sinne lässt sie sich als Kritik und rationelle Rechtfertigung der heutigen Anstandsgesetze bezeichnen.

## 1) Das sinnlich Anstössige.

Sinnlich anstössig ist alles, was unangenehme Sinnesempfindungen in uns erregt. Dies ist in doppelter Weise möglich: unmittelbar und mittelbar. Ein übler Geruch, ein wüster Lärm, ein grelles Licht verletzt unmittelbar unsere Geruchs-, Gehör-, Sehnerven, ohne dass eine Eindruck desjenigen dagegen, was wir als ekelhaft bezeichnen, wird erst vermittelt durch das Hinzutreten der Vorstellung in Form einer hier nicht weiter zu untersuchenden Ideenassociation. Aber auch dieser Eindruck ist sinnlicher Art, der Vorgang spielt sich nicht in unserem Geiste ab, wie beim ästhetisch Anstössigen, oder in unserer Seele, wie beim sexuell und heim pathologisch Anstössigen, sondern in unserem Körper, das Gefühl des Ekels ist physischer Art, nur vermittelt durch die Einwirkung der Vorstellung. Da letztere es ist, welche den Eindruck hervorruft, so ergibt sich daraus, dass es zu dem Zwecke nicht nothwendig der Affection der Sinne bedarf; die wörtliche Schilderung des Ekelhaften kann ganz dieselbe Wirkung erzeugen.

Das sinnlich Anstössige nimmt auf der Stufenleiter des Anstössigen die niedrigste Stufe ein, wir dürfen annehmen, dass es auch historisch die erste Art des Anstössigen gewesen ist, deren sich die Gesellschaft zu erwehren gesucht hat, wenigstens in Bezug auf die gröbsten widerwärtigsten Formen. Ueble Gerüche und der Anblick des Ekelhaften wird das erste gewesen sein, was sich der Mensch im gesellschaftlichen Verkehre mit Anderen verbeten hat.

Von den beiden genannten Arten des sinnlich Anstössige ist die zweite: das mittelbar sinnlich Anstössige oder das Ekelhaste durch die Gesetze des Anstandes

schlechthin verboten, das Gebot kennt keine Ausnahmen. Anders verhält es sich mit der ersten Art. Drei Sinne sind es, die hier in Betracht kommen: der Geruchs-, Gehörs- und Gesichtssinn.

Unter ihnen nimmt der Geruchssinn die erste Stelle ein. Dass er selbst in unserer heutigen Zeit nicht in allen Punkten seine Forderungen durchgesetzt hat, ist oben (S. 409) in Bezug auf das Rauchen nachgewiesen worden.

Die nächstfolgende Stelle dürfte dem Gesichtssinne zuzuweisen sein. Der Anspruch, den er in der Gesellschaft erhebt, beschränkt sich im Wesentlichen auf Fernhaltung des Anblicks des Ekelhaften; das ästhetisch Verletzende fällt nicht unter den Gesichtspunkt des sinnlich, sondern des ästhetisch Anstössigen (No. 2).

Die dritte Stelle nimmt das Ohr ein, soweit es sich um Abwehr sinnlicher Eindrücke handelt, wobei also von der inneren Anstössigkeit dessen, was das Ohr vernimmt, abgesehen wird, sagen wir: soweit es sich um das Anstössige des bloss sinnlichen Schalls handelt. Inwiefern kann der blosse Schall uns unangenehm berühren? In doppelter Weise: einmal an sich — ein lautes Getöse — und sodann insofern er uns stört, d. h. uns hindert, etwas anderes, das wir zu hören wünschen, deutlich zu vernehmen. In beiderlei Richtungen ist das Ohr der vornehmen Welt heutzutage sehr empfindlich und anspruchsvoll. Geräuschlos wie mit Geistertritt soll die Dienerschaft im vor-

nehmen Hause sich bewegen, und ihr Vorbild ist massgebend geworden für alle feineren Hötels. Kein Ton von klappernden Tellern, kein Fusstritt soll erschallen, kein lautes Wort gesprochen werden — den richtigen Diener darf man nur sehen, nicht hören — die Maschinerie der Tafel soll gehen wie ein Uhrwerk, prompt, sicher und, ohne dass man das Mindeste von ihr hört. Den Gästen zeichnet die feine Sitte ganz dasselbe geräuschlose Verhalten vor, ihre Stimme soll nur denjenigen, zu denen sie reden, vernehmbar sein, sie sollen sprechen »sotto voce«, wie der musikalische Ausdruck lautet, ein wüstes, wildes Durcheinanderschreien, das vielfach als Kriterium der wahren Heiterkeit gilt, ist durch die feine Sitte streng verpont. Geht sie darin zu weit? Wir haben, wie ich meine, alle Ursache ihr dankbar zu sein. Je lauter der Lärm, desto mehr hat man Mühe, sich seinem Nachbar verständlich zu machen, und wer Ursache hat, seine Stimme zu schonen, schweigt lieber ganz still. Die Folge davon ist, dass ein Theil des Genusses, den er sich versprach. und den er selber Anderen gewähren konnte, verloren geht, während er dasjenige, was ihm noch verbleibt, nicht selten mit einem wüsten, lärmenden Kopfe zu bezahlen hat — in einer Gesellschaft kommt der wüste Kopf regelmässig in viel höherem Grade auf Rechnung des wilden Geschreis, als auf Rechnung der genossenen Speisen und Getränke.

Auch an dem lauten Austreten und Einherschreiten

in der Gesellschaft nimmt die feine Sitte Anstoss. Ein alter Ritter mit klirrenden Sporen und rasselndem Schwert, unter dessen schweren Fusstritten der Boden erdröhnte, wurde heutzutage nicht mehr »salonfähig« sein, die dunnen Sohlen unserer Schuhe und Stiefeln bilden ein Stück des modernen Anstandes. Letzterer hat seinen verfeinernden Einfluss bis auf das Handwerk und die Geschicklichkeit des Schusters hinab erstreckt! Ich werfe abermals die Frage auf: geht unsere Sitte darin zu weit? Ich glaube, dass sie auch hier vollkommen in ihrem Recht ist. Jedes überslüssige Geräusch der Gesellschaft ist vom Uebel, es zieht die Aufmerksamkeit auf sich und bewirkt eine Unterbrechung der Unterhaltung — wozu eine Störung derselben, die sich vermeiden lässt?

In gesteigertem Masse zeigt sich das Gesellschaftswidrige des störenden Geräusches bei Gelegenheiten, wo ausschliesslich der Zweck des Hörens die Anwesenden zusammengeführt hat: im Concert, Theater, bei öffentlichen Reden,
in der Kirche während der Predigt. Jede Störung enthält
hier eine Rücksichtslosigkeit gegen das Publikum: das geräuschvolle Erscheinen und Weggehen, ein lautes Sprechen
mit den Nachbarn, die Unart des leisen Mitsingens der
Melodien\*). Wenn die Gesetze des Anstandes einmal den

<sup>\*)</sup> Selbst das blosse verspätete Erscheinen bei solchen Gelegenheiten enthält, wenn auch das genaue Hören darunter nicht leidet, eine Rücksichtslosigkeit, da es eine Unterbrechung der Aufmerksamkeit bewirkt. Auf unseren deutschen Universitäten ist es vielfach Sitte, dass der Studierende, welcher zu spät in der Vorlesung er-

Zweck haben, alles, was das Zusammensein mit Anderen erschweren oder verleiden kann, fern zu halten, so finden sie auf das öffentliche Zusammensein dieselbe Anwendung wie auf das private, und wir werden damit zum zweiten Mal auf einen Begriff zurückgeführt, dessen Dasein und Unentbehrlichkeit wir bereits bei Gelegenheit der Begriffsentwicklung des Aergernisses constatirt haben: den des öffentlichen Anstands. Dort begegnete uns derselbe in seiner Verbindung mit der Moral: Verletzung des öffentlichen Anstands durch öffentliche Begehung des Unsittlichen, hier haben wir ihn für sich allein ohne diese Beziehung zur Moral. Die Störungen, deren wir soeben gedachten, fallen nicht unter den Gesichtspunkt des Unmoralischen, sondern unter den des Gesellschaftswidrigen d. h. sie enthalten lediglich Verstösse gegen den Anstand

scheint, ausgescharrt wird, was freilich den Teufel durch Beelzebub austreiben heisst, aber gleichwohl als Ausdruck der öffentlichen Missbilligung ein ganz wirksames Mittel ist, um die Störung des Vortrages durch zu spätes Kommen fern zu halten — ein Beleg für mein demnächst zu entwickelndes sociales Zwangssystem, ein Protest der Füsse gegen die Uebertretung des durch den öffentlichen Anstand d. i. durch die Rücksicht auf das gesammte Publikum Gebotenen. In einem Complimentirbüchlein müsste im Anschluss an das Obige noch die Anstandsregel Platz finden, dass Jemand, der an heftigem Husten leidet, wie von Privatgesellschaften, so auch von solchen öffentlichen Zusammenkünften fern bleiben soll — er hustet in der That auf Kosten seiner Umgebung. In einem Artikel von E. v. Hartmann in der Gegenwart 1882, No. 18 finde ich die richtige Bemerkung, dass das Vorspiel bei der Orgel in der Kirche nicht bloss dazu diene, bis zum Beginne des Cultus Zeit zur Sammlung zu gewähren, sondern gleich dem Nachspiel auch dazu, die Unruhe des Kommens und Gehens zu verdecken.

und zwar den öffentlichen, sie gehören unter die oben (S. 392) constatirte Kategorie des öffentlich Anstössigen. Unter Umständen kann hier sogar das Einschreiten der Polizei am Platze sein; das Publikum hat einen Anspruch darauf, dass ihm der Zweck des Zusammenseins nicht durch Rücksichtslosigkeiten einzelner Individuen vereitelt werde.

# 2) Das ästhetisch Anstössige.

Das Schöne bildet ein werthvolles Motiv der wohlthuenden Gestaltung des geselligen Verkehrs, aber keinen tauglichen Gegenstand für die Anforderungen des Anstands, letztere mussen so zugeschnitten sein und sind es in der That, dass auch Personen, denen der Schönheitssinn abgeht, oder denen die Mittel fehlen, denselben in ihrer häuslichen Einrichtung oder persönlichen Erscheinung zu bethätigen, am Verkehr theilnehmen können. dem bloss Unschönen, an dem der entwickelte Schönheitssinn Anstoss nimmt, und das sich in keine Regeln bannen lässt, ist wohl zu unterscheiden das ästhetisch Anstössige im Sinne des Anstands. Dasselbe ist so beschaffen, dass es sich in ganz bestimmte Regeln bringen lässt, die Jeder, auch derjenige, dem der Schönheitssinn abgeht, befolgen kann und soll. Den Anblick des ästhetisch Anstössigen soll uns Jeder nach Kräften zu ersparen suchen. Eine genauere Betrachtung des Einzelnen, was diese Kategorie in sich schliesst, wird den Unterschied des ästhetisch Anstössigen vom ästhetisch Unschönen klar machen.

Ich unterscheide vier Gegenstände und Verrichtungen, an und bei denen dasselbe zur Erscheinung gelangen kann: den menschlichen Körper — die Kleidung — die Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse — die Sprache.

# 1. Der menschliche Körper.

Die Behandlung der Gebote der Sauberkeit, Reinlichkeit in der Pflege des Körpers überlasse ich den Verfassern der Complimentirbüchlein, um meine Aufmerksamkeit ausschliesslich einem andern Punkte zuzuwenden, der derselben meines Erachtens nicht unwerth ist.

Es sind die Schäden, Mängel, Deformitäten des menschlichen Körpers. Der Anblick derselben berührt uns nicht wohlthuend, er stört uns in unserem Behagen. Wodurch? Zunächst dadurch, dass er unser Bedauern, Mitleiden erregt; unter dieser Voraussetzung fällt der Eindruck unter die Kategorie des pathologisch Anstössigen (No. 3). Er kann aber auch ein derartiger sein, dass er unsern Ekel erregt; dann gehört er unter unsere obige erste Kategorie des mittelbar sinnlich Anstössigen. Endlich kann er aber auch lediglich unser Schönheitsgefühl verletzen, dann fällt er unter die vorliegende Kategorie.

Auch die Hässlichkeit berührt uns nicht gerade wohlthuend, aber wir »stossen« uns nicht an ihr, sie ist nicht anstössig. Aber an körperlichen Schäden, Mängeln, Desormitäten stossen wir uns, sie stören uns in dem Gestühle des vollen Behagens — ein Mann ohne Nase, mit einem Arm, mit zahnlosem Mund, ein Kahlkops rust einen Eindruck in

uns hervor, den wir erst überwinden müssen, es gehört ein längerer Verkehr dazu, um sich dagegen abzustumpfen, Woher der Unterschied? Ich möchte den Gegensatz vergleichen mit dem eines Kupferstiches, von dem ein Stück abgerissen ist, und eines schlechten Exemplars, eines stumpfen Abzuges; letzterer führt uns das ganze Bild des Gegenstandes vor, jener nicht. Der Hässliche ist der minder gelungene Abzug, der mit jenen Mängeln behaftete Mann das Exemplar, von dem ein Stück abgerissen ist, oder das durch einen Oel- oder Tintenfleck entstellt ist, in jenem kommt der Typus Mensch, wie die Natur ihn einmal geschaffen hat, vollständig zur Erscheinung, in diesem nicht, und über diesen Eindruck vermögen wir uns einmal nicht hinwegzusetzen, jeder Moment erinnert uns an den Mangel.

Und darum, weil er uns Anstoss erregt, soll der Unglückliche, der mit diesem Mangel behaftet ist, die menschliche Gesellschaft meiden? Gewiss nicht! Er soll nur thun, was in seinen Kräften steht, um Anderen den peinlichen Anblick zu ersparen, indem er die Lücken bedeckt oder die mangelnden Glieder durch künstliche ersetzt. Was die Natur versagt oder genommen hat, vermag die Kunst, wenn sie eine gewisse Stufe erreicht hat, zu ersetzen. Die Geschicklichkeit des Friseurs bedeckt die Glatze mit Haaren, die des Zahnarztes füllt die Zahnlücken aus, die des Bandagisten liefert einen fehlenden Arm, ein fehlendes Bein. Alles das sind werthvolle Hülfsleistungen im Dienste des Anstands. Man pflegt derartige Nachbildungen

vielfach als falsche zu bezeichnen, gleich als ob es dabei auf eine Entstellung der Wahrheit, eine unlautere Täuschung abgesehen wäre — man könnte ebenso gut den Kleidern den Vorwurf der Falschheit machen, da sie den menschlichen Körper verhüllen. Der richtige Name ist nicht falsch, sondern künstlich. Mag auch das subjective Motiv, das in derartigen Fällen die Kunst zu Hülfe ruft, vielfach nicht die Rücksicht auf Andere: das Anstandsgefühl, sondern die auf sich selber: die Eitelkeit sein, jedenfalls haben wir alle Ursache der Eitelkeit dankbar zu sein, es gilt hier der Satz:

»Wenn die Rose selbst sich schmückt, Schmückt sie auch den Garten«.

Das subjective Motiv arbeitet hier wie so oft im Dienste des objectiven Zwecks; freuen wir uns, dass es in der Menschenwelt der Motive viele gibt, die sich den Zwecken der Gesellschaft förderlich erweisen — es sind die Stränge, mittelst denen es den Ziehenden gelingt, den Wagen aus der Stelle zu schaffen.

2. Die Kleidung.

Ich führe sie nur der Vollständigkeit wegen auf, ohne weitere Bemerkungen, die hier sehr überslüssig wären, hinzuzusugen.

3. Die Befriedigung der leiblichen Bedurfnisse.

Die sinnlich bedurftige Natur des Menschen hat zu einer Menge von Anstandsregeln Anlass gegeben, welche Zwecke haben. Wir haben zwei Klassen derselben zu unterscheiden. Die einen sind negativer Art, sie sind absolute Prohibitivgesetze, welche die Befriedigung gewisser Bedürfnisse in Gegenwart Anderer ausnahmslos untersagen. Die anderen sind positiver Art, sie zeichnen für diejenigen Bedürfnisse, welche auch in Gegenwart Anderer befriedigt werden dürfen, (die gesellschaftlichen im Gegensatz jener ungesellschaftlichen) eine bestimmte Form der Befriedigung vor. Hervorhebung verdient hier nur die Befriedigung des Bedürfnisses nach leiblicher Nahrung: das Essen und Trinken, und ihm will ich im Folgenden eine eingehende Betrachtung widmen\*).

Bei keinem Bedttrsniss liegt die Form, welche die Sitte für die Befriedigung desselben vorgezeichnet hat, so weit ab von der Art und Weise, wie sie beim Thier erfolgt, als bei diesem. In nichts hebt sich der Mensch mit seiner

<sup>\*)</sup> Ich will jedoch nicht unterlassen, die Aufmerksamkeit des Lesers auf das Taschentuch zu lenken. Die Bedeutung desselben für die Fernhaltung des ästhetisch Anstössigen brauche ich nicht klar zu machen. Was hat der Mensch gemacht, bevor das Taschentuch eingeführt worden ist? Ich habe irgendwo die Behauptung gefunden, dass der gesunde Mensch, insbesondere in südlichen Gegenden, welche ihn nicht mit Schnupfen heimsuchen, des Taschentuchs gar nicht bedürfe. Aber in südlichen Gegenden hat die Natur ihn um so reichlicher mit Schweiss bedacht — ist das Taschentuch hier weniger nöthig? Die Römer kannten das Taschentuch schon am Ende der Republik, der älteste Name war sudarium (Schweisstuch, sudor), dann kamen verschiedene andere auf z. B. orarium, facitergium (Gesichtstuch, os, facies), mucinium (Schleimtuch, mucus, s. Marquardt, Das römische Privatleben II, S. 469. Leipz. 4882.

sinnlich bedurftigen Seite so sehr vom Thier ab, als im Essen und Trinken, nicht bloss in dem, was, sondern auch in der Art, wie er isst und trinkt. Dem Menschen ist von der Natur durch seine überlegene Intelligenz die Möglichkeit gewährt, einen Trieb, der zunächst nur dem Zwecke der Ernährung dient, zu einer Quelle reichen Genusses für sich zu gestalten, und er hat bekanntlich das Seinige redlich gethan, um diese Möglichkeit auszunutzen. Mensch hat sich der Freude, die er am Essen und Trinken empfindet, so wenig zu schämen, dass er sich der Tafelfreuden im Gegentheil als eines eigenthümlich menschlichen Vorzuges vor dem Thiere rühmen darf. Von jeher haben sie ihm als Ausdruck und Verherrlichung aller Anlässe häuslicher, genossenschaftlicher und öffentlicher Freude gedient, kein Fest, keine Feierlichkeit, keine Ehrenbezeugung, kein öffentlicher Ausdruck der Gemeinsamkeit ohne ein solennes Mahl. Selbst den Göttern ward im Opfer ein Mahl aufgerichtet, um auch sie der Tafelfreuden theilhaftig zu machen, auch sie müssen, um sich zu freuen, essen und trinken. In diesem Sinne kann man das gemeinsame Essen und Trinken geradezu als eine sociale Institution bezeichnen. Von manchen ehemals bedeutungsvollen genossenschaftlichen Verbänden ist als Caput mortuum vergangener Herrlichkeit oft nichts als das gemeinsame Festessen übrig geblieben.\*)

<sup>\*)</sup> So z. B. die Zunftessen in manchen Gegenden der Schweiz und Deutschlands. Die Zugehörigkeit zu den englischen »Inns« wird

Im Folgenden soll der Nachweis erbracht werden, wie die moderne Sitte die Formen des Essens und Trinkens ästhetisch gestaltet hat. Es ist ein Stück der auf die Erzielung des vollen Genusses der Tafelfreuden gerichteten Aesthetik des Essens und Trinkens, das ich dem Leser vorzuführen gedenke. Freilich ein dürftiges Stück Aesthetik, das selbst hinter demjenigen, das beim gastlichen Mahle dem Geschmack und Kunstsinn der Hausfrauen, Köche, Tafeldecker zufällt, zurückbleibt, aber doch das erste und unerlässliche — kein Reichthum der Tafel, keine Kunst der Ausschmückung vermag den Mangel desselben zu ersetzen.

Unser Untersuchungsobject bilden die Anstandsregeln, welche den Zweck haben, das ästhetisch Anstössige beim Essen und Trinken fern zu halten. Ein wunderliches Object für eine wissenschaftliche Untersuchung! Der Erfolg muss darüber entscheiden, ob es derselben würdig war.

Das Thier frisst, säuft, der Mensch isst, trinkt. Warum besondere Ausdrücke für den Menschen? Bei fast allen anderen leiblichen Verrichtungen bedient sich die Sprache für den Menschen derselben Ausdrücke wie für das Thier: beide liegen, schlafen, ruhen, stehen, gehen, laufen, schwimmen, fallen, athmen, schwitzen u. s. w., warum also hier besondere Ausdrücke? Weil die Sprache

durch Theilnahme am gemeinsamen Festessen documentirt, sie gilt als praesumtio juris et de jure der Betreibung des Rechtsstudiums — eine Art der Beweisführung, die sich auch bei uns manche Rechtsstudierende gewiss gern gefallen lassen würden.

richtig erkannt hat, dass es sich hier um einen Vorgang handelt, der durch die Art, wie er geschieht oder wenigstens geschehen soll, wie kein anderer den Menschen vom Thier abhebt. Es ist also keine blosse Verschiedenheit des Ausdrucks, für die wir nur die Courtoisie der Sprache in Bezug nehmen könnten, welche es in dieser Beziehung an Beispielen nicht fehlen lässt (z. B. das "Geruhen" der Souveräne), sondern es ist eine Verschiedenheit der Sache selber, welche die Sprache hier zum Ausdruck bringt — mit jenen beiden Ausdrücken rückt sie die obigen Vorgänge aus der Sphäre des Thierischen in die des Menschlichen.

Damit ist der entscheidende Gesichtspunkt namhaft gemacht, welcher wie der Sprache bei der Bezeichnung dieser Acte, so der Sitte bei der Aufstellung der Anstandsregeln für die Form ihrer Vornahme vorgeschwebt hat, es ist die Fernhaltung alles Thierischen.

Worin liegt das Thierische bei ihnen? Die Beantwortung dieser Frage wird die einzelnen Punkte darlegen, an denen die Anstandsgesetze ansetzen. Es sind folgende.

Das erste Merkmal des Thierischen liegt in der Gier und Hast, mit der das hungrige und durstige Thier sich über den Stoff herstürzt. Dieselbe führt uns in ihm die unwiderstehliche Gewalt des Naturtriebes, das rohe Walten der sinnlichen Natur vor Augen, und das ist ein Anblick, der uns beim Menschen anwidert; wir verlangen von ihm, dass er auch da, wo er der Natur seinen Tribut entrichtet, seine menschliche Würde, die in der Freiheit des Willens gelegen ist, behaupte, es soll den Anschein gewinnen, als ob nicht die Natur, sondern sein eigener freier Wille ihm den Act dictirte, das Essen und Trinken bei ihm soll nicht den Charakter eines Naturprocesses, sondern eines Willensactes an sich tragen. Auf jenes zielt das »Fressen, Schlingen, Saufen« beim Thier, auf dieses das »Essen, Trinken« beim Menschen. Der Grund dieser Forderung ist allerdings nicht ästhetischer, sondern ethischer Art, aber die Form, in der dieselbe zur Verwirklichung gelangen soll, fällt als Form nicht der Moral, sondern der Sitte, dem Anstande anheim — wer gierig und hastig isst, begeht damit nichts Unmoralisches, sondern verstösst nur gegen den Anstand. Aber auch nur die Form des Essens und Trinkens fällt unter die Vorschriften des Anstands, nicht das Mass, die Innehaltung des letzteren ist ein Gebot der Moral. Beide verhalten sich völlig selbständig gegen einander, der Unmässige, der das letztere übertritt, kann dabei das erstere, die Form sorgsam beobachten, der Mässige, der ersteres befolgt, kann letzteres durch die Art, wie er isst, verletzen.

Ein zweites Merkmal des Thierischen besteht in der Continuität des Actes beim Thier im Gegensatz zu den Pausen, die der Mensch (worunter hier stets der Mensch, wie er den Gesetzen des Anstands zufolge sein soll, verstanden wird) dabei macht. Das Thier unterbricht sich nicht, es hört, wenn es nicht gestört wird, mit dem Essen

und Trinken erst dann auf, wenn der Naturprocess völlig abgespielt hat, nur seine Gier mindert sich allmählich. Der Mensch dagegen unterbricht sich beim Essen und würzt dasselbe durch Unterhaltung. Damit constatirt er, dass es ihm nicht bloss um Befriedigung des thierischen Bedürfnisses zu thun ist, dass vielmehr auch der Geist seinen Antheil daran hat. Pausen beim Essen enthalten daher eins jener Mittel, wodurch der Mensch dem Vorgange den Charakter des echt Menschlichen aufprägt. Die unfreiwilligen, welche durch das successive Erscheinen der Speisen beim reicheren Mahle bedingt sind (Gänge), kommen, wenn sie auch nicht durch das Interesse, die Unterhaltung zu fördern, historisch hervorgerufen worden sind, doch demselben thatsächlich zu gute — wären sie nicht sonst nöthig, so musste man sie aus dem Grunde einfuhren, sie bilden ein werthvolles Complement der Tafelfreuden. So kann man also selbst die Zeitdauer, welche der Mensch dem Mahle widmet, da sie in geistigen Interessen ihren Grund hat, als ein unterscheidendes Merkmal des menschlichen und des thierischen Essens bezeichnen. Die Sprache hat dies charakteristische Moment treffend betont, indem sie nur bei jenem von einer Mahl-zeit spricht (worunter ursprünglich das gemeinsame Mahl verstanden ward, bei dem allein eine Unterhaltung möglich ist); das Thier kennt keine Mahlzeit, d. h. es beansprucht für den Akt keine längere Zeit, als durchaus nöthig ist, um den Hunger und den Durst zu stillen. Der Mensch dagegen, wenn er mit Mehreren zusammen

isst, »lässt sich Zeit« beim Essen, wie die Sprache wiederum so treffend sagt, er will dabei »seine Zeit haben« d. h. er verlangt mehr dafür, als durch den physischen Vorgang geboten wäre. Dieses Plus der Zeit, welches eben der Ausdruck Mahlzeit betont, kommt auf Rechnung seiner Menschennatur.

Drittens. Das Thier liegt oder steht bei dem Acte, wenigstens bildet dies die Regel — der Affe bewährt auch darin seine Uebereinstimmung mit dem Menschen, dass er sitzen kann, aber zum Stuhl und Tische hat auch er es nicht gebracht — der Mensch setzt sich zum Mahle, das Liegen gilt für unanständig (s. u.).

Das Thier ist bei der Verrichtung des Viertens. Actes auf die ihm von der Natur verliehenen Werkzeuge angewiesen, der Mensch, zu dessen unterscheidenden Merkmalen vom Thiere bekanntlich die Erfindung und der Gebrauch kunstlicher Werkzeuge gehört, ist auch hier der Natur durch die Kunst zu Hülfe gekommen. Das ursprüngliche Motiv, das ihn zur Anfertigung der zur Vornahme des Actes dienlichen kunstlichen Werkzeuge veranlasste, war praktischer, nicht ästhetischer Art: die Noth, das Bedurfniss, nicht der Anstand, die Reinlichkeit. Unter den verschiedenen Geräthen, die wir heutzutage auf unseren Tischen finden, ist das Messer (in der Urzeit der geschärfte Stein — so bei den ältesten Opfern) das erste gewesen, welches das Licht der Welt erblickt hat. Seine Bestimmung war nicht sowohl die, das Fleisch zu zer-theilen, als zu ver-theilen, nur der Hausvater führte das Messer, nicht die Gäste, sie bedienten sich derselben Schneidewerkzeuge wie das Thier: der Zähne. In welcher Ordnung die übrigen ibm gefolgt sind, das zu untersuchen ist Sache des Culturhistorikers; aber lange Zeit hat es gekostet, bis der Apparat, den wir heutzutage als unerlässliches Erforderniss selbst des gewöhnlichen bürgerlichen Tisches betrachten, und dessen in früherer Zeit selbst die Tafel der Könige und Grossen entbehrte\*), zusammen gebracht war. Ich werde denselben unten zum Gegenstande einer besondern Betrachtung machen, da er mir Gelegenheit gibt, einen ganz interessanten Gesichtspunkt an ihm nachzuweisen. Interesse, das er an der gegenwärtigen Stelle für mich bat, erschöpft sich mit der Bemerkung, dass, welche Motive immerhin auch unsere heutige Ausstattung des Tisches zu Wege gebracht haben, das Vorhandensein derselben und der Jedem zu seinem besonderen Gebrauch überwiesenen Geräthe ein unumgängliches Erforderniss des Anstands bildet, man bedient sich derselben nicht seiner selbst wegen, das heisst aus blossen Zweckmässigkeitsrücksichten — dann könnte man es damit halten, wie man wollte --- sondern der Andern wegen, aus Rücksichten des Anstands, um

<sup>\*)</sup> In einer an die Officiere gerichteten Hoftafelordnung aus dem siebzehnten Jahrhundert findet sich noch die Bestimmung, dass sie ihre Hände nicht an den Kleidern ihrer Tischnachbarinnen abtrocknen sollen; Servietten kannte man also damals noch nicht. Den Römern waren sie ebenso wie die Tischtücher hereits bekannt, Marquardt a. a. O. S. 308 ff., 469.

ihnen einen ästhetisch widerwärtigen Anblick zu ersparen. Der Mensch hebt sich auch dadurch vom Thier ab.

Also Fernhaltung alles dessen, was beim Essen und Trinken an das Thier erinnern kann, ist der erste Gesichtspunkt, den wir gewonnen haben.

Der zweite Gesichtspunkt ist der der Verhüllung des Scheines der Unmässigkeit. Des Scheines — nicht der Unmässigkeit selber?

Wenn wir aufrichtig sein wollen, so mussen wir gestehen, dass das Uebermass den erklärten Zweck aller Tafelfreuden bildet, sie haben die Bestimmung uns zu verlocken, das von der Natur durch den Zweck der Ernährung vorgezeichnete Mass zu überschreiten, sie setzen an die Stelle dieses Zweckes den des Genusses, der nicht bloss qualitativ, sondern auch quantitativ höhere Ansprüche erhebt, als jener. Wenn durch einen Zauberstab die Speisen und Weine eines opulenten Mahles in Wasser und Brod verwandelt, oder wenn wir im täglichen Leben auf Gefangenenkost gesetzt wurden, wie wenig wurden wir zu uns nehmen! In diesem Sinne enthält das Menti einer jeden reich besetzten Tafel ein Programm der Unmässigkeit. Aber die Sitte hat es verstanden, der Sache eine Gestalt zu geben, bei der das Anstössige der Unmässigkeit vermieden wird, indem sie dieselbe äusserlich mit dem Gewande der Mässigkeit bekleidet. Ein Vergleich unserer heutigen Weise mit derjenigen früherer Zeiten wird dies klar stellen.

Aus unseren modernen kleinen Gläsern können wir heutzutage nicht weniger trinken, als unsere Altvorderen aus ihren mächtigen Humpen und Pokalen, sachlich hat also die Verdrängung der letzteren durch erstere der Unmässigkeit im Trinken nicht gesteuert. Aber der Form nach, also in ästhetischer Beziehung enthält sie einen zweifellosen Fortschritt. Der Humpen ist das Symbol, das Programm der Unmässigkeit, das Glas das der Mässigkeit, jener ruft schon durch seine äussere Erscheinung die Vorstellung der Massenhaftigkeit des Stoffes hervor, auf dessen Bewältigung es abgesehen ist, dieses durch seine Kleinheit die des bescheidenen Quantums, mit dem man sich zu begnügen gedenkt, es belässt uns in der Illusion der Mässigkeit, es verräth ja nicht, wie oft es gefüllt ist, es zählt, es plaudert nicht.

Ein ähnlicher Gegensatz waltet zwischen der früheren und der heutigen Weise in Bezug auf das Essen ob. Es gab eine Zeit, wo die Gerichte beim festlichen Mahle in einer Massenhaftigkeit aufrückten, dass die Tische zu brechen drohten. Auch in der damaligen Zeit kannte man allerdings bereits die Einrichtung des successiven Erscheinens der Gerichte (Gänge), wie sie bei einem reichen Mahle schon durch die Rücksichten der Küche und des Heerdes geboten ist, aber von unseren heutigen Gängen unterscheiden sich die damaligen ebenso wie ein schwerbeladener Lastwagen von einem Cabriolet, jeder einzelne Gang war wuchtig, massenhaft, die Tafel musste stets ganz gefüllt

sein\*), ihr blosser Anblick allein schon musste den Gästen die Beruhigung gewähren, dass es auch dem excessivsten Appetit an nichts fehlen werde, ein Seitenstück zum Humpen, der dem Durste dieselbe Aussicht eröffnete! Also abermals das offen verkündete Programm der Unmässigkeit.

Eben das aber ist es, woran unser heutiges Gefühl Anstoss nimmt, wir verlangen, dass wenigstens der äussere Schein gewahrt werde. Diesen Dienst leistet uns die heutige Gestaltung der Einrichtung der Gänge beim Mahle. Dieselben machen als solche nie den Eindruck des Massenhaften, Ueberladenen, an den sich einmal unwillkürlich die Vorstellung der Unmässigkeit knüpft, sie führen wie das Glas das Quantum successiv in kleinen Dosen herbei und hinterlassen ebensowenig wie letzteres eine sichtbare Spurzurück, die Illusion der Mässigkeit wird durch sie in keinem Momente gestört, indem dem Auge der Anblick des Massenhaften erspart bleibt.

Ein dritter Punkt, an dem derselbe Grundzug unserer heutigen Sitte: die Abwehr des äusseren Scheines der Unmässigkeit sich wiederholt, ist das Sitzen beim Mahle. Vom ästhetischen Standpunkt aus betrachtet lässt sich gegen das Liegen so wenig einwenden, dass man es im

<sup>\*)</sup> Zu dem Zwecke trug man Gerichte, die erst später in Angriff genommen werden sollten, schon beim Beginne des Mahles auf, und ersetzte diejenigen, welche zunächst an die Reihe kamen, durch neue, so dass die Tafel stets vollständig besetzt war. Ich habe diese Notiz aus einem "Tranchirbüchlein" (S. 333 Note) entnommen, in dem neben der Anleitung zum Tranchiren auch die zur gehörigen Aufstellung der Speisen ertheilt wird.

Gegentheil für malerisch schöner erklären muss, da es dem menschlichen Körper Gelegenheit gibt, seine Gestalt und Schönheit in den verschiedensten Lagen zur Geltung zu bringen, während das Sitzen bei Tische nur den Oberkörper sichtbar werden lässt und der Bewegung desselben eng gemessene Grenzen setzt — in malerischer Beziehung wurde ein griechisches Symposium das Abendmahl von Leonardo da Vinci schlagen. Warum liegen wir heutzutage nicht mehr bei Tisch nach der Weise der Griechen und Römer? Weil das Liegen zu viel Raum wegnimmt? Aber auch wo uns der Raum zu Gebote stehen würde, verstatten wir es uns nicht, der Anstand untersagt es. Warum? Weil das Liegen den Eindruck der Bequemlichkeit macht? Eine Bequemlichkeit, die uns in dem, was wir zu verrichten haben, nicht hindert, ist nicht verwerflich, und bei Tische wünschen und wollen wir die Bequemlichkeit, denn das Mahl soll uns nicht bloss zum Essen, sondern zugleich zum Ausruhen und zur Erholung dienen, sonst wurden wir es stehend verrichten, und schlechthin ist das Liegen ja auch nicht verpönt, z. B. nicht im Freien bei einer Landpartie. Warum also im Hause? Auch hier gibt die Sprache uns die gewünschte Auskunft. Sie bezeichnet ein Mahl, das in Völlerei ausartet, einerlei, ob man dabei sitzt oder liegt, als Gelage, während sie den Ausdruck für das solenne Mahl, das sich innerhalb der Schranken des Anstandes bewegt, dem Sitzen entlehnt (Bankett von der Bank, auf der man

sitzt, s. u.), das Liegen gilt ihr mithin als Ausdruck der Unmässigkeit. Nicht also die Bequemlichkeit als solche ist es, welche sie missbilligt, sondern die Bequemlichkeit, welche den Zweck hat, der Unmässigkeit zu dienen. sie Unrecht, wenn sie dem Liegen diesen Zweck unterschiebt? Die Geschichte ertheilt die Antwort darauf: die altrömische Sitte des Sitzens bei Tische wurde mit der des Liegens erst dann vertauscht, als die Völlerei in Rom uberhand nahm (S. 408). Das Liegen ist eine ursprunglich orientalische Sitte, die im Orient durch klimatische Verhältnisse bedingt sein mag\*), Griechen und Römer haben sie erst von ihm entlehnt. Die Weise des Abendlandes ist das Sitzen bei Tisch. Der Gegensatz ist scheinbar rein äusserlicher Art, in Wirklichkeit aber hat er eine hohe psychologische Bedeutung. Ein Mann, der gewohnt ist zu sitzen, ist ein andrer, als der gewohnt ist zu liegen, die Thatkraft steht oder sitzt, die Faulheit und Apathie liegt, es gehört mehr dazu, den Liegenden vom Lager aufzuscheuchen, als den Stehenden oder Sitzenden in Bewegung zu versetzen. Das Ruhebett ist das Symbol der Apathie des Orientalen, der Stuhl das der Lebendigkeit und Rührigkeit des Abendlandes.

<sup>\*)</sup> Die dazu dienenden Vorrichtungen haben bis auf den heutigen Tag ihren orientalischen Namen beibehalten: Sopha, Divan, Ottomane, Kanapee (letzteres sprachlich griechischen Ursprungs von κωνωπεῖον = Mückennetz von κώνωψ, Mücke, sachlich ägyptischen Ursprunges). Die Uebertragung dieser Einrichtungen auf das Abendland wird durch die Berührung mit den Arabern in Spanien und in den Kreuzzügen erfolgt sein.

Die modernen Völker haben der Weise des Orients bei sich keinen Eingang vergönnt, die gute Sitte hat das Liegen bei Tische weder beim häuslichen, noch beim gastlichen Mahle je zugelassen, unsere Vorfahren pflegten beim Essen auf der Bank zu sitzen, gewisse Personen, z. B. die Lehrlinge beim Handwerker mussten sogar stehen. Dass sie darum nicht weniger gegessen und getrunken haben, als die Römer, ist männiglich bekannt, aber meine Behauptung geht auch nicht dahin, dass das Sitzen bei Tische den praktischen Werth habe, der Unmässigkeit zu steuern. sondern lediglich den ästhetischen Schein derselben fernzuhalten. Es verhält sich damit ebenso wie mit den kleinen Gläsern und der Einrichtung der Gänge — sachlich setzen auch sie der Unmässigkeit keine Schranke, aber sie haben einmal den ästhetischen Vorzug, dieselbe zu verhüllen. Ob dies historisch das Motiv ihrer Einführung gewesen ist, gilt mir gleich, kurzum, so wie sie nun einmal bestehen, gehören sie nach unseren heutigen Begriffen zur Scenerie des anständigen Mahles.

Zu den beiden Gesichtspunkten, welche unsere bisherige Untersuchung uns für die ästhetische Gestaltung der heutigen Weise des Essens und Trinkens ergeben hat: Fernhaltung alles Thierischen und Fernhaltung des Scheines der Unmässigkeit, gesellt sich noch ein dritter hinzu, der uns einen höchst beachtenswerthen Fortschritt der modernen Zeit gegenüber der Vergangenheit vor Augen führt. Ich will ihn kurz bezeichnen als Erhebung vom Communismus beim Mahle zum Individualismus.

Unser heutiges Decorum erfordert, dass jeder der Tischgenossen alle diejenigen Geräthe, deren er bedarf, für sich allein zum ausschliesslichen Gebrauch erhält: seinen eigenen Stuhl, seinen besonderen Teller, seine Gabel, sein Messer, seinen Löffel, sein Glas, seine Tasse, seine Serviette, und wir würden den grössten Anstoss daran nehmen, wenn uns in dieser Beziehung eine Gemeinschaft mit anderen Tischgenossen zugemuthet wurde. Einst war es in dieser Beziehung anders bestellt, und ich betrachte es nicht für überslüssig, diese Thatsache, die wohl den Wenigsten geläufig sein dürste, zu constatiren und ins richtige Licht zu rücken. Der Leser kann darin inne werden, wie viel von unseren heutigen Einrichtungen wir dem richtigen Gefühl und der allmählichen Ausbildung der Sitte verdanken, und wie sie selbst hier einen ganz bestimmten Gedanken vor Augen gehabt hat. Was einst gemeinsam war, hat sie getheilt.

Unsere Vorfahren sassen wie bei allen gemeinsamen Zusammenkunften, so auch beim gastlichen Mahle mit Mehreren zusammen auf einer und derselben Bank\*),

<sup>\*)</sup> Daher die Bank sprachlich der Ausdruck der Gemeinsamkeit. Beispiele: die Abtheilungen des früheren deutschen Reichstags (z. B. Grafen-, Prälatenbank), die höheren Collegien (Herrenoder adelige und gelehrte Bank) — die Bank der Geschwornen die Spielbank = gemeinsames Spiel — das Bankett = gemeinsames Mahl — die Redewendung: »durch die Bank« = etwas gleichmässig

daher, wie oben bereits bemerkt, für letzteres der Ausdruck Bankett (ital. banchetto, franz. banquet). Unser heutiger Stuhl verdankt seinen Ursprung der Bank, er ist seiner ursprünglichen Gestalt nach nichts als ein Stück, ein Segment der Bank, die der grösseren Bequemlichkeit oder der Unabhängigkeit des Sitzens wegen in einzelne Theile zerlegt ward\*). Wohl von ihm zu unterscheiden ist der auch unseren Vorfahren bekannte Sessel, d. h. der mit Rücken- und Armlehnen versehene und an erhöhter Stelle aufgerichtete Sitz: der »Hochsitz«. Er bildete das Vorrecht und das Symbol der Macht\*\*): der Götter, des

für mehrere Geltendes — der Bankert d. i. der nicht in dem nur für die Ehegatten ausschliesslich bestimmten Ehebette, sondern auf der Allen zugänglichen Bank Erzeugte (das lateinische vulgo quaesitus) — vielleicht auch die Wechselbank (die Bankgeschäfte waren ursprünglich regelmässig Compagniegeschäfte). Auch in Rom war die Bank (subsellium = niederer Sitz von sub und sella) das Zeichen der Gemeinsamkeit, so die Bänke der Tribunen (nicht, wie Mommsen, Röm. Staatsrecht I, S. 323 meint, weil sie keine magistratus populi romani waren), der Senatoren, der Geschwornen.

<sup>\*)</sup> Der Stuhl der alten Zeit ist von Holz, ungepolstert und ohne Seitenlehnen, ganz wie die Bank, die Rücklehne fand sich auch bei der letzteren. Das Entstehen des Stuhles aus der Bank liegt noch klar vor bei den Chorstühlen der Domherren, die sich schon äusserlich als abgetheilte Sitze auf einer und derselben Bank kundgeben.

<sup>\*\*)</sup> Ebenso das solium (der griechische θρόνος) der Römer, der dem Hausherrn und dem König gebührte; aus ihm ging später die sella curulis der patricischen Magistrate hervor, Mommsen a. a. 0. S. 346. Die Symbolik des Stuhles und der Bank ist also bei den Römern ganz dieselbe wie bei den Germanen: die Bank das Zeichen der Gemeinschaft, der Stuhl das der Einzelmacht. Damit mag auch die deutsche Bezeichnung des ungarischen Stuhlrichters zusammenhängen, er war ursprünglich Richter der königlichen Dienstmannen (judex servientium) und urtheilte mit Geschwornen (jurati), daher der Stuhl-richter im Gegensatz der letzteren als Bank-richter.

Königs (Thron, Thronsessel), des Richters, des Hausherrn. Die Masse sass auf der Bank: die Familienangehörigen, die Gäste, das Gesinde. Der eigene Stuhl beim Mahle wie bei anderen Gelegenheiten ist erst eine Errungenschaft der späteren Zeit. Er lässt sich bezeichnen als der Fortschritt von der Gemeinschaftlichkeit zur Ausschliesslichkeit. Ob er lediglich durch das Motiv der grösseren Bequemlichkeit, der Behaglichkeit des Sitzens und der Unabhängigkeit von Nachbarn bewirkt worden ist, gilt mir gleich, ich halte mich an die Thatsache: die Bank hat sich gespalten in Stuhle, jeder Gast erhält bei Tisch seinen Stuhl für sich.

Derselbe Vorgang wiederholt sich bei allen oben genannten Utensilien. Einst assen alle Gäste aus der gemeinsamen Schüssel, wie es noch heutzutage auf dem Lande vorkommt, gegenwärtig hat jeder seinen eigenen Teller für sich. Wie die gemeinsame Bank den Stuhl, so hat die gemeinsame Schüssel den Teller aus sich entlassen.

Einst tranken Mehrere aus einem und demselben Humpen, heutzutage hat Jeder sein eigenes Glas für sich — der Humpen entlässt das Glas aus sich, wie die Bank den Stuhl, die Schüssel den Teller\*). Derselbe Vorgang wiederholt sich bei der Kanne und der Tasse.

<sup>\*)</sup> Dadurch hat sich das Vortrinken (S. 251) in Zutrinken verwandelt, das Anstossen der Gläser symbolisirt noch die alte Gemeinsamkeit des Trinkgefässes.

Einst führte nur der Hausherr das Messer, jetzt hat es jeder Gast für sich.

Einst diente das Tischtuch allen Gästen gemeinsam zum Abwischen der Hände, heutzutage wird jedem seine eigene Serviette gereicht. Bank, Schüssel, Humpen, Messer. Tischtuch, alle lösen sich in kleine Stücke auf, wie das Mahl selber in einzelne Gänge, die Separationsmethode in Anwendung auf die Tafel, eine Gleichartigkeit der Entwicklung, die, wenn sie sich auch in der niederen Region des täglichen Lebens bewegt, doch den Beweis liefert, wie selbst hier eine gewisse Gesetzmässigkeit herrscht — die Welt des Kleinen und Kleinsten als Tummelplatz des Gedankens.

## 4. Die Sprache.

leh unterscheide das Anstössige der Rede und das der Sprache, d. h. dessen, was gesagt (anstössiger Inhalt', und der Art, wie es gesagt wird (anstössige sprachliche Wendungen, Ausdrücke). Das Anstössige der Rede fällt zusammen mit der Kategorie des sexuell (s. u.), das der Sprache mit der des ästhetisch Anstössigen.

Wie der Eindruck des Ekelhaften nicht bloss durch das Auge, sondern auch durch das Ohr vermittelt werden kann, so auch der des ästhetisch Anstössigen.

Bekanntlich bietet die Sprache für manche Vorgänge und Gegenstände Ausdrücke und Redewendungen von einem sehr verschiedenen Zuschnitte dar: rohe, derbe, unfläthige, wie man sie nur im Munde gemeiner Leute hört, anstän-

dige, wie sich der Gebildete ihrer bedient, und pathetische, wie sie sich nur für die gehobene Rede geziemen. Darnach lassen sich drei verschiedene Idiome unterscheiden: das des Dichters, die gewöhnliche Umgangssprache und die Sprache des Pöbels. Der bei weitem grössere Theil des Sprachschatzes bildet das Gemeingut des gesammten Volks, er begegnet uns ebenso sehr in der gehobenen, schwungvollen Sprache des Dichters wie in der Umgangssprache der Gebildeten und im Munde des Pöbels. Ueber dieses Niveau ragt aber ein gewisser Theil empor, der der dichterischen oder pathetischen Sprache eigenthümlich ist, und dessen Verwendung in der Umgangssprache (beispielsweise die Aufforderung seine »Zähren« zu trocknen, sein »Antlitz« zu erheben) den Vorwurf der Lächerlichkeit begründen würde. Ein anderer Theil geht unter dieses Niveau hinab, er bildet die Sprache des Pöbels, das Idiom der Rohheit, Gemeinheit. Mit ihm haben wir es hier zu thun.

Der Gebrauch aller ihm angehörigen Worte und Wendungen berührt uns widerwärtig, der Gebildete bedient sich ihrer nicht, er würde damit einen Verstoss gegen den Anstand begehen, es ist eine verrufene Region der Sprache, die er nicht betreten darf. Warum nicht? Darf er die Dinge selber berühren — und das ist die Voraussetzung, von der wir hier, wo wir es noch nicht mit dem inhaltlich Indecenten zu thun haben, ausgehen — was verschlägt die Verschiedenheit des blossen Ausdrucks? Weil an dem Ausdruck, den wir nur in dem Munde des Pöbels zu ver-

nehmen gewohnt sind, für uns einmal die Vorstellung des Pöbelhasten, der Robheit und Gemeinheit klebt (das französische: sent la halle): wer sich seiner bedient, führt uns das Fisch- und Waschweib vor Augen. Der Ausdruck als solcher ist daran regelmässig völlig unschuldig, manche derselben waren ursprünglich im allgemeinen Gebrauch und in der Schriftsprache üblich, bis sie durch andere verdrängt und in jene niedere sprachliche Region hinabgedrückt wurden, die ihnen für uns den Stempel des Rohen, Gemeinen aufprägt. Sie gleichen Münzen, welche ursprünglich voll ausgeprägt, aber im Laufe der Zeit abgegriffen und darum ausser Cours gesetzt worden sind. Vom rein etymologischen Standpunkt aus ist diese Verschiedenheit in der Geltung der Worte gar nicht zu begründen, sie ist lediglich das Werk eines langsamen sprachlichen Entwerthungsprocesses (linguistische Devalvation).

Der Anstoss, den wir an diesen Ausdrücken nehmen, ist nicht moralischer, sondern ästhetischer Art. Es ist nicht die Berührung des Gegenstandes selber, gegen welche unser Gefühl Protest erhebt, sondern die Art, wie sie erfolgt, unser geistiges Auge wünscht ihn nicht in vollem grellen Lichte, nicht in seiner abschreckenden Blösse und Nacktheit, in seiner derben, das Gefühl verletzenden Natürlichkeit und Rohheit wahrzunehmen, sondern in gedämpfter Beleuchtung, in einer gewissen Umhüllung. Und an Mitteln dazu lässt es die Sprache nicht fehlen.

Vor allem sind es die Fremdwörter, welche uns in

dieser Beziehung werthvolle Dienste leisten, und insbesondere hat die Umgangssprache der Terminologie der Medicin eine Menge von Ausdrücken zur Beziehung körperlicher Vorgänge, Leiden, Zustände entlehnt. Sie haben den Vorzug, den Gegenstand von der wissenschaftlichen Seite zu bezeichnen, ihm sozusagen den wissenschaftlichen Schleier überzuwerfen, und sie verbinden damit den Vorzug, dass sie nicht zu befürchten haben, der Sprache des Pöbels anheim zu fallen.

Ein zweites Mittel zu dieser sprachlichen Abmilderung, insbesondere in solchen Fällen, wo es sich um den Ausdruck der sittlichen Verwerslichkeit einer Person handelt, gewähren die Adjectiva. Die mildernde Wirkung derselben beruht darauf, dass sie die Eigenschaft, welche sie aussagen, einem Substantiv hinzuftigen, dem dieselbe als solchem nicht eigen ist, das Individuum wird also damit für die Vorstellung auf eine Linie gestellt mit allen andern, die derselben Kategorie angehören: das leichtsinnige, sittenlose Mädchen mit den Mädchen, das verworfene Weib mit den Weibern u. s. w., während die verächtliche substantivische Bezeichnung derselben aus ihnen eine eigene Kategorie macht, mit der Niemand, der ihr nicht angehört, etwas gemein hat, es wird dadurch eine Scheidewand zwischen ihnen und allen Anderen errichtet. Die Derbheit und die Kraft der Sprache beruht vorzugsweise auf Substantiven, die Milde, Schonung, Abschwächung auf Adjectiven. Fremdworter und Adjectiva bilden die sprachlichen Glacehandschuhe der feinen Gesellschaft — der Gebrauch der Handschuhe ist einmal für sie obligat.

### 3, Das pathologisch Anstössige.

Der Anblick fremden Leidens verkummert uns die eigene Freude, er eignet sich also nicht für das gesellschaftliche Zusammensein, bei dem es auf Erheiterung. Ausspannung, Erholung abgesehen ist. Wer leidet und sich nicht so weit überwinden kann, um Anderen den Anblick seines Leidens zu ersparen, soll sich nicht in den Kreis der Heiteren mischen, er begeht damit eine Rücksichtslosigkeit. etwas Gesellschaftswidriges. Wie ein kalter Gegenstand dem warmen, mit dem er in Berührung gebracht wird, Wärme entzieht, so auch das Leid, das sich der Freude naht — das Gesetz der Ausgleichung der Temperaturdifferenz gilt auch in psychischer Beziehung, fremde Pein berührt peinlich, fremder Kummer verkümmert den Genuss. fremdes Leid verleidet die Freude, fremde Missstimmung verstimmt.

Darauf beruht die obige Kategorie des pathologisch Anstössigen, sie hat zum Gegenstande das Leiden, welches Anderen in gesellschaftswidriger Weise den Zweck des geselligen Zusammenseins verleidet.

Das Leiden kann eine sehr verschiedene Gestaltung annehmen, und ich folge dem Vorbilde der Sprache, indem ich drei Arten desselben unterscheide: Leiden, Leid. Leidenschaft. Ich glaube den Unterschied, den sie da-

bei im Auge hat, mit drei Worten wiedergeben zu können: Körper, Seele, Wille.

Unter Leiden versteht die Sprache den mit physischen Schmerzen verbundenen Zustand der Störung des normalen Befindens des Körpers. Unter Leid den entsprechenden Zustand der Seele (Seelenleid), die durch schwere Schicksalsschläge darniedergebeugt ist und dem Gram, Kummer, Schmerz, der Trauer zu unterliegen droht — das gestörte Gleichgewicht der Seele. Unter Leidenschaft versteht sie den leidenden Zustand des Willens, der den auf ihn eindringenden Reizen, Versuchungen keinen Widerstand entgegenzusetzen vermag, sei es dauernd oder vorübergehend (Affect), den Zustand der Ohnmacht, Machtlosigkeit, das gestörte Gleichgewicht des Willens.

Alle drei Zustände führen uns eine Störung des normalen Verhaltens vor Augen, unter der das Subject zu leiden hat, sie sind pathologischer Art — was das Leiden für den Körper, bedeutet das Leid für die Seele, die Leidenschaft für den Willen: einen krankhaften Zustand. Damit glaube ich in der obigen Bezeichnung des pathologisch Anstössigen das Moment des Pathologischen gerechtfertigt zu haben, das Moment des Anstössigen bildet den Gegenstand der folgenden Ausführung.

Alles Leiden überträgt sich, wie soeben bemerkt ward, in abgeschwächter Weise auch auf denjenigen, der Zeuge desselben wird, er selber wird, wenn er nicht gänzlich abgestumpft oder empfindungslos ist, dadurch afficirt,

in Mitleidenschaft gezogen. Aber nach Verschiedenheit der Art des fremden Leidens in sehr verschiedener Weise, dasselbe kann ihn sympathisch oder antipathisch berühren, sein Bedauern, sein Mitleid oder seine Missbilligung, seinen Tadel hervorrufen; ersteres da, wo die Grösse desselben das Mass der beim normalen Menschen vorauszusetzenden Willenskraft übersteigt, wie es bei unseren beiden ersten Arten des Leidens: dem Leiden des Körpers Die unwillkurund dem Leid der Seele der Fall ist. liche praktische Bethätigung unseres Urtheils ist das Mitleid, das eigene Mitleiden (συμπαθεῖν, condolescere, daher »Condolenz« == Beileidsbezeugung). Wie bei der Berührung eines kalten Körpers mit einem warmen jener an Warme gewinnt, was dieser abgiebt, so auch hier; durch unser Mitleid nehmen wir dem Leidenden einen Theil seiner Last ab (Theilnahme, Antheil nehmen) und gewähren ihm selber dadurch Erleichterung.

Der Vergleich mit der physischen Wärmeausgleichung trifft auch darin zu, dass es wie in der Körperwelt, so auch in der geistigen gute und schlechte Wärmeleiter gibt: mitleidige und hartherzige Naturen.

Bei der sympathischen Gefühlserregung, die, was uns hier nicht interessirt, auch bei der Freude Statt finden kann, ist das Gefühl, das durch den Andern in uns erregt wird, dem seinigen, wenn auch dem Grade nach verschieden, doch der Art nach gleich. Ganz anders bei der antipathischen Gefühlserregung, hier berührt uns der Zustand

des Andern widerwärtig, er erregt unsere Missbilligung. Dies ist da der Fall, wo den Willen in unsern Augen der Vorwurf der Schwäche, der mangelnden Selbstbeherrschung trifft.

## a. Das sympathisch Anstössige.

Wie kann dasselbe anstössig sein, wenn es, wie oben zugestanden ward, einen gerechten Anspruch auf unsere Theilnahme hat? Aus demselben Grunde, aus dem auch dasjenige, dessen Vornahme durch die Natur geboten ist, anstössig wird (S. 385), nämlich darum, weil die Rücksicht auf Andere gebietet, es nicht wahrnehmbar werden zu lassen. Der Kranke mag dem Arzt und den Seinigen die Schmerzen klagen, in das Herz des Freundes mögen wir unsern Kummer ausschütten; aber was sich ihnen gegenüber ziemt, ziemt sich darum noch nicht dritten Personen gegenüber. Dieselbe Beschränkung in Bezug auf Zeit und Ort, welche das Recht aufstellt in Bezug auf die Geltendmachung rechtlicher Forderungen\*), gilt auch für den moralischen Anspruch auf Mitleid und Theilnahme. Ihn am unrechten Ort und zur unrechten Zeit erheben, heisst das Mitleid erpressen, und solche Erpressungsversuche weist die Gesellschaft mit Fug und Recht zurück. Nicht sie ist rücksichtslos, wenn sie verlangt, dass der Kranke, Betrübte, Gebeugte sich im Kreise der Heiteren nicht blicken lasse, sondern er, wenn er sich eindrängt; kann er ihr den An-

<sup>\*) 1. 32</sup> pr. de usur. (22. 1) . . . opportuno loco 1. 39 V. O. (45. 1) inopportuno loco vel tempore.

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

blick seiner Leiden, Schmerzen, Qualen durch Aufbietung seiner Willenskraft nicht ersparen, so soll er zu Hause Nicht die Gesellschaft trifft der Vorwurf des bleiben. Egoismus, wenn sie ihm den Zutritt versagt. Dieser Egoismus ist vollauf berechtigt, er macht nur eine Anforderung geltend, welche im Wesen der Gesellschaft, sowohl der im juristischen als im geselligen Sinne, begründet ist, dass jedes Mitglied sich durch die gesellschaftlichen Rücksichten leiten lasse. Der Vorwurf des Egoismus trifft umgekehrt ihn, der rücksichtslos genug ist, Andern durch den Anblick seiner Schmerzen oder seines Leids die Behaglichkeit, die Freude des geselligen Zusammenseins zu verleiden. Das Trauerkleid gehört nicht auf den Ball, Thränen und Klagen nicht in eine heitere Gesellschaft, sowenig wie umgekehrt ein Ballkleid in eine Trauerversammlung oder wie Scherze und Spässe hinter der Leiche, Freude und Heiterkeit haben ebenso ihr gutes Recht wie Schmerz und Trauer, und wer dies Recht missachtet, begeht damit etwas Anstössiges.

Das sympathisch Anstössige in diesem Sinn umfasst zwei Arten: das körperlich und das seelisch Anstössige. Ueber letzteres habe ich nichts zu bemerken, dagegen mögen über ersteres einige Worte Platz finden.

Das gegen alle unangenehmen Eindrücke empfindliche Gefühl der feineren Gesellschaft hat demselben eine sehr weite Ausdehnung gegeben, es verlangt nicht bloss, dass ihr die Wahrnehmung eines körperlichen Leidens, sondern selbst die eines blossen körperlichen Unbehagens vorenthalten bleibe. In der guten Gesellschaft soll Jeder den Schein erregen, als ob er sich körperlich wohl befinde, er darf nicht verrathen, dass ihn körperlich irgend etwas belästige, er soll ganz ihr angehören, körperliche Beschwerden oder Unbequemlichkeiten sollen seine Aufmerksamkeit von ihr nicht abwenden. Selbst der Anblick körperlicher Schäden, Wunden, Gebrechen, Deformitäten, soll ihr möglichst erspart bleiben, und die Kunst bietet ja die Mittel dazu dar. Die Anstandsregeln in Bezug auf das pathologisch Anstössige treffen in diesem Punkte mit denen des ästhetisch Anstössigen (S. 422) zusammen.

# b. Das antipathisch Anstössige.

Der Unterschied dieser zweiten Kategorie von der ersten beruht auf der Zurechnung des leidenden Zustandes zur eigenen Schuld. Dem Leidenden der ersten Kategorie halten wir sein Leiden zu gute, wir nehmen nur daran Anstoss, dass er uns zu unfreiwilligen Zeugen desselben macht, dem der zweiten Kategorie dagegen machen wir aus dem Leiden selber einen Vorwurf, jener verletzt uns dadurch, dass er sein Leiden zeigt, dieser dadurch, dass er demselben nachgibt. Der antipathische Charakter dieser Art des pathologisch Anstössigen beruht auf der mangelnden Selbstbeherrschung.

Ich unterscheide zwei Arten derselben. Die eine ist diejenige, deren ich oben gedachte: der Ausbruch der Leidenschaft, die momentane Machtlosigkeit des Willens gegentiber dem plötzlich auf ihn eindringenden Affect. Die

Sprache bedient sich für den Vorgang des Bildes des »Aufbrausens, Aufwallens« (des Wassers) und des »Aufloderns« (der Flamme). Ich wähle dafür den Ausdruck der Heftigkeit. Ihr Charakter liegt beschlossen in den beiden Zügen des Momentanen und des Gewaltsamen, es ist die plötzliche Erregung des Gemüths, die sich nach Art einer vulkanischen Eruption Luft macht — das Gewitter des Willens. Die zweite Art bezeichne ich als üble Laune. Sie vergegenwärtigt uns die Machtlosigkeit des Willens gegen die unbedeutenden, kleinlichen Leiden und Anfechtungen des täglichen Lebens. Die Heftigkeit ist ein plötzlicher Blitz und Donner bei heiterem Himmel, sie erschreckt, die üble Laune ist trüber, bedeckter Himmel, Regenwetter, sie verstimmt, die Gesellschaft aber will sich weder erschrecken, noch verstimmen lassen, ihr Barometer muss immer auf gut Wetter stehen.

Die üble Laune enthält das psychische Seitenstück des soeben erwähnten körperlichen Unbehagens, wir können sie als den Zustand des seelischen Unbehagens definiren. Die Sprache hat eine grosse Fülle von Ausdrücken für sie, man entnimmt daraus ihre hohe Empfindlichkeit ihr gegentiber: verstimmt, missgestimmt, missvergnügt, missmuthig. schlecht gelaunt, übel gelaunt, schlecht aufgelegt, mürrisch, reizbar, verdriesslich, ärgerlich, wozu die Sprache des Volks und die Provinzialdialekte noch viele andere hinzufügen. Unter allen Typen des gesellschaftswidrigen Menschen ist der Verstimmte der unerträglichste und unleidlichste. Er ist die Drohne in der Gesellschaft, die sich auf Kosten der

Arbeitsbienen nährt, denn er trägt nicht bloss selber nichts bei zum gemeinsamen Zwecke der gesellschaftlichen Anregung, sondern verkummert den Andern die Erreichung desselben, indem er Wermuth in den Becher der Freude schuttet — der durftige, kummerliche, klägliche, schwächliche Egoist, der die Gesellschaft als bequemen Ablagerungsplatz für eine üble Stimmung betrachtet, die er selber zu Hause nicht bemeistern kann oder will — ein Räuber an fremder Freude und Heiterkeit, der vor die Thüre gesetzt zu werden verdient und der Nachsicht unwerth ist, welche die Gesellschaft Andern, die sich gegen sie verfehlen, nicht selten angedeihen lässt. Die Entschuldigung, die der Heftige für sich anführen kann, dass die Plötzlichkeit der Erregung ihn vorübergehend der Selbstbeherrschung und Fassung beraube, steht ihm nicht zu Gebote, denn er ist in der Lage sich auf das Zusammensein mit Anderen vorzubereiten, sich im voraus in die richtige Stimmung zu versetzen und alles dasjenige, was ihn verdriesst, zu Hause zu lassen. Darum trifft ihn der Vorwurf der mangelnden Selbstbeherrschung in ungleich höherem Grade als den Letzterer wird durch den Anlass zur Leidenschaftlichkeit überrascht, derselbe trifft ihn völlig unvorbereitet, jener kennt den Gegner, den er zu überwinden hat, aber er besitzt nicht die Lust oder nicht das geringe Mass der Kraft, um sich seiner zu erwehren. Wir begreifen und verzeihen es, wenn Jemand sich durch wirkliches Seelenleid darnieder drücken lässt, aber was den Verstimmten drückt, ist nicht Seelenleid, sondern das sind die armseligen Leiden, Verdriesslichkeiten, Ansechtungen des menschlichen Lebens, die Niemandem erspart bleiben, die Nadel- und Mückenstiche, denen Jeder ausgesetzt ist, und denen selbst die gewöhnliche Willenskraft soweit gewachsen sein soll, um ferner stehende Personen nicht unter dem Eindrucke leiden zu lassen. Die Stimmung, die Jeder, der sich an einem geselligen Zusammensein betheiligen will, mitzubringen hat, soll eine heitere sein, sein Gesicht soll dem unumwölkten Himmel gleichen, bei dem es Jedem wohl ist. Das Gesicht des Verdriesslichen dagegen vergegenwärtigt uns den umwölkten Himmel, die Missstimmung aber, die er selber mitbringt, erzeugt dieselbe nach dem Gesetze der psychischen Ausgleichung der Stimmung auch in Anderen.

Einen gesteigerten Grad nimmt das Anstössige der Aeusserung der Missstimmung dann an, wenn ihr zu allem Ueberflusse noch die Absicht zu Grunde liegt, die Theilnahme Anderer zu erregen, sich als bedauernswerthes Opfer der Ungerechtigkeit, Härte, Tücke des Schicksals aufzuspielen — die Selbstglorificirung von Kreuzträgern, deren Kreuz aus Pappe besteht, und die, um unter der Last nicht zu erliegen, fremde Unterstützung in Anspruch nehmen, Bettler, welche die Hand nach dem ebenso werthlosen wie gedankenlos verabfolgten Almosen des fremden Bedauerns ausstrecken. Wer kennt nicht Individuen. auf welche diese Beschreibung passt? Jenes bejammernswerthe weibliche Wesen, welches sich stets »höchst an-

gegriffen« oder »nervös« fühlt, niemals gut geschlafen hat und doch keine Einladung ablehnt, jenen bemitleidens-würdigen unglücklichen Kartenspieler, dem ein schadenfroher Dämon stets schlechte Karten in die Hand spielt, der stets über sie klagt und doch nie eine Aufforderung zum Spielen zurückweist. Gehören Klagen an sich schon nicht in die Gesellschaft, selbst nicht die über wirkliches Leid, so noch weniger die über die Armseligkeiten und Nichtigkeiten des Lebens.

Bei der zweiten Art des antipathisch Anstössigen: dem Ausbruche der Heftigkeit gesellt sich zu den beiden Grunden seines antipathischen Charakters, die es mit der ersten theilt: der Störung der Behaglichkeit und dem Missfallen der Anwesenden über den Mangel der Selbstbeherrschung noch ein drittes: die Bedrohung des gesellschaftlichen Sicherheitsgefühls hinzu. Die schlechte Laune beeinträchtigt lediglich die Behaglichkeit, Annehmlichkeit des geselligen Verkehrs, sie verkummert uns bloss die Stimmung, die Hestigkeit dagegen tastet die unerlässliche Bedingung alles geselligen Beisammenseins an: den gesellschaftlichen Frieden, die Sicherheit des Verkehrs. heute Diesem geschieht, kann morgen uns geschehen, wir alle fühlen uns in unsrer Sicherheit bedroht, wie wenn wir von einem Falle des Strassenraubs vernehmen; es ist ein gemeinsames Interesse Aller, den Frieden in der Gesellschaft aufrecht zu erhalten.

Und selbst damit ist das Sundenregister der Heftigkeit

noch nicht zum Abschlusse gebracht. Sie kann selbst unser Rechtsgefühl verletzen. Dies ist der Fall, wo sie sich in ihrer Masslosigkeit zur Ungerechtigkeit hinreissen lässt. Wir befinden uns dann in der peinlichen Lage, entweder das Unrecht schweigend mit ansehen zu müssen oder Partei zu ergreifen und uns selber an dem Streite zu betheiligen, das eine eben so unerfreulich wie das andere.

Aus dem Bisherigen ergibt sich, dass wenn, wie früher (S. 384, 414) gezeigt, alles Anstössige auf der Verletzung unseres Gefühls beruht, das Anstössige des Ausbruches der Leidenschaft in der Gesellschaft in Bezug auf die Mannigfaltigkeit der Gefühle, die dadurch verletzt werden, alle anderen gesellschaftlichen Verstösse weit hinter sich lässt. Mit ihnen allen theilt dieser Verstoss die Störung unseres Behaglichkeitsgefühls, mit einigen von ihnen die Verletzung unseres sittlichen Gefühls durch die mangelnde Selbstbeherrschung, ihm eigenthumlich ist die Bedrohung unseres Sicherheitsgefühls, und, wenn der Fall darnach angethan ist, die Verletzung unseres Rechtsgefühls. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet ist mithin dieser Verstoss der schwerste von allen, und keiner schliesst in dem Masse die Gefahr unheilvoller Folgen in sich wie er: persönliche Entfremdung, Entzweiung, Hass, Feindschaft, bei dem gemeinen Manne wohl gar Schlägerei und Todtschlag. So erklärt sich die ungewöhnlich strenge Beurtheilung, der er selbst bei Völkern auf niederer Culturstufe ausgesetzt ist, die im übrigen an Dingen, die unser Anstandsgefühl aufs höchste verletzen würden, nicht den mindesten Anstoss nehmen. Massvolles, ruhiges, würdiges Wesen, Selbstbeherrschung in Bezug auf Unterdrückung aller leidenschaftlichen Regungen und Aufwallungen gilt den Indianern Nordamerikas als unerlässliche Eigenschaft des richtigen Mannes, und die türkische Sitte verpönt nichts so streng als Heftigkeit, Leidenschaftlichkeit, Zank und Streit\*). Friede ist das erste und oberste Grundgesetz des geselligen Verkehrs, der Friede aber wird durch nichts so sehr gefährdet als durch die Heftigkeit.

Unter den Fällen des Ausbruchs der Heftigkeit hebt die Sprache einen als ganz besonders gravirend hervor, denjenigen nämlich, wo der Vorgang sich in einer Weise abspielt, dass er die allgemeine Aufmerksamkeit der Anwesenden: öffentliches Aufsehen erregt. Die Sprache hat dafür die Ausdrücke einer »Scene«, eines »Auftritts«, »Eclats«. Die beiden ersten Ausdrücke führen uns das Bild des Theaters vor Augen: auf der Bühne befindet sich derjenige, der die Scene, den Auftritt macht, neben ihm

<sup>\*;</sup> C. N. Pischon, der Einfluss des Islam auf das häusliche, sociale und politische Leben seiner Bekenner. Leipzig 1881, S. 31: »Ein heftiges Aufbrausen, ein öffentliches Wortgezänk gilt bei den Muhamedanern für höchst unanständig und kommt daher nur bei Personen der niedrigsten Klasse der Bevölkerung und auch da selten vor«.

derjenige, an den er sich wendet, im Zuschauerraum das Publikum, das den Vorgang stumm mit ansieht.

Das Gravirende des Vorgangs, welches die Sprache richtig herausgesühlt hat, indem sie für ihn besondere Ausdrücke geschaffen hat, liegt in zwei Umständen. Einmal in der Oeffentlichkeit des Verstosses — er spielt sich nicht bloss demjenigen gegenüber ab, der das Opfer der Heftigkeit wird, sondern vor den Augen der ganzen Nach dieser Seite bildet er das ubrigen Gesellschaft. Seitenstück zum Aergerniss, letzteres ist die Oeffentlichkeit des Unsittlichen, jener die des Anstössigen, dort wird die Moral, hier die Sitte in einer Weise übertreten, dass es die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zieht, öffentlichen Anstoss erregt, ein abermaliges Beispiel des öffentlich Anstössigen (S. 392, 421). Sodann in der eigenthumlichen Art, wie er sich mit der Grundidee des geselligen Zusammenseins in Widerspruch setzt. Letzteres ist berechnet auf gemeinsame Mitwirkung Aller, jeder hat die Rolle des Mitspielers, keiner soll zu der des blossen Zuschauers oder Zuhörers verurtheilt werden. Der Zweck eines jeden geselligen Zusammenseins ist die Unterhaltung, d. i. das gemeinsame Herbeischaffen des Stoffes, dessen die Gesellschaft zu ihrem Unterhalt in geistiger Beziehung bedarf. Keiner soll, wie die Sprache sich treffend ausdrückt, »das grosse Wort führen, das Wort allein an sich reissen«, nach Art des Schauspielers allein reden, während die Anderen zuhören. Das Bestreben, sich auf Kosten der Uebrigen geltend zu machen, stigmatisirt die Sprache mit der Wendung »sich aufspielen« (dasselbe Bild im Französischen: poser und la pose) es ist dasselbe Bild, wie bei der »Scene« und dem »Auftritt«, es zeichnet uns den Mann, der aus der Reihe der Uebrigen hervortritt, um sich die Rolle des Spielers anzueignen und ihnen die der blossen Zuschauer zu überweisen.

Aus dem richtigen Gefühle von dem auf gemeinsame Action berechneten Zwecke des geselligen Zusammenseins erklärt sich die Scheu so vieler Menschen, in der Gesellschaft Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit zu werden. Es ist nicht blosse Aengstlichkeit oder das Gefühl der gesellschaftlichen Unsicherheit, das dem zu Grunde liegt, sondern die richtige Empfindung, dass die Erregung der allgemeinen Aufmerksamkeit, auch wo sie dem Wunsche aller entspricht, eine Unterbrechung des normalen Verlaufs der geselligen Unterhaltung, ein passives Verhalten der übrigen Mitglieder bedingt, das sich damit nicht verträgt. Darum berührt uns auch die Pause in der allgemeinen Unterhaltung so unangenehm, das Räderwerk, das im ständigen Gang erhalten werden sollte, steht plötzlich still, alle Anwesenden verhalten sich unthätig — eine vorübergehende geistige Bankerotterklärung der Gesell-Zu diesem unthätigen Verhalten, das in den letzteren beiden Fällen freiwillig ist, werden die Theilnehmer einer Gesellschaft bei dem obigen Vorgange wider ihren

Willen genöthigt, und eben darauf beruht der gesellschaftswidrige Charakter desselben.

Eine Scene kann sich auch in anderer als der hier angegebenen Weise abspielen, es lassen sich zwei Arten unterscheiden: die obige, welche mit einer gesellschaftlichen Katastrophe endigt — auf Wirkung zielt der oben erwähnte Ausdruck: Eclat, es ist die Bombe, die in eine friedliche Gesellschaft hineinplatzt — und die friedfertige, harmlose, welche bloss dadurch Anstoss erregt, dass sie einen Act, den zwei Personen für sich allein abmachen sollten, den Blicken Aller preisgibt, z. B. eine durch die laute Art ihrer Vornahme die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich ziehende Wiedererkennungs- und Begrüssungsscene zweier langgetrennter Freunde, eine pathetische Anrede, sie geräth leicht in Gefahr auf die Zuschauer eine erheiternde Wirkung auszuüben und dem Fluche des Lächerlichen zu verfallen. Die obige Ausführung wird gezeigt haben, warum auch sie anstössig ist — in der guten Gesellschaft soll Niemand, der nicht durch sie selber dazu genöthigt wird, die allgemeine Aufmerksamkeit erregen.

Die Summe der bisherigen Ausführung über das antipathisch Anstössige fasst sich in die positive Anstandsregel zusammen: Unterdrückung aller Gemüthsstimmungen und leidenschaftlichen Erregungen, welche dritte Personen unangenehm berühren können; der Mann der feinen Gesellschaft soll der Anforderung entsprechen, welche ein römischer Jurist für den Richter aufstellt: sein Gesicht soll

nicht kundgeben, was im Innern vorgeht\*). Dasselbe Gebot, welches die Moral an den inneren Menschen richtet, erhebt die Sitte an den äusseren: Selbstbeherrschung. Die Uebertretung desselben in der letzteren Richtung wird von der feinen Gesellschaft strenger beurtheilt als in der erste-Nachsichtig in Bezug auf moralische Schwächen und Verirrungen, durch die sie sich in ihrem Behagen nicht gestört sieht, wenn sie in ihren Augen dem Menschen nicht zur Unehre gereichen, ist die Gesellschaft streng in der Ruge gesellschaftlicher Verstösse, welche dem Behagen des geselligen Zusammenseins Eintrag thun und einen Missklang in die Stimmung bringen. Sie sieht darüber hinweg, dass der Mann der Leidenschaft des Spiels fröhnt, aber wenn er an der Bank steht oder am Spieltische sitzt, soll er durch keine Miene verrathen, dass der Verlust ihm nahe geht. Sie bekummert sich nicht darum, wie die Frau ihr Gesinde behandelt: hartherzig, launisch, tyrannisch. Aber wenn Gäste anwesend sind, soll kein Vorwurf gegen dasselbe über ihre Lippen kommen; was auch geschieht, nichts soll sie aus der Fassung bringen, nichts den Schein des Gleichmuths, der Milde und der Nachsicht, mit der sie Alles über sich ergehen lässt, beeinträchtigen, — von aussen ein Engel, im Innern vielleicht eine Furie. Und die Erfahrung zeigt, dass das Gebot durchführbar ist. Es ist das

<sup>\*) 1. 49 § 4.</sup> de off. praef. (4. 48) neque excandescere . . . neque inlacrymari oportet, id enim non est constantis et recti judicis, cujus animi motum vultus detegit.

Virtuosenthum der gesellschaftlichen Tournttre, der vornehmen gesellschaftlichen Erziehung, welche uns den Menschen in dieser tadellosen äusseren Vollendung vor Augen Die Griechen rühmten an den Spartanern die eiserne Willenskraft, den Heroismus der Selbstüberwindung, die sich durch nichts aus dem Gleichgewicht bringen liess, sie wussten von einer Spartanerin zu erzählen, der der Anblick der ihr gebrachten Leiche ihres in der Schlacht gefallenen Sohnes keinen anderen Ausruf entlockte, als: ich wusste, dass er sterblich war. Auch wir haben unsere Spartaner und Spartanerinnen, der Schauplatz für die Bethätigung ihrer Seelengrösse ist der Salon, der spartanischen Mutter setzen wir als Seitenstück unsere heutige Salondame entgegen, welche keine Miene verzieht, wenn ihr kostbares Geschirr in Trummer geht, das Weinglas oder die Saucenschale ihren Inhalt über ihr Kleid ergiesst, — das Salonspartanerthum der seinen Gesellschaft.

Der Spielraum zur Bethätigung dieser Seelengrösse ist lediglich das Aeussere des Menschen, das Innere kann dazu einen grellen Contrast bilden. Aber verkennen lässt sich doch nicht, dass die Selbstbeherrschung, die der Mensch in Bezug auf das Aeussere sich anzueignen genöthigt worden ist, ihm auch in Bezug auf das Innere zu gute kommt ich erinnere an meine frühere Bemerkung über den erzieherischen Einfluss der feinen Form auf den inneren Menschen (S. 346/348).

Ich habe schliesslich noch einer Erscheinung zu ge-

denken, welche uns in Bezug auf das antipathisch Anstössige jene Uebertreibung eines an sich richtigen Gedankens aufweist, deren wir oben (S. 377) gedachten, und der wir noch öfters begegnen werden. Der Ton der vornehmen Welt hat mancher Orten — in erster Linie ist hier wiederum England zu nennen — das Verbot der Heftigkeit bis zu dem der Lebhaftigkeit gesteigert. Der Mann, wie sie ihn verlangt, soll niemals warm werden, an nichts ein lebhaftes Interesse verrathen, nach der Anweisung, die Lord Chesterfield seinem Sohne gab, darf er sogar nicht einmal lachen, nur lächeln, der Ton seiner Stimme soll stets gedämpft sein, sich nicht zum vollen Klange erheben, sein Gesicht soll unveränderlich denselben kühlen, gleichgültigen, gelangweilten Ausdruck behalten -- die Leidenschaftslosigkeit abgetödtet bis zum Scheine der Gefühls- und Empfindungslosigkeit, der steinerne Gast, in dessen Nähe es einen Menschen mit gesundem Gefühl fröstelt, eine Carrikatur des natürlichen Menschen. Das Motiv, dem er seinen Ursprung verdankt, ist das Bestreben der höheren Stände, sich durch eine Art des Benehmens, die der gebildete Mann der Mittelstände aus gutem Grunde nicht kennt, und die er zu verständig ist nachzuäffen, von den übrigen abzuhehen, dasselhe ungesunde Motiv der Standeseitelkeit, dem wir bereits so vielfach, z. B. bei der Mode (S. 238) und anderwärts (S. 356) begegnet sind. Es sind die kleinen Füsse der Chinesin, die Adlerklauen des vornehmen Mannes, die blassen Wangen der vornehmen Dame, d. h. die Unnatur als Zeichen der sich spreizenden Vornehmheit, in Wirklichkeit das testimonium paupertatis derselben, denn die wahre Vornehmheit bedarf solcher künstlicher Erkennungszeichen nicht, sie ist schon als solche erkennbar. Zwischen der Siedehitze des Blutes, wie sie in der Leidenschaft, und dem Gefrierpunkt desselben, wie er in dieser künstlich erzwungenen eisigen Kälte zur Erscheinung gelangt, liegt in der Mitte die natürliche Blutwärme des Herzens, und sie ist die richtige Temperatur des geselligen Verkehrs. Eine Gesellschaft, die sie nicht ertragen kann, ist ungesund, blasirt, überreizt, sie beraubt sich selber der schönsten Blüthen des geselligen Lebens, die wie alles Leben nur in der Wärme gedeihen, nicht in der Eisregion, wo alles Leben erstarrt, ihr richtiger Platz ist der Nordpol.

#### 4) Das sexuell Anstössige (das Indecente).

Die gegenwärtige Kategorie des Anstössigen hebt sich von den vorhergehenden durch folgende drei Punkte ganz scharf und bestimmt ab. Zunächst durch ihren Gegenstand. Der Angelpunkt, um den diese Art des Anstössigen sich dreht, ist der Gegensatz der Geschlechter, ein Motiv des Anstössigen, das uns im Bisherigen noch nicht begegnet ist, und das ich durch den Zusatz des Sexuellen kennzeichne. Sodann durch den Einfluss, den hier die Verschiedenheit der Person begründet, in deren Gegenwart der Verstoss begangen wird: des Zeugen des Anstössigen (S. 385). Für unsere drei bisher beleuchteten Kategorien des Anstössigen des A

stössigen begrundet die Verschiedenheit des Zeugen keinen Unterschied. Ob dieselben in Gegenwart von Männern oder Frauen, Freunden oder Bekannten, Erwachsenen oder Kindern geschehen, ist vollkommen gleichgültig, die entsprechenden Anstandsgebote verpflichten schlechthin, absolut, ohne Unterschied der Person. Für das sexuell Anstossige dagegen ist das persönliche Moment von ganz entscheidendem Einfluss. Der Mann darf in der Unterhaltung mit Männern, die Frau in der mit Frauen Dinge besprechen, welche Personen des andern Geschlechts gegenüber zu berühren eine schwere Verletzung des Anstands enthalten wurde — sexuell innerhalb desselben Geschlechts verstattet ist der Gesprächsgegenstand jenseits desselben verpönt. Und selbst bei Personen desselben Geschlechts behauptet es nicht überall denselben Charakter. Was der Erwachsene mit Erwachsenen behandeln darf, ziemt sich nicht für die Ohren des Kindes, und die Freiheit, die man sich genauen Bekannten gegenüber verstatten darf, nicht ferner stehenden Personen gegenüber. Das Anstössige der übrigen Kategorien ist, von den oben (S. 385, 386) hervorgehobenen Modificationen abgesehen, stets anstössig, das Indecente nur unter gewissen Voraussetzungen.

Damit hängt der dritte Unterschied beider zusammen. Das Anstössige der drei anderen Kategorien ist stets nichts anderes als anstössig, das der gegenwärtigen Kategorie dagegen kann je nach Verschiedenheit der Umstände einen äusserst verschiedenartigen, nämlich einen sechs-

fachen Charakter annehmen, es kann sein geboten — indifferent — taktlos — anstössig — unsittlich — rechtlich strafbar — es schillert wie das Chamäleon in allen Farben.

Die Sprache hat für das sexuell Anstössige vier verschiedene Ausdrücke von einer begrifflich etwas verschiedenen Nüancirung, welche letztere aber für meine Zwecke ohne Interesse ist: obscön, indecent, lasciv, schlüpfrig: die drei ersten sind Fremdwörter, lediglich das letztere deutschen und, wie es scheint, relativ recht späten Ursprungs\*), eine Thatsache, die mir beachtenswerth genug erscheint, um sie hervorzuheben und um daran die Frage zu knüpfen, deren Beantwortung ich dem Sprachforscher überlasse, ob unsere Vorfahren erst so spät zum Bewusstsein des Indecenten gekommen sind. Unter den vorgenannten Ausdrücken greife ich den des Indecenten als den meiner Ansicht nach passendsten heraus.

Worauf beruht das Anstössige des Indecenten? Der Gegensatz der Geschlechter ist eine Thatsache der Natur, ganz so wie jede andere, wie Alter und Jugend, Leben und Tod; warum sollen wir diese Thatsache nicht ebenso unbefangen besprechen, wie alle andern? Weil das Schamgefühl seinen Bann auf sie gelegt hat? Aber warum nimmt dasselbe an dieser Thatsache der Natur Anstoss?

<sup>\*)</sup> Bei Weigand, deutsches Wörterbuch, finde ich als äusserste Grenze das fünfzehnte, beziehungsweise das vierzehnte Jahrhundert genannt.

Hat der Mann sich zu schämen, dass er Mann, die Frau, dass sie Frau ist? Das Schamgefühl ist nichts Ursprüngliches, dem Menschen Angeborenes, sondern der Niederschlag der Geschichte, und die mosaische Schöpfungsgeschichte hat vollkommen das Richtige getroffen, wenn sie dasselbe erst mit dem Sündenfall entstehen lässt — Adam und Eva im Paradiese, d. h. der Mensch im Beginne der Geschichte hat an dem Gegensatze der Geschlechter keinen Anstoss genommen.

Das Motiv des Indecenten ist praktischer Art, es ist gelegen in der Erkenntniss seiner Gefährlichkeit; das Indecente verhält sich zum sexuell Unsittlichen wie das Gefährliche zum Schädlichen (S. 263), d. h. es ist nicht schon als solches unsittlich, aber es ist darnach angethan, dem Unsittlichen Vorschub zu leisten; das Verbot des Indecenten im Verkehr beider Geschlechter fällt unter den Gesichtspunkt der sexuellen Sicherheitspolizei (S. 265).

Die Sprache hat dies in ihrer Weise treffend ausgedrückt. Sie bezeichnet dasselbe als »schlüpfrig«: wo es schlüpfrig ist, gleitet, wer nicht völlig sicher geht, leicht aus; als »locker«: der feste Boden der sittlichen Grundsätze wird dadurch »gelockert« — auf solchem Boden kann die Tugend leicht zu Falle kommen.

Für die richtige Auffassung des Indecenten ist es höchst wesentlich, die beiden angegebenen Züge, den negativen, dass es nicht schon als solches unsittlich ist, und den positiven, dass es der Tugend Gefahr droht, streng aus einander zu halten. Indecente Aeusserungen in Gegenwart von Personen des andern Geschlechts können aus dem Munde eines Mannes kommen, der damit nicht die mindeste unsittliche Absicht verbindet, ja nicht einmal das Bewusstsein ihres anstössigen Charakters hat, er begeht damit einen gesellschaftlichen Verstoss, den man seiner mangelhaften Erziehung zu gute halten kann, aber nichts Unsittliches, er vergeht sich gegen die Sitte, aber nicht gegen die Moral — das Indecente ist als solches nicht unsittlich.

Aber das Indecente kann subjectiv der bösen Absicht dienen, in diesem Falle nimmt es den Charakter des subjectiv Unsittlichen an. Dem Versucher dient es als Mittel, um seinen Angriff auf die weibliche Tugend vorzubereiten, den festen Boden der sittlichen Grundsätze zu lockern. als Fühler, Taster, wie weit er bei der Verfolgung seines Zweckes vorschreiten darf. Lockere, zweideutige Reden sind die ersten Approchen des Feindes, der die Festung zu erobern gedenkt, ein Angriff aus weiter Ferne vorbereitet, der, wenn er zurückgeschlagen wird, keine weiteren Folgen für ihn hat, ihm keine Demüthigung einträgt, wenn er gelingt, ihn ermuthigt weiter zu gehen. Die Region des Indecenten stellt den Festungsrayon der weiblichen Keuschheit und Tugend dar. In diesem Rayon soll kein ehrbares Weib den Mann dulden, gleichgültig, ob er ihr darnach angethan erscheint, einen Angriff von ihm zu gewärtigen und, ob sie sich sicher genug fühlt, denselben

abzuwehren oder nicht. Es handelt sich dabei nicht um das Individuelle des einzelnen Falles, die Gefahr, die dieser Frau von diesem Manne, sondern um diejenige, welche das Indecente dem ganzen Geschlechte droht. steht hier ein gemeinsames Interesse des ganzen Geschlechts auf dem Spiele, das jedes Mitglied desselben zu wahren ebenso berechtigt wie verpflichtet ist. Was wurde aus den Schwachen und Gefährdeten, wenn die Starken und Ungefährdeten sich hier lediglich durch ihr persönliches Interesse leiten lassen wollten? Gerade die letzteren sind in erster Linie berufen, den von der Sitte mit weisem Vorbedacht errichteten Schutzrayon der weiblichen Keuschheit und Tugend zu vertheidigen, und wenn es wahr ist, was ich in meiner Schrift über den Kampf ums Recht ausgeführt habe, dass der Mann nicht bloss Kämpfer sein soll für sein Recht, sondern für das Recht überhaupt, so ist es nicht minder wahr, dass das Weib nicht bloss Kämpferin sein soll für ihre Keuschheit und Tugend, sondern für die weibliche Keuschheit und Tugend überhaupt. Dieselbe Aufgabe, die beim Rechte dem Manne zufällt, liegt bei diesem Stucke der Sitte dem Weibe ob, und jede tugendhafte Frau fühlt dies richtig heraus. Der moralische Widerwille und Ekel, den sie gegen das Obscone empfindet, hat nicht darin seinen Grund, dass ihr persönlich von demselben Gefahr droht, sie ist so weit entfernt, sich dadurch gefährdet zu finden, dass sie sich im Gegentheile abgestossen fühlt. Diese Abneigung dadurch

nicht auf einem angeborenen Instinkt oder Widerwillen, sondern auf der ihr durch die Erziehung zu gute gekommenen Uebertragung der Erfahrungen des ganzen Geschlechts. Das Schamgefühl des Weibes ist anerzogen, und seine Bedeutung liegt nicht sowohl nach der psychologischen oder sittlich ästhetischen Seite hin, wornach es als Missfallen der reinen Natur am Schmutzigen, Gemeinen zu definiren wäre, als vielmehr nach der praktischen — das Schamgefühl des Weibes ist das Fühlhorn der weiblichen Keuschheit gegenüber der ihr von Seiten des Mannes drohenden Gefahr.

Mit diesem Gesichtspunkte der Gefährlichkeit des Indecenten für die Tugend des Weibes glaube ich das Wesen derselben wiedergegeben zu haben. Ich führe die einzelnen darin enthaltenen Momente weiter aus.

Es ist das Weib, um das es sich beim Indecenten handelt. Nur das Weib ist gefährdet, nicht der Mann, das Weib ist der angegriffene, der Mann der angreifende Theil. Die Frau ist es gewesen, welche das Indecente unter den Bann gethan hat, indem sie dem Manne die Alternative stellte: wähle zwischen mir und dem Indecenten; soll ich in der Gesellschaft der Männer erscheinen, so muss ich sicher sein, dass nicht das Gemeine mein Ohr verletze, sollen die Grazien Dein Mahl verschönen, so müssen die Faune den Platz räumen. Es hat lange Zeit gekostet, bis sie ihre Forderung durchgesetzt hat. Aber es ist ihr gelungen. Die Verpönung des Indecenten ist das

Mann hat es nicht zu bereuen, ihr nachgegeben zu haben — was er der Frau gethan, hat er sich selber gethan, er verdankt seiner Fügsamkeit das Beste, was sie ihm zu bieten vermag: den sittlich veredelnden Einfluss des Weibes in der Gesellschaft — die Keuschheit der Jungfrau — die Treue der Gattin.

Es ist die Tugend des Weibes, sagte ich, welche durch das Indecente gefährdet wird. Sie selber musste erst da sein, bevor von einer Schutzanstalt derselben die Rede sein konnte — so lange die Festung noch nicht existirt, bedarf es keiner schützenden Vorwerke. musste die Moral am Weibe ihr Werk verrichtet, die Keuschheit und Tugend ins Leben gerufen haben, bevor sie die Sitte zu deren Schutz entbieten konnte. Gegensatz der Geschlechter musste erst Gegenstand sittlicher Gestaltung geworden, alles das, was der Urzeit des Menschengeschlechts angehört (Hetärismus, Männer- und Frauengemeinschaft) erst beseitigt, das Gefühl einer dem Weibe in sexueller Beziehung aufliegenden Selbstbeherrschung erst allgemein geworden sein, bevor die Gefahren, welche das Indecente der Behauptung der weiblichen Keuschheit, Treue, Tugend drohte, erkannt werden konn-Die Erkenntniss des sexuell Unmoralischen ist daher überall der des sexuell Anstössigen vorausgegangen der Begriff des Indecenten ist späteren Datums als der des Unmoralischen, die Gesellschaft hat, wie die Geschichte

lehrt, ersteres noch lange geduldet, nachdem sie letzteres bereits längst unter den Bann gethan hatte.

Das dritte Moment meiner obigen Definition war die praktische Gefährlichkeit. Was gefährlich ist, lernt der Mensch erst durch die Erfahrung — die Ge-fahren muss man er-fahren, an sich oder an Andern. Auch das Schädliche lernt der Mensch erst in der Schule der Erfahrung, aber in Bezug auf letzteres wird der Mensch ungleich früher gewitzigt als in Bezug auf ersteres, des Schädlichen hat sich die Gesellschaft überall ungleich früher erwehrt als des Gefährlichen. Auf dem Gebiete des Rechts geht die Kriminalrechtspflege, welche die Sicherung der Gesellschaft gegen das Schädliche (das Vergehen, Verbrechen) zum Zwecke hat, der Sicherheitspolizei, welche die Abwehr des Gefährlichen (das Polizeiwidrig.) zur Aufgabe hat, lange voraus. Ebenso auf dem Gebiete des Sexuellen. Das Unmoralische entspricht dem Rechtswidrigen, das Indecente dem Polizeiwidrigen, die sexuelle Sicherheitspolizei hat sich im Verhältniss zur gesellschaftlichen Repression des sexuell Unsittlichen um eben so viel später entwickelt wie die staatliche Sicherheitspolizei gegenüber der staatlichen Repression des Rechtswidrigen. Zuerst kam das sexuelle Vergehen und das Verbrechen an die Reihe, dann erst das Indecente und das Polizeiwidrige.

Der Fortschritt unserer heutigen Zeit in Bezug auf die praktische Bekämpfung der Verbrechen kommt weit mehr auf Rechnung der verbesserten Polizei als der verbesserten Strafrechtspflege. Der Polizei in erster Linie verdanken wir die Sicherheit der Landstrassen und damit die Seltenheit der Raubanfälle und Mordthaten, die in früherer Zeit trotz der ungleich härteren Strafen an der Tagesordnung waren. So kommt meiner Ansicht nach auch die gesteigerte Sittlichkeit des weiblichen Geschlechts in unserer heutigen Zeit nicht sowohl auf Rechnung der Moral als der Sitte. Unsere heutige Zeit hat, wenn ich meinen obigen Vergleich beibehalten darf, die Region des Indecenten, die ich als den Festungsrayon der weiblichen Tugend bezeichnete, den kein Mann betreten soll, im Vergleich zu früheren Zeiten ausserordentlich erweitert, man möchte es vergleichen mit der heutigen weiten Hinausschiebung der Festungswerke im Verhältniss zu der ehemaligen. Ob diese Ausdehnung nicht hie und da das richtige Mass überschritten hat? Die Sprache bejaht diese Frage durch den Ausdruck und den Begriff der Prüderie d. i. der zum Krankhaften gesteigerten Empfindlichkeit des weiblichen Schamgefühls, der Uebertreibung, Carrikatur des an sich Richtigen.

Ich schliesse hiermit meine Erörterung des Indecenten ab, um nunmehr die Richtigkeit der obigen Behauptung (S. 465) darzuthun, dass das Sexuelle je nach Verschiedenheit der Umstände einen gänzlich verschiedenen Charakter annehmen kann. Dasselbe kann nämlich sein:

## a. Geboten.

Dies ist der Fall, wo wissenschaftliche oder praktische Interessen die Berührung sexueller Verhältnisse nothwendig machen, wie z. B. bei den Fragen des Arztes an die Patientin, des Untersuchungsrichters an die Gefangenen oder im Vortrage des Anatomen, Physiologen. Die Wissenschaft kennt nichts Indecentes, vorausgesetzt, dass sie es ist, die den Gegenstand behandelt, und nicht etwa die Lüsternheit, die unter dem Deckmantel der Wissenschaft im Schmutze wühlt — eine Prostitution der Wissenschaft, die leider in früherer Zeit auf deutschen Universitäten gar nichts Seltenes war\*).

### b. Erlaubt oder indifferent.

lst dieselbe Rede, welche der Frau gegenüber indecent sein würde, es auch dem Manne gegenüber? Der moralische Rigorist wird die Frage bejahen. Was kann die Person, wird er sagen, an dem objectiven Charakter desselben ändern? Im wirklichen Leben denkt man anders darüber, und das Leben hat Recht. Wer sich den prak-

<sup>\*)</sup> Ich erinnere mich noch aus meiner Studienzeit mancher akademischen Lehrer, welche sich nicht entblödeten, den Lehrstuhl in dieser Weise zu entweihen, insbesondere eines Kriminalisten auf einer süddeutschen Universität, dem es zum Bedürfniss geworden war, täglich vor den Augen der Zuhörer auf dem Katheder sein moralisches Schlammbad zu nehmen. Ich hätte es damals nicht für möglich gehalten, dass derselbe in einem Manne auf einer andern Universität, den es mir später beschieden war zum Collegen zu erhalten, noch seinen Meister finden sollte. Die Schamlosigkeit desselben ging so weit, seine schmutzigsten Geschichten in seinem eigenen Hause an Weib und Töchtern abspielen zu lassen — es kam der ganzen Familie in Gestalt des Honorars zu gute! Köche suchen fade, geschmacklose Speisen durch scharfe Beizen und gepfefferte Saucen schmackhaft zu machen — ein Docent kann über den Werth dessen, was er bietet, kein selbstvernichtenderes Urtheil abgeben, als wenn er solche Reizmittel für nöthig hält.

tischen Grund, auf dem das Verbot des Indecenten beruht, klar gemacht hat, wird darüber nicht im Zweifel sein. Die Berührung sexueller Dinge enthält nicht schlechthin etwas Anstössiges, sondern lediglich im Verhältniss von Personen verschiedenen Geschlechts. Die Frau darf mit der Frau, der Mann mit dem Manne Dinge besprechen, welche keiner von beiden Theilen einer Person des andern Geschlechts gegenüber auch nur zu berühren wagen würde; der Gegensatz der Geschlechter ist also in dieser Beziehung von ganz massgebendem Einfluss — was im Munde des Mannes der Frau gegenüber indecent sein würde, ist es darum noch nicht dem Manne gegenüber.

Die Gesellschaft räumt dem Manne in diesem Punkte bei der Unterhaltung mit Männern einen weiten Spielraum ein, sie verstattet dem Witz und Humor wie allen Dingen der Welt, selbst den ernstesten und erhabensten, so auch dem Gegensatze der Geschlechter die heitere Seite abzugewinnen. Für beide gibt es kaum einen so ergiebigen und dankbaren Stoff, einen so verlockenden Tummelplatz als das Thema des Sexuellen; ihnen dasselbe verwehren, hiesse eine der unerschöpflichsten Quellen der Erheiterung sowohl in der Literatur wie im geselligen Verkehr verschliessen, den Witz und Humor an die Kette legen.

Aber der Freibrief, den die Gesellschaft ausstellt, lautet auf Witz und Humor, nicht auf Rohheit und Gemeinheit. Wir wünschen durch das leichte Spiel des Geistes erfreut und erheitert zu werden, die Geschicklichkeit, Ge-

wandtheit. Kunst. mit der der Witz auf diesem Tummelplatze seine elastischen Bälle wirft und fängt, zu bewundern. aber die Rohheit und Gemeinheit, nicht kundig des
leichten Spiels. wirft uns mit plumper Hand den Ball, statt
mit ihm zu spielen. in die Augen, sie erregt statt Wohlgefallen. Lachen. nur Ekel und Widerwillen.

Damit ist bereits die dritte Form genannt, welche das Sexuelle annehmen kann, es ist

c. die des ästhetisch Anstössigen.

Ich kann mich, was diese Kategorie betrifft, auf meine früheren Ausführungen (S. 444) beziehen.

Die vierte Form ist die des

#### d. Taktlosen.

Auch unter Männern ziemt sich nicht alles in gleicher Weise. Der Ton der Vertraulichkeit, den wir bei näheren Bekannten anschlagen, eignet sich nicht für ferner stehende Personen: Scherze. Spässe, die bei jenen am Platze sind, können diesen oder Vorgesetzten gegenüber eine Taktlosigkeit enthalten (No. 45), und dieser Gesichtspunkt ist auch für die Behandlung sexueller Dinge massgebend; unter dieser Voraussetzung findet darauf nicht der Vorwurf des Indecenten, sondern des Taktlosen Anwendung.

#### e. Unsittlich.

Das Indecente wird zum Unsittlichen, wenn es subjectiv der bösen Absicht dienen soll (S. 468). Aber auch unabhängig davon kann es den Charakter des Unsittlichen annehmen, nämlich im Munde von Personen, denen eine

Erziehungspflicht obliegt: Eltern, Lehrer, Erzieher, ihre Aufgabe geht gerade dahin, den ihnen anvertrauten Personen alles sittlich Gefährliche fern zu halten. Lascive Reden in ihrem Munde sind geradezu frevelhaft, ein Gift, das sie in die Seele des Kindes träufeln, — ein moralischer Giftmord. Das Recht gewährt dagegen keinen Schutz, es ist dies einer jener Fälle, wo das Recht dem Bösen gegentiber sich machtlos erweist und wo das sittliche Gefühl in die Lücke eintreten muss. Das Recht schützt nur den Leib\*}, nicht die Seele, der Schaden, der jenem zugefügt wird, fällt in die sinnliche Wahrnehmung, der Schaden, der dieser zugefügt wird, nicht. Darin mag der Grund zu erblicken sein, warum das Recht in den obigen Verhältnissen keine Hulfe gewährt. Aber in meinen Augen ist dies ein schwerer Mangel.

Was bedeutet eine Körperverletzung, die bloss den äussern Menschen trifft, und die vielleicht in kurzester Zeit wieder heilt, ohne irgendwelche dauernde Folgen zu hinterlassen, gegen die Vergiftung der Seele, die für immer den moralischen Kern des Menschen zerstört, wie gering

<sup>\*)</sup> Wer vorsätzlich einen Andern körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird wegen Köperverletzung mit Gefängniss bis zu drei Jahren oder mit Geldstrase bis zu eintausend Mark bestrast (D. St. G. B. § 223). Wer vorsätzlich einem Andern, um dessen Gesundheit zu beschädigen, Gist oder andere Stosse beibringt, welche die Gesundheit zu zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestrast (§ 229). Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines Andern verursacht, wird mit Geldstrase bis zu neunhundert Mark oder mit Gesängniss bis zu zwei Jahren bestrast (§ 230).

ist das Gewicht der Schuld bei der Fahrlässigkeit eines Weichenstellers gegen die eines Lehrers oder Erziehers, der die ihm anvertrauten Kinder durch lascive Reden moralisch zu Grunde richtet? In der That ein schreiendes Missverhältniss, dem gegenüber aber dem Rechte, wie es zur Zeit einmal ist, nichts andres übrig bleibt als der Hinweis auf die Unvollkommenheit der ihm zu Gebote Ob nicht eine kommende Zeit hier stehenden Mittel. Abhülfe bringen wird? Es wäre der Fortschritt von den unzüchtigen Handlungen der in § 174 No. 1 genannten Personen zu den als Vorbereitungshandlungen derselben zu qualificirenden unzüchtigen Reden. Warum sollte man nicht auch die Rede oder das Wort vor Gericht stellen? Die aufrührerische, gotteslästerliche, beleidigende wird es warum nicht auch die indecente, wenn die Umstände ihr den Stempel des Verbrecherischen: des bewussten moralischen Giftmordes aufprägen?\*)

In einem Falle hat das Recht sich in der That bereits soweit verstiegen, das Indecente zu bestrafen.

## f. Rechtlich strafbar.

Es ist der Fall der öffentlichen Ausstellung oder Verbreitung unzuchtiger Darstellungen (D. St. G. B. § 184)

<sup>\*,</sup> Die Berücksichtigung der moralischen Beeinflussung der einen Person durch die andere ist dem Strafrechte sonst nicht fremd z. B. bei der intellektuellen Urheberschaft; im römischen Rechte findet sie sich selbst im Privatrechte bei der actio de servo corrupto, die auch auf die Kinder erstreckt ward: quoniam interest nostra, animum liberorum nostrorum non corrumpi, l. 44 pr. de servo corr. (14. 3).

d. i. das Indecente, welches die Form des öffentlich Anstössigen (S. 395) annimmt: die Verletzung des öffentlichen Anstandes.

Die bisherige Aussuhrung wird die Richtigkeit meiner obigen Behauptung gerechtsertigt haben, dass das Sexuelle das ethische Chamäleon ist, das in allen Farben schillert. Es führt uns sämmtliche denkbaren Gestaltungen des Ethischen vor: das Gebotene, Erlaubte, Verbotene (S. 87), und in Bezug auf letzteres die dreifache Abstufung der socialen Imperative: Sitte, Moral, Recht. In sich selber völlig unbestimmt, gewinnt es seinen Charakter erst durch die Umstände, unter denen es austritt. Es gleicht dem Feuer: wohlthätig, gefährlich, vernichtend.

Ich glaube hiermit meine Erörterung des Indecenten abschliessen zu dürsen. Für die Zwecke meiner Untersuchung kam es lediglich auf zwei Punkte an: die begriffliche Feststellung und Abgrenzung desselben von verwandten Erscheinungen und die praktische Rechtsertigung des Verbots desselben. Was im Einzelnen indecent ist, sei es im äusseren Austreten und Benehmen des Menschen, sei es in seinen Reden und Worten, habe ich selbstverständlich nicht zu untersuchen. Nur in Bezug auf einen Punkt möge mir eine Bemerkung verstattet sein. Vertraulichkeiten, Zärtlichkeiten unter Ehegatten, Brautleuten gelten als anstössig. Warum? Ist es nicht das Recht der Liebe, sich zu äussern? Sicherlich! Nur nicht vor den Augen der Welt; es gilt hier das früher von mir Gesagte: die

Welt braucht nicht alles zu sehen, was wir thun. Die wahre Liebe wird auch das Bedürfniss einer solchen Schaustellung so wenig empfinden, dass sie darin umgekehrt vielmehr eine Entweihung ihrer selbst erblicken wird. Nur die ihrer selber nicht sichere Liebe, welche Gründe zu der Annahme hat, dass auch die Welt nicht an sie glaubt, oder die der Selbstbeherrschung entbehrende, des Namens der Liebe unwürdige sinnliche Gluth wird den Anreiz dazu empfinden; ihr verlegt die Sitte durch das obige Verbot den Weg.

# 13. Die Höflichkeit. Begriff, Wesen, Phänomenologie derselben.

Der Schutz, den der Anstand der Person in ihrem Zusammensein mit andern gewährt, ist wie im Bisherigen gezeigt, negativer Art, er beschränkt sich darauf, ihr gewisse unangenehme Gefühlsaffectionen fern zu halten. Ganz denselben Charakter trägt der Schutz an sich, den das Recht der Person als solcher gewährt (Recht der Personlichkeit), auch er ist rein negativer Art, auch er geht über das blosse alterum non laedere nicht hinaus, nur dass das laedere hier anderer Art ist. Das laedere im Sinne der Sitte ist das Anstössige, das im Sinne des Rechts die Beleidigung. Sprachlich charakterisirt sich letztere als Zufügung eines Leids, sie fügt zu den drei früher (S. 447) constatirten Fällen des Leids: dem des Körpers (Leiden), der Seele (Leid), des Willens (Leidenschaft) das der Persönlich-

Die Höflichkeit. - Stellung zum Recht und zum Anstand. 481

keit im Sinne des Rechts (Be-leidigung) hinzu, genauer gesprochen: ihrer Ehre, einen Begriff, den wir an anderer Stelle Gelegenheit erhalten werden ins Auge zu fassen. Jedes Leid und Leiden begründet eine Störung des normalen Zustandes der Gesundheit, ein Kranksein, beim Leiden krankt der Körper, beim Leid die Seele, bei der Leidenschaft der Wille, bei der Beleidigung die Persönlichkeit. Die Sprache hat diese Wirkung der Beleidigung richtig erkannt, indem sie von einer Kränkung und wie beim Kranken von einer Wiederherstellung der Ehre spricht. Die Ehre würde sich dementsprechend als Zustand der Gesundheit der Persönlichkeit im Sinne des Rechts definiren lassen.

Der Schutz, den die Sitte mittelst der Gebote des Anstandes und das Recht mittelst des Rechts der Persönlichkeit der Person zu Theil werden lassen, erschöpft sich in der Abwehr des laedere, der Person soll ihr Zusammensein mit andern nicht verleidet werden\*), das Verleiden im Sinne der Sitte geschieht durch das Anstössige, im Sinne des Rechts durch die Beleidigung.

Weiter als auf dies rein Negative der Abwehr der Beleidigung erstreckt sich der Schutz, den das Recht der Person als solcher angedeihen lässt, nicht, alle anderen Ansprüche, welche das Recht ihr zugesteht, haben concrete

<sup>\*)</sup> Dem Sprachforscher überlasse ich die Frage, ob laed (ere) (im Compositum lid-ere) und leid-en (althd. lid-an, mittelh. lid-en) sprachlich derselben Wurzel entstammen.

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

und daher im einzelnen Falle zu erweisende Thatsachen zur Voraussetzung (Besitz, Eigenthum, Forderung u. s. w.). Derselbe charakterisirt sich daher durch zwei Momente, einmal dass er der Persönlichkeit als solcher zuerkannt ist, und zweitens dass er nur negativer Art ist. Das Recht erkennt der Persönlichkeit keinen positiven Anspruch auf Achtung zu, sondern nur den negativen auf Unterlassung der Bethätigung der Missachtung; was das Recht für die Person thut, beschränkt sich auf Anerkennung und Sicherung ihrer rechtlichen Unangefochtenheit.

Aber die Sitte geht einen Schritt weiter, indem sie der Person einen positiven Anspruch verleiht. Darauf beruht der Grundgedanke der Höflichkeit und der charakteristische Unterschied derselben vom Anstand. Während letzterer es bei dem negativen Schutze der Person gegen Verletzung (das non laedere) bewenden lässt, nimmt die Höflichkeit sich ihrer in positiver Weise an, indem sie Regeln aufstellt, welche nicht ein blosses Unterlassen, sondern ein Thun im Interesse der Person zum Inhalt haben: positive Anerkennung der Persönlichkeit. Auf dasjenige, was ihren Regeln zufolge »sich gebührt, sich gehört. erkennt sie der Person einen Anspruch zu als »ihr gebührend, ihr gehörend«. So kommt zu der lediglich negativen Vorschrift des alterum non laedere die positive des jus suum cuique tribuere (S. 369) hinzu. dem Gebiete der Sitte ist die Idee der Persönlichkeit, die auf dem des Rechts es über die Anerkennung ihrer

Unantastbarkeit nicht hat hinausbringen können, zur vollen Verwirklichung gelangt. Mittelst der Höflichkeit fügt die Sitte zu demjenigen, was das Recht mittelst der Bestimmungen über die Ehre für die Person gethan hatte, das noch Fehlende hinzu, erst auf dem Gebiete der Sitte gelangt die Idee in Persönlichkeit zur vollen d. i. positiven Anerkennung, und in diesem Sinne kann man sagen: die Höflichkeit vervollständigt auf dem Gebiete der Sitte das Recht der Persönlichkeit.\*)

Die formalen Charakterzuge, welche den Begriff der Höflichkeit von dem des Anstandes abheben, sind die früher (S. 367/368) angegebenen beiden Momente der Relativen und Positiven.

Die Höflichkeit geht, wie wir uns damals ausdrückten, in personam, der Anstand in rem. Man kann sich anständig benehmen in Gegenwart Anderer, ohne mit irgend einem der Anwesenden in eine persönliche Berührung zu treten, z. B. auf öffentlicher Strasse, an der Wirthstafel, der geringste Act der Höflichkeit dagegen, z. B. das Grüssen eines Vorübergehenden stellt, wenn auch nur momentan, eine Beziehung der Person zur Person her. Man kann nur höflich, aufmerksam, artig sein gegen Jemanden, nicht schlechthin, während für den Anstand das gerade Gegentheil gilt. Man kann nicht anständig sein gegen Jemanden.

<sup>\*)</sup> In diesem weitern Sinne sprechen auch die römischen Juristen von einem jus bei sittlichen Verhältnissen, s. z. B. l. 42 d. J. et J. (1..1): Cognation, Affinität, l. 22 § de V. S. (50. 46): Freundschaft.

Die Anwesenheit desselben macht ihn zwar zum Zeugen unseres Benehmens (S. 366 ff.), aber Zeuge und Zwecksubject einer Handlung sind zweierlei. Der beste Beweis dafür liegt darin, dass man der anständigen oder unanständigen Handlung keine ausschliessliche Beziehung zu einer der anwesenden Personen geben kann (S. 366), wohl aber den Beweisen der Höflichkeit.

Das zweite begriffliche Merkmal, welches Höflichkeit und Anstand unterscheidet, besteht in dem Gegensatze des Positiven und Negativen. In Bezug auf den Anstand ist dies oben dargethan, der Schein des Gegentheils ist eben nur Schein (S. 374), in Bezug auf die Höflichkeit wird der Einwand, den man den scheinbar negativen Verpflichtungen der Höflichkeit, z. B. Jemanden im Sprechen nicht zu unterbrechen, ihn die Langeweile, welche er uns verursacht, nicht fühlen zu lassen, entnehmen könnte, unten zurückgewiesen werden.

Mit der begrifflichen Unterscheidung der Höflichkeit vom Anstand ist etwas, aber nicht alles gethan. Ueber das Wesen und die Bedeutung derselben wissen wir damit gerade so viel und so wenig, als tiber das der Obligation, wenn sie uns als ein gegen die Person gerichteter Anspruch auf Leistung definirt wird. Zur Begriffsbestimmung reicht es aus, wenn die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale des einen Dinges vom andern genannt werden, tiber das Wesen des Dinges erhalten wir damit nur unter der Voraussetzung Aufschluss, dass dasselbe gerade in diesen Unterscheidungs.

scheidungsmerkmalen gelegen ist, was keineswegs immer der Fall ist. Wer sonst nicht schon weiss, was die Obligation für den menschlichen Verkehr bedeutet, gewinnt durch jene Definition derselben, die für den praktischen Juristen zum Zwecke der Unterscheidung der Obligation von anderen Rechten vollkommen ausreicht, nicht die geringste Anschauung, denn sie führt ihm nur die äusseren Conturen derselben vor Augen, die logischen Grenzlinien (definire = abgrenzen); aber was innerhalb derselben Platz findet, und wozu sie selber dienen soll, darüber erfährt er damit nichts. So verhält es sich auch mit der durch die obige Erörterung gewonnenen Definition der Höflichkeit. Wir wissen allerdings: Höflichkeit ist die durch die Sitte vorgezeichnete, in die Gestalt einer socialen Pflicht von der einen, und eines socialen Anspruchs von der andern Seite gebrachte positive Form des Benehmens, und diese Definition ist vollkommen correct. Aber wenn wir nicht sonst schon aus unmittelbarer Anschauung die Höflichkeit kennten, was ware damit für unsere Erkenntniss gewonnen? Worin besteht denn jenes Positive im Benehmen? Sollen wir dem Andern aus der Noth helfen, selber Opfer bringen, — ist es mit dem rein Aeusserlichen der Beobachtung der Höflichkeitsformen gethan, oder bedarf es der Gesinnung, und wenn jenes, was bezwecken denn diese Formen, welcher Vorstellung oder Idee sind sie entnommen? Gerade über diese entscheidenden Fragen, die uns erst das wahre Verständniss der socialen Bedeutung der Höflichkeit erschliessen, lässt uns jene Definition ohne allen Aufschluss. Der ontologischen Bestimmung, mit der sie sich begnügt, muss die teleologische substituirt werden\*), jene gibt uns den Begriff, diese das Wesen des Dinges; das Wesen des Dinges aber liegt bei allen praktischen Dingen beschlossen im Zweck. Damit ist die Aufgabe des Folgenden namhaft gemacht.

Das Wesen der Höflichkeit.

Was soll die Höflichkeit?

Mittelst dieser Frage haben wir in sie bereits etwas hineingetragen, was von vornherein noch keineswegs feststeht, nämlich den Zweck, wir haben sie damit für eine menschliche Einrichtung erklärt, welche die Gesellschaft um bestimmter Zwecke willen ins Leben gerufen hat. Möglich aber wäre es ja, dass die Höflichkeit, ganz so wie die Freude und der Schmerz lediglich ein psychologisches Phänomen in sich schlösse, bei dem der Mensch nur dem ihm von der Natur eingepflanzten Drange Folge leistete. Warum freuen und betrüben wir uns, warum lachen und weinen wir? Die Natur hat uns einmal so eingerichtet. Warum sind wir höflich? Was hindert uns hier, dieselbe Antwort zu ertheilen? Es wäre die nativistische Theorie (S. 108) in besonderer Anwendung auf die Höflichkeit, der

<sup>\*)</sup> Ueber diesen Gegensatz der ontologischen und teleologischen Definition in Anwendung auf die Rechtsbegriffe habe ich mich ausgesprochen in meinem Geist des röm. Rechts. Theil 2. Abth. 2. S. 364 (Aufl. 3).

consequente Nativist wurde die Frage einfach mit der Annahme eines besonderen Höflichkeitstriebes abthun.

Es bedarf keines grossen Aufwandes von Nachdenken, um sich von der Unrichtigkeit dieser Annahme zu überzeugen. Wäre sie richtig, so müsste die Höflichkeit ganz so wie Freude und Schmerz, wie Lachen und Weinen dem Drange des Individuums überlassen bleiben. dies ist nicht der Fall, die Höflichkeit bildet eine sociale Institution, sie zeichnet dem Einzelnen eine gewisse Weise des Benehmens vor, welche er zu beobachten hat, selbst wenn es ihm an der inneren Stimmung oder Geneigtheit, jenem supponirten Höflichkeitstriebe gänzlich fehlen sollte, sie steht in dieser Beziehung auf einer und derselben Linie mit dem Recht. Alle socialen, durch bestimmte Regeln gebildeten und gesicherten Institutionen aber sind Zweckschöpfungen. Mag bei der Bildung derselben noch so viel auf Rechnung des dem Menschen angeblich angeborenen (von mir, wie der Leser weiss, schlechthin geleugneten) Triebes zum Guten kommen, die Gesellschaft hat diesen Trieb einmal in ihre Dienste genommen, ihn in das Joch des Zweckes gespannt, ebenso wie das Pferd, das der Mensch ja ebenfalls der Natur verdankt, und wie wir bei letzterem uns durch diesen Umstand nicht abhalten lassen die Frage aufzuwerfen: wozu dient es? ebenso wenig kann der Verweis auf die Natur, selbst wenn er begründet ware, uns hindern, dieselbe Frage in Bezug auf die Höflichkeit zu erheben. Die Zweckfrage wäre bei ihr nur

dann ausgeschlossen, wenn die Gesellschaft sie ganz dem individuellen Drange überlassen hätte; der Umstand, dass sie es nicht gethan, beweist, dass sie dieselbe für nöthig hält, und damit ist die Frage nach dem Warum, d. h. dem socialen Zwecke der Höflichkeit nicht bloss gerechtfertigt, sondern unabweisbar geworden.

Ich greife, um denselben durch den Gegensatz in ein helleres Licht zu rücken, zu dem Anstand zurück. Anstand wie Höflichkeit dienen einem und demselben Zweck: die gesellschaftliche Bertihrung des Menschen mit dem Menschen, welche, wie früher (S. 339, 341) nachgewiesen, die Bedingung aller Gesittung enthält, möglichst zu fördern, aber der Anstand thut es nur in der negativen Weise, dass er dasjenige, was sie verleiden könnte, fern hält, die Höflichkeit dagegen in der positiven Weise, dass sie dieselbe wohlthuend, anziehend und dadurch erstrebenswerth macht, jener räumt die Anstände und Hindernisse aus dem Wege, welche uns veranlassen könnten, das Zusammensein mit Andern zu vermeiden, diese stattet dasselbe mit einem Reiz aus, der uns zu bestimmen vermag, dasselbe zu suchen, jener garantirt uns in Bezug auf alle Eindrücke, die unser Gefühl verletzen könnten, unsere persönliche Unangefochtenheit, diese gewährt uns die Annehmlichkeit, Behaglichkeit des persönlichen Zusammenseins.

Gegen diese Formulirung könnte man den Einwand erheben, dass auch die Höflichkeit den Zweck habe, uns gegen Verletzung sicher zu stellen; eine Grobheit kann uns ungleich empfindlicher verletzen als ein Verstoss gegen den Anstand. Letzteres ist vollkommen richtig, aber daraus ergibt sich noch nicht das erstere. Die Höflichkeit wehrt die Grobheit ab, aber sie thut es nicht in der Weise, wie der Anstand beim Anstössigen, mittelst blosser Negation, sondern dadurch, dass sie ihr einen positiven Typus des Benehmens gegentüberstellt, der, indem er ein Mehreres verlangt als das blosse Nichtgrobsein, das Gebot des letzteren als nothwendige Consequenz in sich schliesst. Die begriffliche Function des Anstandes erschöpft sich an der Negation des Anstössigen, die der Höflichkeit aber nicht an der der Grobheit. So verbleiben wir bei unserer obigen Formulirung: die sociale Function der Höflichkeit besteht darin, uns das Zusammensein mit Anderen anziehend, wohltuend, begehrenswerth zu machen.

Sehen wir zu, auf welche Weise sie dies erreicht. Die Frage ist gleichbedeutend mit der nach dem Sinne der von der Sitte vorgezeichneten Höflichkeitsformen.

Welcher Gedanke liegt denselben zu Grunde? In allen Schriften, welche die Frage berühren, habe ich darauf nur die eine Antwort erhalten: das Wohlwollen, während ich durch eine genaue Zergliederung der Höflichkeitsformen zu dem Resultate gelangt bin, dass es zwei sind: die Achtung und das Wohlwollen. Es ist in meinen Augen das werthvollste, das meine Untersuchungen abgeworfen haben. Ich erinnere mich nicht, dieser Ansicht irgendwo begegnet zu sein, auch nicht den leisesten Ansätzen dazu, alle Stimmen,

welche sich öffentlich über die Frage haben vernehmen lassen, sind einig darüber, dass das Wohlwollen die Seele der Höflichkeit sei\*). Dass der Gedanke des Wohlwollens die Höflichkeitsformen nicht deckt, davon wird sich der Leser leicht überzeugen können; lassen wir ihn die Probe bestehen.

Ich habe früher (S. 298) die Bemerkung gemacht,

<sup>\*)</sup> Ich glaube eine Pflicht der literarischen Gewissenhaftigkeit zu erfüllen, indem ich mittheile, dass auf privatem Wege eine der meinigen verwandte Ansicht zu meiner Kunde gekommen ist. Ich hatte mich zum Zwecke der Auskunft über die Höflichkeitsformen der verschiedenen Völker an einige Gelehrte gewandt, unter andern auch an den Sinologen, Herrn Professor Baron von der Gabelentz in Leipzig, und derselbe hatte die Güte, der Antwort auf meine Fragen zugleich einen kurzen, von ihm früher entworfenen Abriss über die Höslichkeit hinzuzufügen, der auf zwei Blättchen mehr Tressendes und Anregendes enthielt, als ich in den weitläustigsten Darstellungen bisher gefunden hatte. Hier traf ich auch den Gedanken der Zwiespältigkeit der Höflichkeit, nur dass der Verfasser als zweites Glied nicht mit mir die Achtung, sondern die Bescheidenheit nennt, wobei jedoch aus dem Zusatze, den er diesem Worte hinzufügt (»Anerkennung der persönlichen Würde Anderer gegenüber der eigenen, involvirt Achtung und nach Umständen Ehrerbietung und Demuth«), hervorgeht, dass er im Wesentlichen dasselbe im Auge hat, wie ich. Soweit ich mir über die Entstehung meiner Ansicht klar bin, glaube ich die erste Anregung dazu auf die Sprache zurückführen zu sollen, welche für den Ausdruck der Achtung und des Wohlwollens verschiedene Wendungen hat (s. unten), und ich möchte fast glauben, dass der genannte Sprachforscher auf demselben Wege zu der seinigen gelangt ist, die Sprache lässt ja einmal denjenigen, der ihr seine Aufmerksamkeit zuwendet, nie ohne Aufschluss, und wenn sie auch nicht alles sagt, so reicht doch dasjenige, was sie sagt, vollkommen aus, das Fehlende zu ergänzen. Ich benutze diese Gelegenheit, um ihm wie allen Gelehrten, welche mir in Bezug auf das Sprachliche der Höflichkeit freundliche Auskunft gegeben haben, insbesondere Herrn Professor E. Thewrewk von Ponor in Pest öffentlich meinen Dank auszusprechen.

dass manche Sätze und Einrichtungen der Sitte die Gestalt ausdrücklicher positiver Sanction angenommen haben. Dies gilt auch für die Höflichkeit. Für das Verhältniss der staatlichen und militärischen Unterordnung sind gewisse Formen des persönlichen oder schriftlichen Verkehrs ausdrücklich vorgeschrieben; ich bezeichne sie als reglementirte Höflichkeit im Gegensatze der freien. Den Inhalt der reglementirten Höflichkeit bildet die Achtung. Das Salutiren des Soldaten hat nicht den Zweck, seinem Vorgesetzten sein Wohlwollen, sondern seine Unterordnung, die Achtung vor seiner Stellung kundzugeben. Ganz dasselbe gilt von dem für die Berichte untergeordneter an vorgesetzte Behörden vorgeschriebenen Curialstyl\*).

Aber auch bei der freien Höflichkeit ist der Gegensatz der Achtung und des Wohlwollens nicht zu verkennen. Bei der Anrede und Unterschrift in Briefen bedienen wir uns nach Verschiedenheit der Personen völlig verschiedener

<sup>\*)</sup> Gleichstehende Behörden »ersuchen« und »theilen mit« und zwar »ergebenst« (Requisitionsstyl), vorstehende »eröffnen«, »weisen an« ohne weitern Zusatz (Rescriptstyl), untergeordnete »bitten« und »berichten« und zwar »gehorsamst« und mit Hinzufügung des Devotionsstrichs (Berichtsstyl). Die Frage von der Beibehaltung der letzteren Form, die der jüngeren Generation der preussischen Amtsrichter mit ihrer gesetzlichen Gleichstellung mit den Landrichtern nicht recht verträglich erschien, ist in jüngster Zeit Gegenstand einer Interpellation im preussischen Abgeordnetenhause geworden und vom damaligen preussischen Justizminister (Friedberg) in einer Weise beantwortet worden, mit der Jeder, der die Bedeutung der Form in allen Verhältnissen des Lebens zu würdigen versteht, sich nur vollkommen einverstanden erklären kann, ich beziehe mich auf meine Bemerkung auf S. 828 Note.

Wendungen. Einen Freund oder näheren Bekannten titulirt man nicht mit: sehr geehrter, hochzuverehrender Herr, und man unterschreibt sich nicht mit: Hochachtungsvoll, mit vollkommenster Hochachtung, Ihr ergebenster oder gehorsamster Diener u. s. w., während man ferner stehenden Personen gegenüber nicht die Wendungen zur Anwendung bringt, welche dort am Platze sind. Ganz ebenso verhält es sich mit den üblichen Formen der Einladungen und der Annahme derselben. Bei ferner stehenden Personen bedient man sich dafür des Wortes Ehre (wir beehren uns - bitten um die Ehre - werden die Ehre haben u. s. w., bei näher stehenden Personen des Wortes: Freude, Vergnügen (wir bitten um das Vergnügen — bitten, uns die Freude zu machen — wir werden das Vergnügen haben u. s. w.). Ebenso die Phrasen bei Beantwortung von Anfragen, Erweisung von Gefälligkeiten, Diensten u. s. w. (es gereicht mir zur besonderen Ehre — ich rechne es mir zur Ehre an — oder aber: es gereicht mir zum Vergnügen. zur Freude u. s. w.). Die Wendungen: Achtung, achtungsvoll, sehr geehrter, hoch zu verehrender Herr, die Ehre haben u. s. w. gehören der Höflichkeitsphraseologie der Achtung an (daher in der militärischen Sprache der Ausdruck die Honneurs), die des lieben, werthen, theuren Freundes, der Freude, des Vergnügens u. s. w. der des Wohlwollens.

Das Gesagte wird gentigen, um denjenigen, der sich die Mühe nehmen will, den Gegensatz weiter zu verfolgen,

dazu anzuregen, er wird sich überzeugen, dass der Ton, den wir im Verkehr mit Andern anschlagen, und das Benehmen, das wir beachten, nach Verschiedenheit des persönlichen Verhältnisses ausserordentlich variirt, und dass dafür der Gegensatz der Achtung und des Wohlwollens im Grossen und Ganzen den Ausschlag gibt. Der Ton der Unterthanen gegen den Souverän ist der der Achtung (Ehrerbietung, Devotion) — »in tiefster Unterthänigkeit ersterbend«, der des Souverans gegen den Unterthanen der des Wohlwollens (in Gnaden gewogen — Ihr wohlgeneigter, très affectionné u. a. m.). Dasselbe wiederholt sich im Verhältniss des Vorgesetzten und Untergebenen. Hier wie dort bewährt sich die Höslichkeit des minderen Theils daran, dass er durch die Phraseologie und Symbolik der Achtung den Abstand constatirt, der ihn von dem andern trennt, die des höheren daran, dass er denselben durch das Wohlwollen ausgleicht — die Höflichkeit der Achtung constatirt die angenommene Ferne, die des Wohlwollens die angenommene Nähe der Personen. In Anwendung auf höher stehende Personen hat die Sprache fürletztere den Ausdruck der Leutseligkeit, es ist die den Leuten d. h. Jedem ohne Unterschied sich zukehrende, freundliche Gesinnung\*) --- dieselbe Anknüpfung an den

<sup>\*)</sup> In diesem Sinne bezeichnet das Volk in einigen Gegenden Deutschlands den Leutseligen als gemein, commun (= der sich nicht hervorthun will), selbst als niederträchtig (= der sich nicht hoch trägt, nicht den Vornehmen spielen will).

Menschen als solchen, die uns in Humanität (homo) und Menschlichkeit (Mensch) begegnet. Von den beiden letzteren unterscheidet sie sich dadurch, dass sie sich bloss auf das Benehmen bezieht, der Sitte, nicht wie letztere der Moral angehört. Nimmt sie den Charakter des Gnädigen an, so wird sie zur Herablassung — die Herablassung hält den Abstand aufrecht, über den die Leutseligkeit sich hinwegsetzt, bei der Herablassung spricht der Höherstehende zum Niederstehenden, bei der Leutseligkeit der Mensch zum Menschen.

Die bisherige Ausfthrung wird ausreichen, um meine Behauptung, dass wir innerhalb der Höflichkeit zwei Grundgedanken zu unterscheiden baben, zu begründen. Diese Behauptung aber ist nicht in dem Sinne gemeint. dass sich diese Zwiespältigkeit in Bezug auf sämmtliche Formen der Höflichkeit nachweisen liesse, so dass wir die Systematik der Höflichkeit auf sie zu bauen hätten; ein solcher Versuch erweist sich schlechthin als unausführbar. Vielmehr ist das Verhältniss beider als das zweier Ströme zu bezeichnen, die sich zu einem Flusse vereinigen, bei dem zwar noch eine Zeit lang sich beide unterscheiden lassen, bei dem sie aber später ununterscheidbar ineinander übergehen. Darum hat auch die Sprache für sie keine feststehenden Ausdrücke aufgebracht; wer sie gleichwohl, wo es am Platze ist, mit besondern Namen bezeichnen will, könnte die Höflichkeit der Achtung als Artigkeit, die des Wohllebens als Freundlichkeit bezeichnen, wenigstens kommen beide Ausdrücke der Sache noch am nächsten.

Wir wenden uns im Folgenden den beiden genannten Begriffen zu, indem wir bei jedem derselben zunächst ihn selber feststellen und sodann den Versuch machen, wie weit sich derselbe innerhalb der Höflichkeitsformen verfolgen lässt. Was noch bleibt, gehört beiden gemeinsam an und wird seiner Zeit bei der Uebersicht der gesammten Höflichkeitsformen (Phänomenologie der Höflichkeit) seinen Platz finden.

## Die Achtung.

Achtung ist Anerkennung des Werthes der Person.

Der Begriff des Werthes, d. i. der graduellen Tauglichkeit eines Dinges für die menschlichen Zwecke, findet auch auf den Menschen Anwendung. Aber während die Sache und, wo die Sklaverei galt oder gilt, auch der Mensch nichts ist als Mittel für den menschlichen Zweck, ist der Mensch, wo er seine Bestimmung auf Erden erkannt und praktisch durchgesetzt hat, zugleich Selbstzweck, in der Rechtssprache ausgedrückt ist er Person. Damit ist ihm ein specifischer Werth zuerkannt, der ihn unendlich hoch über die Sache erhebt und jede Zusammenstellung mit der Sache ausschliesst. Die Sprache erkennt diesen seinen specifischen Werth an, indem sie dafür besondere Ausdrücke geschaffen hat: Ehre, Achtung, Würde.

Auf die Sache finden alle drei Begriffe\*) keine Anwendung: mögen wir eine Sache auch noch so hoch schätzen. noch so werth halten, aber wir können sie nicht achten, und darum enthält es die bitterste Verhöhnung der Idee des Menschen, von ihm Achtungsbeweise gegen die Sache zu verlangen\*\*) — das Gegenstück der Sklaverei, hier die Person als Sache, dort die Sache als Person behandelt.

Von den genannten drei Ausdrücken gehört die Ehre dem Gebiete des Rechts, die Achtung und Würde der Sitte an. Ueberall, wo der Jurist sich des Ausdruckes Ehre bedient, handelt es sich um den rechtlichen oder staatlichen Werth der Person. Ehrlosigkeit (heutzutage richtiger Ehrenminderung), Ehrenkränkung, Schutz der Ehre führen uns die privatrechtliche Seite der Ehre, Ehrenzeichen, Ehrenämter, Ehrenposten (die honores der Römer), Entziehung der politischen Ehrenrechte, die militärischen honneurs die öffentlich rechtliche Seite der Ehre vor Augen. Ehre ist der Rechtswerth der Person, sie hat die rechtliche Anerkennung des Menschen als Person zur

<sup>\*)</sup> Die Sprache kennt allerdings die Wendung eine Sache in Ehren halten, aber sie gebraucht dieselbe nur da, wo mittelbar in der Sache das Andenken an die Person, von der sie stammt, geehrt werden soll.

<sup>\*\*)</sup> Beispiele: das Lieblingspferd des Caligula, das er zum Consul ernannte, und dem die Ehren desselben erwiesen werden mussten — der Hut des Gessler in der Tellsage — die früher vorgeschriebene Abbitte der Majestätsbeleidigung vor dem Bildnisse des Königs von Bayern.

Voraussetzung. Darum sprachen die Römer den Sklaven die Ehre ab, darum ging mit dem Verluste der Freiheit auch die Ehre verloren\*). Ehre also ist ein Rechtsbegriff. Achtung dagegen ist ein socialer Begriff. Die Achtung enthält das Werthurtheil der Gesellschaft, das sich in Form der öffentlichen Meinung kund gibt, sie hat nicht sowohl die Person, als vielmehr den Menschen zum Gegenstande. Darum fand sie bei den Römern auch auf den Sklaven Anwendung. Auch der Sklave konnte achtungswerth und geachtet sein, und wenn er freigelassen ward, übte der Umstand, ob er sich bisher der Achtung werth oder unwerth erwiesen hatte, sogar rechtliche Wirkungen aus, im letzteren Fall erhielt er nur eine geringe Rechtsfähigkeit (die der dediticii). Nicht minder hielt das römische Recht beim Freien die Begriffe Ehre und Achtung streng auseinander \*\*).

Würde ist Bethätigung des eigenen Werthurtheils im Benehmen (S. 364), und der Vorwurf, den die Sprache mit dem Worte Würdelosigkeit verbindet, zeigt, dass das sittliche Urtheil des Volkes diese Behauptung der Würde

<sup>\*)</sup> Consumtio existimationis im Gegensatze zur infamia: der minutio existimationis, l. 5 § 3, 4 de extr. cogn. (50, 43).

<sup>\*\*)</sup> Darauf beruht der Gegensatz von infamia und turpitudo (nota, macula). Jene ist eine Thatsache des Rechts, diese des Lebens (l. 2 pr. de obseq. 37. 45: verbis edicti — opinione hominum), und die moderne Bezeichnung als infamia juris und facti daher ganz zutreffend. Auch letztere findet rechtliche Beachtung, nämlich überall da, wo die sittliche Würdigkeit der Person für den Richter massgebend ist, z. B. in Bezug auf Glaubwürdigkeit des Zeugen, Zuverlässigkeit des zu bestellenden Vormundes.

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

verlangt. Und mit gutem Grunde. Denn der Werth der Person soll sich auch äusserlich in ihrer Erscheinung documentiren. Die Würde, da sie bloss die äussere Form des Auftretens zum Gegenstande hat, hat mit der Moral nichts zu schaffen, sie gehört der Sitte an. Würdelosigkeit trifft bloss den äusseren, Ehrlosigkeit den inneren Menschen, jene thut der Ehre nicht den mindesten Abbruch, wohl aber der Achtung. Wer in eigener Person den Werth, den die Welt ihm beilegt, äusserlich nicht zur Geltung bringt, darf sich nicht wundern, wenn letztere sich dies zu Nutze macht und ihn mit seinem eigenen Masse misst — die Würdelosigkeit enthält die Ermächtigung zur laxen Erweisung der Achtung.

Der Vorwurf der Würdelosigkeit nimmt einen erschwerenden Charakter an, wenn Jemand nicht bloss seine persönliche Würde, sondern diejenige, die er als Träger seiner öffentlichen Stellung zu behaupten hat, ausser Acht lässt; hier gibt er nicht sowohl sich selber, als vielmehr seine Stellung, die Ehre seines Amtes preis, er vergreift, versündigt sich mithin an etwas, was ihm garnicht zu eigen gehört, sondern ihm bloss im öffentlichen Interesse anvertraut ist — ein gewissenloser Verwalter fremden Gutes. Je höher die Stellung und damit die Würde, desto schwerer der Vorwurf der Würdelosigkeit — bei dem gekrönten Träger der Würde und Hoheit des Staates reicht sie nahezu an moralischen und politischen Selbstmord, das Uebermass nach der entgegengesetzten Seite hin wird von

dem Instinkte des Volkes, der darin vollkommen das Richtige trifft, viel weniger streng beurtheilt, als das nach dieser Seite hin.

Die bisherige Ausfthrung hatte zum Zwecke, die Verschiedenheit von Ehre und Achtung darzulegen, was meines Wissens bisher noch nicht geschehen ist. Sie hat uns ergeben: die Form, in der das Recht den Begriff des Werthes der Person erfasst und zur Geltung bringt, heisst Ehre, die Form, in der dies von Seiten der Sitte geschieht, Achtung, von Seiten des Rechts aber geschieht es in negativer, von Seiten der Sitte in positiver Weise. Von diesen beiden Behauptungen ist die erste sprachlicher, die zweite sachlicher Art, und letztere würde selbst dann ihre Wahrheit behaupten, wenn erstere sich als hinfällig erweisen sollte. Das Interesse, das sich an die Frage knupft, besteht demnach lediglich darin, ob der Sprache der Unterschied zum Bewusstsein gekommen ist. Zu dem Zeugnisse, das ich dafür oben (S. 496) dem Sprachgebrauch entlehnt habe, füge ich im Folgenden noch das der Etymologie hinzu, es belehrt uns, dass die Erkenntniss dieses Unterschiedes sich in die Kindheitszeit der Sprache verliert, d. i. zu den frühesten Errungenschaften des menschlichen Denkens auf dem Gebiete des Sittlichen gehört. Vom Standpunkte des heutigen Sprachgebrauchs trifft allerdings diese genaue Scheidung nicht mehr zu, wir bedienen uns nicht bloss der Ausdrücke Ehre und ehren im Sinne von Achtungsbeweisen, sondern für Achtung

wie Wohlwollen einer Menge von Ausdrücken, die sämmtlich dem Werthbegriff entlehnt sind, z. B. werth, würdig (Hochwürden), theuer, schätzen, hochgeschätzt (althochd. scaz, Münze, schatzen == aestimare), preisen, hochpreislich, preiswürdig (von pretium, Preis), ebenso ital. caro, franz. cher, engl. dear, worth, subst. your worship, holländ. uwe wardigkeit, span. vuestra merced, portüg. vossa mercé (merces, Preis) u. a. m.

Ich werde im Folgenden den Versuch machen, durch Ermittelung der etymologischen Ausgangspunkte von Ehre und Achtung und der ihnen in anderen Sprachen entsprechenden Ausdrücke mich der Anschauungen zu bemächtigen, welche die Völker in der Periode der Sprachbildung mit ihnen verbunden haben.

Der etymologische Ausgangspunkt der Ehre.

lch lasse folgende Sprachen reden.

Die griechische: τιμή = Preis, Werth und zugleich Ehre, τίω = ich bezahle und ich schätze,
τιμάω = ich schätze und ich ehre. τίμημα =
Schätzung (census).

Die lateinische: Der technisch römische Ausdruck existimatio für die Ehre im privatrechtlichen Sinne\*) führt uns durch aestimatio (die

<sup>\*)</sup> l. 5 § 4 de extr. corp. 30. 43). Das timare in aestimare hat nach Grimm Wörterbuch: Ehre mit tipako nichts zu schaffen, sonders

ökonomische Schätzung) zurück auf aes (das Geld als Werthmesser).

Die deutsche: Ehre nach Grimm a. a. O. von sanskrit ajas = Eisen, (goth. áis, angels, ar, altnord. eir, mittel- und althochd. èr) wovon auch das lateinische aes. Ehre und existimatio haben also, so verschieden sie auch klingen, dieselbe sprachliche Wurzel.

Die hebräische: jekār = der Preis einer Sache und die Ehre.

Die ungarische\*): Ehre = becstlet von becs = Werth, gleichmässig im ökonomischen wie moralischen Sinne gebraucht; davon abgeleitet becstlni = schätzen (ebenfalls im doppelten Sinne) und becstlet = Ehre und becstles = Werthschätzung.

Ehre ist also dem Zeugnisse dieser fünf ganz verschiedenen Sprachstämmen angehörigen Sprachen zufolge der Werth der Person. Die Uebertragung des Werthbegriffes von der Sache, bei der er, weil zuerst zur praktischen Anwendung, so auch zuerst zum Bewusstsein gelangt, d. h. sprachlich ausgeprägt sein wird, diese Uebertragung von

kommt von der Superlativendung: aestimus, ähnlich wie intimare, proximare von intimus, proximus. Das Wort honor gehört nicht dem Privatrecht an; über die Etymologie s. Vaniček, Griech.-lat. Wörterbuch, Leipz. 4877. B. 4, S. 267.

<sup>\*)</sup> Nach einer gütigen Mittheilung meines Freundes und ehemaligen Zuhörers, Herrn Professor Biermann in Hermannstadt.

der Sache auf die Person ist schwerlich das Product eines unbefangenen theoretischen Denkens gewesen, ich glaube sie vielmehr auf eine praktische Nöthigung zurückführen zu dürsen, welche im Rechte gelegen war. letzung der Person schloss den Zwang in sich, den Geldmassstab von der Sache auf die Person zu übertragen. Das römische Recht hatte für alle Personen ohne Unterschied einen und denselben Werthmassstab (os fractum 300 as, bei Sclaven 150, bei Injurien 25), im germanischen Wehrgelde stufte sich derselbe nach der staatlichen Stellung ab, Wehrgeld war Werthgeld, Ehrgeld, höhere Ehrenstellung höheres Wehrgeld, geringere geringeres. römischen Censuseinrichtung erhob sich bekanntlich die ursprünglich rein ökonomische Werthung des Bürgers, bei der lediglich das Vermögen in Betracht kam, im Verfolge der Entwicklung zur moralischen. Niemand wusste besser als der Römer, dass der Werth des Bürgers für das Gemeinwesen sich nicht bloss nach dem beziffert, was er besitzt, sondern auch nach seiner persönlichen Thätigkeit, und in diesem Sinne dehnte der Censor, der ursprünglich nur die materiellen Güter ins Auge gefasst hatte, seinen Blick auch auf die idealen aus, und er war es, der in Rom zuerst amtlich den Werth des Bürgers für das Gemeinwesen zum Ausdruck brachte und im Falle einer den Interessen des Gemeinwesens nicht entsprechenden Aufführung des Bürgers ihm eine öffentliche Rüge ertheilte - die Ehrenstrafe als Werthurtheil.

Die Bemerkung, die wir oben (S. 497) über die rechtliche und staatliche Bedeutung der Ehre machten, hat sich vom historischen Standpunkte bewährt.

Der etymologische Ausgangspunkt der Achtung.

Einen völlig andern Ausgangspunkt hat der Begriff Achtung.

Achten bezeichnet seiner ursprünglichen Bedeutung nach auf etwas achten, etwas be-achten, d. h. seine Sinne oder Gedanken auf etwas richten, das man wahrnehmen will (animadvertere = animum advertere), es drückt also die beabsichtigte Wahrnehmung im Gegensatze zur unbeabsichtigten aus, das Achtgeben im Gegensatze zum Nichtachtgeben. Diese Bedeutung des Wortes liegt auch dem Substantiv Achtung zu Grunde, wenn es im Sinne einer Aufforderung zum Achtgeben gebraucht wird, wie z. B. im Warnungsruf auf der Strasse oder im militärischen Commando.

Wie gelangt nun das Achten in diesem Sinne zu dem der moralischen Werthschätzung? Die Thatsache, dass wir einen Gegenstand, eine Nachricht, eine Person nicht der Beachtung werth halten, beweist, dass sie für uns kein Interesse, keinen Werth hat, uns gleichgültig ist. Gleichgültig ist, was uns nicht mehr gilt als alles beliebige Andere, d. i. nichts. Was einen Werth für uns hat, ist uns nicht gleichgültig, es gilt uns etwas, und die Folge davon

ist, dass wir es beachten oder seiner achten. In diesem Sinne bedient sich die Sprache des Wortes achten von allem Möglichen — der Leichtsinnige achtet nicht der Warnungen, der Muthige nicht der Gefahr, der Verschwender nicht des Geldes, Niemand achtet des Wassers. Nichtbeachtung ist Constatirung der Gleichgültigkeit gegen etwas, der Werthlosigkeit desselben für uns, Beachtung Constatirung des Gegentheils.

Auf die Person angewandt heisst also sie beachten soviel als zeigen, dass wir ihr einen Werth, sie nicht beachten, dass wir ihr keinen Werth beilegen — be-achtet und ge-achtet, nicht beachtet und nicht geachtet werden ist gleichbedeutend.

Achtung im Sinne der Sprache würde demnach zu definiren sein als der durch Beachtung zum Ausdrucke gebrachte Werth der Person. Die Ehre prädicirt etymologisch den Werth der Person an und für sich, als absolute Thatsache (Ehre = Werth) (S. 500), die Achtung fügt das Moment hinzu, wodurch dieser Werth relativ dieser bestimmten Person gegenüber zur Anerkennung gelangt (Achtung = Beachtung) und dieser sprachliche Gegensatz deckt sich mit dem S. 481, 500 von uns nachgewiesenen praktischen Unterschiede beider Begriffe: der bloss nach der Art des Eigenthums in rem, d. i. negativ wirkenden Geltung der Ehre und der nach Art der Obligation in personam, d. i. positiv sich bethätigenden Achtung — der praktische Gegensatz zwischen Ehre und Achtung ist ety-

mologisch in beiden Worten zur vollendeten Ausprägung gebracht.

Unsere etymologische Untersuchung der Ehre hat uns gezeigt, dass die Anknüpfung derselben an den Werthbegriff etwas Zwingendes in sich tragen muss, da sie sich in den verschiedensten Sprachen wiederholt. Ganz dasselbe gilt für die Achtung in Bezug auf die Anknüpfung an den Gesichtspunkt der Beachtung. Die Vorstellung, dass das Achten, Aufmerken auf die Person, das Anschauen, Ansehen derselben das Kriterium des socialen Werthes der Person enthält, wiederholt sich in so vielen Ausdrücken der verschiedensten Sprachen, dass über die zwingende Kraft derselben nicht der leiseste Zweifel bestehen kann. Ich lasse die Sprache reden.

Achten, Achtsamkeit, Achtung im sinnlichen und im moralischen Sinne. Ebenso lat. observare, beobachten, observantia Achtung.

Aufmerken im sinnlichen Sinne und Aufmerksamkeit im Sinne der Höflichkeit (Jemandem eine Aufmerksamkeit erweisen). Lat. attendere (aufachten), davon ital. attentione, franz. und engl. attention (Aufmerksamkeit im obigen Sinne). Lat. notare, bemerken, notabilis, davon franz. notable = der Angesehene.

Ansehen als Verbum (Jemanden ansehen), davon das Substantiv Ansehen im socialen Sinne — angesehen werden als Kriterium des angesehen sein,

wie beachtet werden als Kriterium des geachtet werden. Ebenso griech. περιβλέπειν ansehen und περίβλεπτος angesehen, lat. spectare, spicere sehen und spectatus, spectabilis, conspicuus angesehen. Considerare betrachten, ital. consideratione, franz. und engl. considération Ansehen im moralischen Sinne.

Sich umsehen nach Jemandem, zurückblicken nach ihm, davon Rücksicht im moralischen Sinne. Lat. respicere, davon ital. rispetto, franz., engl. respect Rücksicht. Althochd. warten, ausschauen (der ursprüngliche Sinn noch erhalten in Warte, Sternwarte), davon ital. guardare, franz. garder, engl. guard, ital. riguardo, franz. égard, engl. regard Rücksicht, wozu noch unser Aufwartung im Sinne des Höflichkeitsactes (Jemandem seine Aufwartung machen) hinzuzufügen ist.

Erkennen. Wer Jemanden zu erkennen sucht, wendet ihm seine Aufmerksamkeit zu, davon Anerkennung im Sinne des Beweises der Achtung. Aehnlich nobilis von noscere, es ist der Mann, der gekannt wird, bekannt ist, und das ist nur der »angesehene« Mann\*).

<sup>\*)</sup> Ein Zuhörer aus Ungarn hat mir dazu noch folgende Beiträge aus dem Ungarischen gegeben. Figuel aufmerken, figuelemmel lenni eine Aufmerksamkeit erweisen, tekint ansehen. tekintély eine Capacität, tekintetes als Titel (spectabilis, tekintet Rücksicht, ismer erkennen, elismer anerkennen.

Ueberall also die Anlehnung des Begriffs der Achtung, des Ansehens, der socialen Werthschätzung der Person an die Thatsache des Achtgebens, Beobachtens, Aufmerkens, Sehens, sich Umsehens, Erkennens, zum besten Beweise, dass wir es hier mit einer in der Sache selber gelegenen zwingenden Vorstellung zu thun haben. Es ist ein Stück Philosophie der Sprache, das sich darin ausprägt, und zugleich ein historischer Bericht darüber, wie das Volk zur Vorstellung der Achtung gekommen ist, in dieser Hinsicht ein Seitenstück zu der Etymologie der Ehre (S. 500).

Nun haben aber bekanntlich manche Begriffe durch den verfeinernden und veredelnden Einfluss der Cultur und die vertiefte Lebensauffassung des Volkes sich im Laufe der Zeit von ihren ursprünglichen Ausgangspunkten bis zu einem Grade entfernt und losgemacht, dass sich der ursprüngliche Gedanke kaum noch in irgend einem Punkte nachweisen lässt. Wie verhält es sich in dieser Beziehung mit dem obigen Begriff? Hat der Zusammenhang der Achtung mit der Beachtung bloss historische oder auch praktische Wahrheit? Darauf werden wir im Folgenden die Antwort ertheilen, wir werden versuchen, wie weit sich in der in den heutigen Höflichkeitsformen fixirten Achtung, wir wollen sie kurz die sociale nennen, der Gesichtspunkt der Beachtung der Person nachweisen lässt. Von jenen Formen kommen selbstverständlich nur diejenigen in Betracht, welche eine thatsächliche Bethätigung der Achtung enthalten, es scheiden demnach diejenigen aus, welche lediglich die Versicherung derselben zum Gegenstand haben (s. unten).

Casuistik und Zurückführung der Achtung auf den Gesichtspunkt der Beachtung der Person.

Anlässe und Gegenstände für die Beachtung der Person sollen den Regeln der Höflichkeit zufolge für uns sein:

1. Das blosse Erscheinen der Person innerhalb unseres Gesichtskreises.

Wir constatiren dasselbe durch den Gruss. Der Gruss in seiner heutigen Bedeutung\*) ist nichts als die Kundgebung, dass wir die Person bemerkt haben, ihrer ansichtig geworden sind, von ihrem Vorhandensein Notiz nehmen — Achtung und Beobachtung fallen hier ganz zusammen.

Dass der Gruss der Achtung, nicht dem Wohlwollen angehört, ergibt sich daraus, dass er ein Stück der reglementirten Höslichkeit bildet (Salutiren des Soldaten), welche mit dem Wohlwollen nichts zu schaffen hat.

2. Das Begegnen der Person auf der Strasse als Anlass zum Ausweichen. Die Strasse gehört Allen in gleicher Weise, von zwei sich Begegnenden hat daher Jeder auszuweichen; es zu unterlassen heisst sich geriren,

<sup>\*,</sup> Ueber seine muthmassliche ursprüngliche Bedeutung s. u.

als gehöre Einem die Strasse allein, es liegt darin eine Ueberhebung, Anmassung, eine Geringschätzung des andern Theils\*), das Gebot der Höflichkeit liesse sich hier sogar auf den Rechtsgesichtspunkt zurückführen. hier gewährt die reglementirte Höflichkeit einen Fingerweis. Der Soldat hat beim Begegnen mit dem Vorgesetzten Front zu machen, in Rom musste Jeder dem Magistrat ausweichen, der seinerseits aber wie Jeder der Matrone wiederum auswich, in der Türkei muss sogar der Christ vor dem Pascha vom Pferde steigen. Alles dies sind nicht Beweise des Wohlwollens, sondern der Achtung. auch hier für letztere der Gesichtspunkt der Beachtung zutrifft, liegt auf der Hand; ausweichen heisst die begegnende Person beachten, nicht ausweichen von ihr keine Notiz nehmen, seinen Weg in derselben Weise fortsetzen, als ware sie gar nicht da.

3. Das Erscheinen der Person bei uns, in unserm eignen Hause. Der blosse Gruss genügt hier nicht, denn die Person wird uns nicht bloss sichtbar, wie auf der Strasse, sondern sie sucht etwas, sei es uns selber (Besuch), sei es etwas anderes (Ge-such), und dies schreibt unserem Benehmen eine dem entsprechende Form vor: wir erheben uns, wir lassen sie nicht einfach an uns herankommen, sondern wir kommen ihr entgegen (der ur-

<sup>\*)</sup> In der Oedipussage bildet sie den Anlass, warum Oedipus den Laios erschlägt, »ich rächte«, wie Sophokles Oedipus auf Kolonos Auftr. 4 ihn sagen lässt, »nur erlittene Kränkung«.

sprüngliche Sinn des »entgegenkommenden« Wesens), wir drucken damit aus, dass ihr Kommen uns genehm ist, unserem Willen entspricht (Will-kommen), wir em-pfangen Der Empfang ist die durch die Natur der Sache selber vorgezeichnete Form der Beachtung des Besuchs, die Unterlassung desselben enthält keine blosse Unfreundlichkeit, keinen Mangel an Wohlwollen, sondern eine Ungezogenheit, einen Mangel an Achtung\*). Abermals Achtung in Form der Beachtung, wie beim Gruss, nur dass dieselbe hier nicht das blosse Erscheinen der Person, sondern die Thatsache, dass sie bei uns etwas sucht, zum Gegenstande hat. Allerdings kann auch das Wohlwollen in der Art, wie wir den Besuchenden empfangen, seinen Ausdruck finden, aber ganz dasselbe gilt auch für den Gruss, der Richtigkeit unserer Aussassung thut dies keinen Abbruch, es handelt sich nicht um dasjenige, was sich in den Act hineinlegen lässt, sondern was er als solcher in sich schliesst, was er seiner socialen Bestimmung nach sein soll, und darüber, dass der Empfang die unerlässliche Form ist, in der wir der uns besuchenden Person unsere

<sup>\*)</sup> Selbst der grollende Achilleus erhebt sich vom Lager, als die Abgesandten des Agamemnon in seinem Zelte erscheinen, und heisst sie willkommen (Ilias 9, 493 ff.), wie denn Homer dieser Form des Empfanges nicht selten gedenkt, s. z. B. Ilias 23, 203; Odyssee 4, 449; 2, 34; 46, 44, 42. Durch nichts lud Cäsar in dem Masse den Hass auf sich als dadurch, dass er den Senat, der ihm Ehrendekrete überbrachte, sitzend empfing. Die Kaiser liessen sich dies zur Lehre dienen, Tiberius ging den Consuln bis zur Thür entgegen, Hadrian empfing jeden Senator stehend, s. Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. I. S. 430, 432.

Achtung beweisen, wird nach dem Gesagten kein Zweisel obwalten können.

- 4. Die Frage. Wir beachten sie, indem wir eine Antwort ertheilen, und dies ist Sache der einfachsten Artigkeit, das Gegentheil enthält keine Unfreundlichkeit, sondern eine Ungezogenheit, eine Grobheit, es gibt kaum ein stärkeres Zeichen der Geringschätzung, als dem Fragenden den Rücken kehren. Die Beantwortung der Frage ist also ein Act der Achtung, nicht des Wohlwollens, der Gesichtspunkt der Beachtung der Person trifft auch hier zu.
- 5. Die Rede. Wir beachten sie, indem wir dem Redenden zuhören. Jemanden nicht zu Worte kommen lassen, ihm in die Rede fallen oder ihm durch äussere Zeichen verrathen, dass er uns langweilt, ist eine Ungezogenheit, die dadurch um nichts geringer wird, dass sie auch bei Gebildeten nichts weniger als selten ist. Schon bei Homer wird es als Pflicht der Artigkeit bezeichnet, einen Redenden nicht zu unterbrechen\*).

<sup>\*)</sup> Ilias 49, 79, 80, wo Homer den Agamemnon sagen lässt: Ihn, der steht, anhören geziemt sich, nicht in die Red' ihm

Fallen, denn solches beschwert, wie viel auch wisse der Störer, ein Spruch, den man Manchem zum Auswendiglernen empfehlen möchte! Die Kunst, Jemanden geduldig anzuhören und den Widerspruch gegen seine Behauptungen, oder die Zusätze, die man dazu zu machen gedenkt, so lange bei sich zu behalten, bis er ausgeredet hat, scheint nach meinen Erfahrungen noch schwieriger zu erlernen zu sein als die sich mit Anstand zu langweilen. Das Denken mancher Leute ist so kurzathmig, dass sie fürchten, nach dem Schlusse der Rede bereits vergessen zu haben, was sie sagen wollten, oder ihre Selbstbeherrschung ist eine so geringe, dass der Widerspruch sofort sich Luft machen muss. Wie die Griechen darüber

7. Das Selbstbestimmungsrecht der Person. Der Imperativ enthält die Negation der fremden Selbstbestimmung, er ziemt sich nur Personen gegenüber, denen wir

lectuellen Werths der Person.

dachten, ergibt sich ausser aus dem obigen Zeugniss noch aus Euripides, Rasender Herkules V. 524:

Du vergib, Greis, wenn ich Dir

Das Wort vorwegnahm, welches Dir an ihn geziemt und Euripides, Die Schutzflehenden V. 504:

<sup>. .</sup> Halte still den Mund,

Und eile nicht mit Deinen Reden mir zuvor.

zu gebieten haben, die Höflichkeit setzt im geselligen Verkehr an Stelle desselben die Bitte oder die Aufforderung unter Vorbehalt des eigenen freien Entschlusses, — Bethätigung der Achtung durch Beachtung der Willensfreiheit der Person.

8. Die Zeit des Andern. Die Form, in der sie nach dem Gebote der Höflichkeit Gegenstand der Beachtung unsererseits wird, ist die Pünktlichkeit. Einen Andern bei einer verabredeten Zusammenkunft warten lassen, heisst den Werth, welchen die Zeit für ihn hat, geringschätzen, pünktlich sein, denselben thatsächlich beachten.

Also Achtung ist Beachtung der Person. Auf diesen Gesichtspunkt lassen sich sämmtliche Höflichkeitsformen, welche den Ausdruck der Achtung zum Zweck haben, zurückführen, überall ist es die Person: das, was sie ist, was sie hat, was sie thut, was sie spricht, was sie wünscht, was wir, indem wir ihr unsere Achtung beweisen, beachten, und der Grund, der uns dazu verpslichtet, ist der sociale Werth, den die Person als solche in Anspruch nehmen kann — alle Höflichkeitsformen der Achtung drehen sich um den einen Gedanken: Anerkennung des socialen Werthes der Person. Aber nicht der concreten, sondern der abstracten, die Höflichkeitsbeweise der Achtung gelten nicht dem Individuum, sondern im Individuum der Person. Auch einem völlig Unbekannten ertheilen wir am Schlusse des Briefes die Versicherung der vollkommensten, ausgezeichnetsten Hochachtung und reden

ihn in der Ueberschrift als hochgeehrten, hochzuverehrenden Herrn an. Was wissen wir von seiner Achtungswurdigkeit, seiner Ehrenhaftigkeit? Nichts! Und selbst wenn er uns bekannt ist, und wir nichts weniger als das Gefühl der Hochachtung vor ihm empfinden, bedienen wir uns gleichwohl jener Phrasen. Begehen wir damit nicht eine wissentliche Unwahrheit? Dann müsste ein wahrheitsliebender Mann Anstand nehmen, sich ihrer zu bedienen. Aber er braucht es nicht, denn sie gelten nicht dem Individuum, sondern der Person — es ist der sociale Werth der Person als selcher, der in diesen typischen Fermen sum Ausdruck gebracht ist, und auf dessen Anerkennung in seiner eignen Person Jeder, der denselben nicht durch antschiedene Unwürdigkeit verscherzt hat, der Sitte zufolge einen gerechtsertigten Anspruch hat. Dies führt mich auf die Bedeutung des individuellen Moments in der Achtung.

Das individuelle Moment in der Achtung.

Dasselbe kommt in deppelter Hinsicht in Betracht, einmal als äusserer Anlass für die Erweisung der Achtung und sodann als Ausschliessungsgrund des Anspruchs darauf.

Als Anlass. Es bedarf der individuellen Berthrung, um den Anspruch auf Achtung zu erzeugen. Der Masse gegenüber gibt es keine Verpflichtung der Höflichkeit, ein Schriftsteller, der mit seinen Lesern in keine persönliche Berthrung tritt, kann in seiner Schrift keinen Verstess

gegen die Höflichkeit begehen, er kann roh, gemein, frivol sein, durch unzüchtige Dinge unsern Anstess erregen, aber nie gegen uns unhöflich sein, es bewährt sich hierin die Richtigkeit des von uns aufgestellten Gesichtspunktes: der Anstand geht in rem, die Höflichkeit in personam. Aber ein Redner kann es, selbst wenn er zu einem Publikum spricht, das nach Tausenden zählt, denn zwischen ihm und seinem Publikum existirt eine persönliche Beziehung (S. 368), an der es beim Schriftsteller fehlt.

Der Gesichtspunkt der individuellen Berührung oder Beziehung ist ein elastischer, es lässt sich nicht schlechthin sagen: hier liegt sie vor, dort nicht, es kommt dabei vielmehr in manchen Fällen ganz auf das Gutbefinden, das Urtheil des Individuums an, ob es sie als vorhanden annehmen will oder nicht. Als Beispiel wähle ich das Grüssen von Unbekannten. Der Grossstädter grüsst Niemanden, als denjenigen, den er kennt, der Kleinstädter und der Mann vom Lande auch den Unbekannten, das will sagen: für jenen existirt zwischen ihm und der Masse, die ihm begegnet, gar keine Beziehung, es ist der Strom, der an ihm vorüberrauscht, für diesen existirt eine solche. Ein anderes Beispiel gewährt das Grüssen der Mitreisenden beim Einsteigen in ein Eisenbahncoupé, wie das der Nachbarn beim Erscheinen an der Wirthstasel. Der Gedanke, der uns dabei leitet, ist die durch die Gemeinsamkeit des Raumes und die Gleichheit des Zweckes bewirkte vorübergehende personliche Zusammengehörigkeit, also das

Vorhandensein einer wenn auch noch so oberflächlichen und vorübergehenden individuellen Berührung — wer dieselbe nicht anerkennt, grüsst nicht, wer grüsst, erkennt sie an. Ganz dieselbe Vorstellung waltet im ersten Fall ob, der Einheimische, der den Fremden grüsst, hat das Gefühl, dass derselbe momentan zu ihm gehört, denn ihnen beiden ist augenblicklich etwas gemeinsam, jener athmet dieselbe Luft, wandert denselben Weg wie er, und diesem Gefühle der zwischen ihnen durch die Gemeinsamkeit der Lage hergestellten persönlichen Beziehung, gibt er durch seinen Grüss Ausdrück.

Als Ausschliessungsgrund des Anspruchs auf Achtung. Das Individuum kann den Anspruch auf Achtung verscherzen. Es verhält sich mit der Achtung ebenso wie mit der Ehre. Beide fallen der Person ohne ihr Zuthun zu, sie brauchen nicht erst erworben zu werden, aber sie können von dem Individuum verwirkt werden, und dies geschieht durch eine Handlungsweise, welche sich mit dem den Höflichkeitsformen der Achtung zu Grunde liegenden Werthe der Person nicht verträgt, das Individuum entkräftet die abstracte Präsumtion seines socialen Werthes durch den concreten Gegenbeweis seines Unwerthes.

Also nicht das Individuum, sondern die abstracte Person ist es, deren Werth in den Höflichkeitsformen der Achtung zur Anerkennung gelangt, die Achtung wird erwiesen dem Individuum, aber sie gilt der Person. Damit steht eine graduelle Abstufung dieser Formen nach Mass-

gabe des abstract verschiedenen Werthes der Person so wenig in Widerspruch, dass sie gerade umgekehrt die Richtigkeit unseres Gesichtspunktes bestätigt.

## Graduelle Abstufung des Werthes der abstracten Person.

Soll die Achtung den Werth der abstracten Person zum Ausdruck bringen, so können die Formen, in denen dies geschieht, nur unter der Voraussetzung die gleichen sein, dass dieser Werth selber der gleiche ist. Dies ist aber nicht der Fall. Es ist eine Thatsache, die sich bei allen Völkern der Erde wiederholt, und die durch den ohnmächtigen Protest, den eine abstracte Gleichheitstheorie dagegen erhebt, nicht aus der Welt geschafft wird, dass der Person nach dem Masse der Bedeutung, die ihr für das Gemeinwesen zukommt, ein verschiedener Werth zuerkannt wird — der König hat einmal einen höheren Werth als der Unterthan, der General einen höheren als der Soldat — und so wenig je ein Kupferpfennig erwarten darf, den Werth eines Goldstücks zu erlangen, so wenig der Unterthan oder der Soldat, seine Geltung der des Königs oder Generals gleichgestellt zu sehen.

Es ist übrigens nicht bloss die staatliche Stellung, welche diesen Einfluss ausübt, zu ihr kommt noch hinzu die Geburt.

Von vornherein sollte man erwarten, dass letztere die zweite, jene die erste Stelle einnehme, denn die Geburt ist die Vergangenheit, die staatliche Machtstellung die Gegenwart, und in gesteigertem Masse sollte man dies erwarten bei allen freien Völkern und ganz besonders in der Jugendzeit derselben. Die Geschichte straft diese Erwartung Lügen, denn sie führt uns gerade bei den drei hervorragendsten Culturvölkern der Welt, die sich zugleich durch ihren Freiheitssinn vor allen andern hervorgethan haben: Griechen, Römern, Germanen in ihrer Jugendzeit das Gegentheil vor Augen. Der Nimbus, den die edle Abstammung gewährte, galt ihnen höher als der Besitz der Gewalt. Das ehrenvollste Prädikat, das Homer seinen Helden zu Theil werden lässt, ist das der edlen Abstammung. Einer Verherrlichung der Macht, ich meine nicht den blossen Hinweis auf den Besitz, sondern eine von dem darauf gelegten hohen Werthe zeugende Apotheose derselben, erinnere ich mich nie bei Homer begegnet zu sein, eine solche Schilderung hätte das Herz der Griechen kalt gelassen, aber die Hervorhebung der edlen Geburt, die Ahnentafel, die sich bis zu den Göttern erstreckte, erwärmte sie, und man fühlt es dem Dichter an, mit welcher Lust und Liebe er diesen Punkt behandelt. Und noch bei den griechischen Tragikern wiederholt sich diese rühmende Betonung der Geburt. Kurz den Griechen galt die Geburt höher als der Besitz der staatlichen Macht.

Nicht anders verhielt es sich im alten Rom. Der Besitz der höchsten staatlichen Macht in den Händen eines Plebejers wog in den Augen des römischen Volkes den

Geburtsadel des Patriciers nicht auf, und auch nachdem die Plebejer im Rechte die völlige Gleichheit mit den Patriciern erkämpst hatten, erhielt sich die Erinnerung an den ehemaligen Vorrang der letzteren nicht bloss sprachlich in einzelnen Reminiscenzen, z. B. der sella curulis, sondern auch praktisch in den allerdings unbedeutenden Vorrechten der patricischen Abtheilung des Senats und den persönlichen Ehrenrechten seiner Mitglieder, ja, und das ist für den Reiz, welchen die Abstammung für das römische Gemuth besass, vielleicht am bezeichnendsten, der Gedanke trieb in dem spätern rein socialen Gegensatz der Nobilität und der homines novi neue Wurzeln. Den Makel, welcher der unfreien Geburt anklebte, und der sich erst in der dritten Generation verlor, konnte kein persönliches Verdienst tilgen, und durch nichts charakterisirte das Kaiserthum den Bruch mit der Vergangenheit und der hergebrachten nationalen Ansicht in schrofferer Weise, als durch die Günstlingswirthschaft der Freigelassenen am kaiserlichen Hofe — der Cynismus des schamlosen Absolutismus, der in dem Gedanken gipfelt: die Allmacht kann aus Nichts-Alles machen, aus einem ehemaligen Sklaven, wie in Rom, die mächtigste Person im Staate, aus einem Schweinehirten einem Pastetenbäcker, wie in Russland, einen Fürsten, sie erkennt nichts an als ihr ipse secit. Nicht an der Freiheit, sondern an der Willkur besitzt die Geburt ihren unversöhnlichen Gegner, ihren geschwornen Todfeind, die Freiheit verträgt sich mit der Achtung vor der Vergangenheit,

die Wilkur nicht, sie erkennt eben nur sich selber an. Die Geburt aber ist die Vergangenheit, nicht die Vergangenheit im Sinne des blossen Ablaufes der Zeit, sondern im Sinne der Erinnerung an die Thaten der Vorfahren, welche die Geschichte dem Danke der Nachwelt aufbewahrt hat, und an die angesehene, einflussreiche Stellung, welche sie bekleidet haben. In diesem Sinne respectirte der Römer die vornehmen Geschlechter, ihre Namen waren mit der Geschichte des Staates unzertrennbar verknüpft, und das römische Volk liess in seinen Gerichten nicht selten Gnade vor Recht ergehen, wenn der Angeklagte die eigene Schuld durch die Verdienste seiner Vorfahren auszugleichen vermochte.

Keines der genannten Völker hat die Geburt in der Weise betont, wie die Germanen. Bei den Griechen war der Einfluss, den sie ausübte, lediglich socialer Art, bei den Römern war derselbe ursprünglich zwar ein rechtlicher und tief eingreifender (Patricier, Plebejer), allein er knüpfte sich nicht an einen Gegensatz innerhalb desselben Volksstammes, sondern an den zweier, politisch verschiedenartig berechtigter Völkerschaften, bei den Germanen dagegen begründete der Unterschied der Geburt einen rechtlichen Gegensatz innerhalb der Genossen eines und desselben Stammes. Die rechtliche Gestalt desselben war das germanische Wehrgeldsystem, das Wehrgeld des Adligen war ein höheres als das des Gemeinfreien, bei einem der freiesten Stämme, den Sachsen, betrug es das Sechs-

fache des letzteren. Kein anderes Volk hat im Fortschritte seiner Entwicklung an dem Gegensatze der Geburt so lange festgehalten als das deutsche, noch bis in unser Jahrhundert hinein hat sich bei manchen höchsten Dikasterien die Scheidung in eine adlige und gelehrte Bank erhalten, und die sociale Accentuirung der Geburt im Briefstil ist von keinem Volke der Erde bis zu dem Masse ausgebildet worden als von uns Deutschen. Die Betonung einer wirklich hervorragenden Geburt findet sich auch bei anderen Völkern\*), allein wir suchen vergebens nach einem Seitenstück für die bei uns noch bis ins vorige Jahrhundert hinein übliche Abstufung der Geburt innerhalb des blossen Bürgerstandes, deren Unverstand noch durch die Sinnlosigkeit der sprachlichen Bezeichnung überboten ward. Den vier niedersten Stufen ward das Prädikat des Geborenseins versagt, sie waren, um den bekannten Ausdruck zu gebrauchen, keine Geborene, ihre Prädikate lauteten von unten angefangen: Ew. Edlen — Wohledlen — Hochwohledlen — Hochedlen. Dann kamen vier Stufen mit geboren: Wohledelgeboren — Hochwohledelgeboren — Hochedelgeboren — Wohlgeboren, erst dann folgte das Hochwohlgeboren der Adligen, an welches dann als zehnte Sprosse das ursprünglich den Fürsten zuständige und in dem Prädikate der Hoheit ihnen noch bis auf den heutigen Tag gebliebene Hochgeboren der

<sup>\*)</sup> Beispiele: die Prädicirung der edlen Geburt bei den alten Griechen (εὐγένεια, S. 548), das πορφυρογέννητος der Byzantiner, das »Maecenas atavis edite regibus« von Horaz u. a. m.

Grafen sich anschloss. Mit der Entlehnung der Prädikate von der Geburt hat es bei dieser zehnten Stufe der Grafen ein Ende\*), es beginnen dann die dem Glanz und der Höhe der Stellung entnommenen (Leuchten: Erlaucht, Durchlaucht — Höhe: Hoheit — Macht: Majestät). Der Umschwung, der in Bezug auf diese Hervorhebung des Moments der Geburt inzwischen eingetreten ist, die Reducirung des Geborenseins auf die drei Kategorien: Wohlgeboren — Hochwohlgeboren — Hochgeboren, ist bekannt, aber das Geborensein lässt sich der Deutsche selbst bis auf den heutigen Tag nicht nehmen.

Als zweites die sociale Abstufung des Werthes der Person bestimmendes Moment ist oben die staatliche Stellung genannt. Das System der staatlichen Ueberund Unterordnung verleiht dem Träger des Amtes je nach der Stelle, welche das Amt in diesem System einnimmt, in den Augen der Staatsgewalt und regelmässig auch in den Augen des Volkes ein höheres oder geringeres Ansehn — die Stelle bestimmt die Stellung. Der technische Ausdruck dafür ist der Rang. — Rang ist die

<sup>\*)</sup> Die noch mögliche Steigerung der Höchst- und Allerhöchstgeborenen haben wir Deutsche uns entgehen lassen, um sie den
russischen Sträflingen in Sibirien zu überlassen, welche zufolge
einer Notiz, die ich der Schrift: Lebensbilder aus einem sibirischen
Gefängniss. Nach den hinterlassenen Aufzeichnungen eines zu
zehnjähriger Zwangsarbeit verurtheilten russischen Edelmannes.
Köln 1882. S. 46, 75 entnehme, den Vorgesetzten mit Höchstgeborner
anreden, beim Spiessruthenlaufen sogar mit Allerhöchstgeborner —
eine Situation, die allerdings recht geeignet sein mag, der menschlichen Brust die schrillsten Diskanttöne der Achtung zu entlocken.

graduelle Abstufung des vom Staate zuerkannten Werthes der Person, der staatlichen Ehre. Die Rangordnung oder Rangliste enthält also die officielle Werthtaxe des Menschen vom Standpunkte der Staatsgewalt aus. In allen unsern monarchischen Staaten erstreckt sie sich bei der Beziehung, welche sie zur Hofetikette hat, auch auf den Geburtsstand, wofur es ubrigens auch in Republiken nicht an Parallelen fehlt (Rom: die Patricier, Venedig: die Nobili). Daraus ergibt sich, dass sie nicht identisch ist mit dem Systeme der Gliederung der Staatsgewalt, der Ueberordnung und Unterordnung der einzelnen Stellen, so dass die Rangliste das Staatshandbuch ersetzen könnte. Zwischen den Civil- und Militärgewalten existirt ein solches Verhältniss der Unterordnung gar nicht, und doch sind die Rangverhältnisse auch für sie geordnet (das Wie ist höchst charakteristisch für das officielle Urtheil über ihr beiderseitiges Werthverhältniss!) ebenso für die Würdenträger der Kirche und selbst für die abgegangenen Staatsdiener, denen ihr Rang verbleibt, obschon sie keine staatliche Stellung mehr inne haben.

Der Gedanke des Ranges ist selbst auf das Verhältniss der Staaten zu einander übertragen worden, er hat also ausser seiner internen staatlichen Bedeutung noch eine internationale, und nichts veranschaulicht die eminente Rolle, die er in unserer menschlichen Welt spielt, mehr, als die Wichtigkeit, die man ihm im internationalen Verkehre beigelegt hat, indem er nicht bloss Anlass erbitterter,

nicht selten mit Waffen ausgefochtener Streitigkeiten, sondern selbst Gegenstand völkerrechtlicher Verträge geworden ist. Schon die Römer machten daraus einen besonderen Vorbehalt bei Friedensverträgen (die bekannte Formel: majestatem populi Romani comiter conservato)\*), und die heutige Zeit hat es an mancherlei Beispielen nicht fehlen lassen, welche deutlich zeigen, welchen Werth nicht bloss die Träger der Staatsgewalt persönlich, sondern auch die Völker auf den Rang legen, der ihnen oder ihrem Staat im völkerrechtlichen Verkehre zugestanden ist\*\*).

Das Interesse, welches der Rang für meine Zwecke in Anspruch nimmt, besteht nicht in seiner im Bisherigen berührten primären, d. i. staatlichen und rechtlichen Bedeutung, sondern in seiner Reflexwirkung auf die Gesellschaft, d. i. in seiner Bedeutung als eines der beiden Motive für die Abstufung der socialen Achtung. Aus jener ergibt sich diese noch keineswegs von selbst. Die Staatsgewalt kann die triftigsten Gründe haben, — und sie hat sie, und kein politisch einsichtiges Volk hat sie verkannt, — die Bedeutung, welche das Staatsamt hat, auch in der persönlichen Geltung ihres Trägers, d. i. in seiner Ehrenstellung

<sup>\*)</sup> Cicero pro Balbo c. 12. Liv. 38, 11. 1. 7. § 1 de capt. (49. 15).

<sup>\*\*)</sup> Die Verleihung der königlichen Hoheit an die Herzöge von Sachsen-Coburg, die Erhebung der deutschen Churfürstenthümer zu Königreichen, der Königreiche zu Kaiserthümern, die Freude der Rumänen über das Königreich Rumänien. Muthmasslich wird die Liste der Königreiche und Kaiserthümer damit noch nicht beschlossen sein!

zu accentuiren\*). Die Ehre, die sie letzterem zuspricht, hat nicht die Bestimmung, ihm bloss das Gefühl der persönlichen Befriedigung zu gewähren, sondern sie soll in ihm wie in allen, die mit ihm in Berührung treten, den Gedanken an die Bedeutung und Aufgabe des Amtes wach erhalten \*\*). Daraus folgt aber nicht, dass die Gesellschaft diesen Werthtarif des Staats adoptiren, dass die staatliche Stellung auch für die Achtung und die sociale Stellung des Mannes massgebend sein müsste. Was hat der gesellige Verkehr mit dem Amte zu schaffen, und wenn nicht mit dem Amte, was mit der damit verknupften Ehre? Wozu die staatliche Stellung auf das gesellige Leben übertragen? Auf dem Boden des letzteren, möchte man sagen, stehen alle Personen sich völlig gleich, der höchste Beamte kann hier keine höhere Geltung beanspruchen, als der geringste, der Boden der Gesellschaft ist ein neutraler, der durch die Unterschiede, welche der Staat in seiner Sphäre anerkennt, gar nicht berührt wird.

Man versuche einmal, diesen Gesichtspunkt der Indifferenz der Gesellschaft gegen die staatlichen Unterschiede bei der Monarchie durchzuführen! Niemand wird

<sup>\*)</sup> Auch in dieser Beziehung haben wiederum die Römer ihre hohe politische Einsicht bewährt, als Beispiele nenne ich die Fasces der Lictoren der höchsten römischen Magistrate, welche den Zweck hatten, dem Römer die Machtstellung derselben unausgesetzt vor Augen zu führen — die Verpflichtung, ihnen auf der Strasse auszuweichen — die sella curulis — die bevorrechteten Sitze im Theater.

<sup>\*\*)</sup> S. auch die Bemerkung über den Zweck der Amtstracht S. 326, und den Curialstil der Behörden S. 494.

daran zweifeln, dass ihr damit der Todesstoss versetzt Ein König im Sinne dieser Ansicht wurde dem Theaterkönige gleichen, der nur so lange König ist, als er sich auf der Bühne befindet, und mit dessen ganzer Herrlichkeit es vorbei ist, sobald er die Bretter verlassen hat. Eine solche Gestaltung des Königthums ist undenkbar, sie hat weder je existirt, noch kann und wird sie je existiren. Eben darum fort mit dem Königthum, sagt der Republikaner, jener von der Person des Monarchen untrennbare Charakter desselben, jene Verquickung seiner staatlichen und persönlichen Autorität gehört mit zu den Gründen, warum ich dasselbe perhorrescire. Also die Republik! Zu den machtvollsten Republiken, welche die Welt je erblickt hat, gehören die in Rom und in Venedig. Waren die römischen Consuln und die Dogen von Venedig auf der Strasse Beamte? Und doch machte ihnen Jeder ehrfurchtsvoll Platz, und wer es nicht that, ward unsanst daran erinnert. Hat das Theater etwas mit der Amtsthätigkeit zu schaffen? Und doch hatten die höheren römischen Magistrate ihren bevorrechteten Sitz im Theater, und ich habe nie gelesen, dass die Römer daran Anstoss genommen hätten. Ein politisch einsichtiges Volk ehrt und seiert in den Trägern der höchsten Staatsgewalt die Personification der Hoheit des Staats, und es zollt ihnen dieselbe Ehrerbietung, wo immerhin es ihrer ansichtig wird, ohne zu unterscheiden, ob sie in ihrem öffentlichen Charakter oder als Privatpersonen auftreten, denn es fahlt

richtig heraus, dass eine solche Scheidung den Glanz der Stellung schädigen würde. Es enthält einen Beweis der politischen Unreise oder Verwilderung eines Volkes, wenn es den Inhabern der höchsten Gewalt die Ehrfurcht versagt, und nur der Unverstand kann darin eine Bethätigung des Freiheitsgestühls erblicken, der richtige Ausdruck dasur ist politische Lümmelei — der Lümmel glaubt seinen Unabhängigkeitssinn und seine Charaktersestigkeit dadurch bethätigen zu können, dass er die Form mit Füssen tritt.

Ist dasselbe, was für den Träger der höchsten Staatsgewalt, auch bei dem gewöhnlichen Beamtenthum am Platze? Die Staatsgewalt hat ihre guten Gründe, auch letzteres mit der entsprechenden Ehrenstellung auszustatten und für die amtliche Berührung die Beachtung derselben vorzuzeichnen, und es liegt in ihrem Interesse, dass das sociale Ansehen des Beamten hinter der ihm zugewiesenen staatlichen Ehrenstellung nicht zurückbleibe. Aber erzwingen kann die Staatsgewalt dies nicht, die sociale Geltung des Beamtenthums ist eine Thatsache des Lebens, Sache der freien Schätzung von Seiten des Volks, und die Erfahrung zeigt, dass dieselbe eine recht verschiedenartige ist. Im allgemeinen kann man sagen, dass dieselbe in Monarchien eine höhere ist, als in Republiken, wenigstens in der heutigen Zeit, am höchsten durfte sie bei uns in Deutschland stehen, womit der verhältnissmässige Andrang zur Beamtenlaufbahn zusammenhängt, der sich bei gewissen Schichten der Bevölkerung nur auf das Motiv der erstrebten Ehrenstellung zurückführen lässt. Bei uns verleiht die Staatsstellung dem Inhaber derseiben eine höhere sociale Stellung, als er nach seinen Geburtsund sonstigen Verhältnissen einnehmen würde. In einigen süddeutschen Staaten hat man den Nimbus des Beamtenthums noch durch das seltsame Institut des persönlichen Adels zu erhöhen gesucht — ein Beweis, dass man dem Beamtenthum als solchem allein die gewünschte Wirkung nicht zutraute.

Das äussere Merkmal, an dem die Eigenschaft des Beamten erkannt mird, ist der Titel. Der Umstand, dass der Beamte nicht bloss im dienstlichen Verhältniss, sondern auch im gewöhnlichen Leben mit seinem Titel angeredet wird, und dass letzterer in manchen Ländern sogar auf die Frau übertragen wird, zeigt, dass die dadurch kundgegebene Beamtenqualität das sociale Ansehen des Trägers des Amts in den Augen der Gesellschaft erhöht. So erklärt es sich, wie die Staatsgewalt dazu kam, den Titel unabhängig vom Amte zu verleihen. Durch Verleihung des blossen Titels (Brief- oder Diplomtitel im Gegensatze des Amtstitels) zieht der Staat einen Wechsel auf die Gesellschaft, lautend auf dasjenige Quantum der Achtung, das in ihren Augen mit dem Amte verbunden ist.

Wurde es an der letzteren Voraussetzung sehlen, so wurde die Verleihung des blossen Titels völlig sinnlos sein: bei einem Volke, das dem Beamtenthum als solchem keinen socialen Werth beilegt, ist die Einrichtung undenk-

Der Brieftitel verdankt seinen ganzen Werth lediglich dem Beamtenthume, das ihm seinen Klang, sein Ansehen, seine sociale Geltung verschafft hat, er enthält eine Zuwendung aus dem Fonds an socialer Achtung, den jenes aufgespeichert hat, nach Art der durch die katholische Kirche bei der Absolution vorgenommenen Uebertragung eines Theils des von den Heiligen angesammelten Schatzes an guten Werken auf den Stinder — ohne diesen Fonds wäre beides nicht möglich, eine Anweisung ist werthlos, wenn es an den Zahlmitteln fehlt. Darum kann die Staatsgewalt keine neuen Titel schaffen, denen es an dieser historischen Anlehnung an das Beamtenthum fehlt, sie kann beim Titelwesen nur übertragen, nie schaffen - der bestgemeinte volltönendste Titel ohne diesen historischen Rückhalt würde ein blosses Wort sein, das Niemand respectiren, dem im Gegentheile von vornherein das unvertilgbare Stigma der Lächerlichkeit aufgeprägt sein wurde. Niemals, so lange die Welt steht, wird z. B. der Titel eines Ehrenmannes, Helden, Denkers aufkommen, so gerechtfertigt die Verleihung desselben an ein hervorragendes Individuum im übrigen auch sein möchte, der Titel muss mit dem Beamtenthum entstanden und von ihm erst zu Ehren gebracht worden sein, damit die Staatsgewalt ihn von demselben ablösen könne, er muss von dem Beamten getragen worden sein, damit der Staat ihn auf den Nichtbeamten übertragen kann\*).

<sup>\*)</sup> Dieselbe Erscheinung, welche uns die historische Anlehnung

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

Der zweifelbaste Ruhm, den Titel zuerst vom Amte getrennt, den Diplomtitel in die Welt gesetzt und damit den ersten Schritt zur Einführung des Titelwesens unserer heutigen Zeit gethan zu haben, gebührt meines Wissens den ersten römischen Kaisern. Das politische Motiv ist unschwer zu errathen, es handelte sich um einen Köder für den Ehrgeiz und die Eitelkeit der höheren Stände, die dadurch von dem Kaiser in Abhängigkeit gebracht und in falsche ihm unschädliche Bahnen gelenkt werden sollten. Der Titel warf ihnen statt der wirklichen Macht, die der Kaiser sich selber und seinen Beamten (praefecti) vorbehielt, den blossen äusseren Schein hin, den Glanz eines Amtes, dessen effective Bedeutung durch den Kaiser grundlich abgethan war, das aber in den Augen des Volkes seinen historischen Nimbus und damit seine sociale Bedeutung behauptete: des Consulats. Statt der alten zwei Consuln wurden 24 ernannt (consules honorarii). Der Name des Consuls ward dadurch zu einem blossen Titel, ein Vorläufer der späteren durch Diplome (codicilli) verliebenen codicillaris dignitas, d. i. des blossen Titels in unserm heutigen Sinne. Ganz dasselbe geschah mit der militärischen Wurde, die Erfindung von Officierspatenton

beim Titelwesen an das reale Amt darbietet, wiederholt sich beim Ordenswesen in Bezug auf die Ritterorden des Mittelalters, unsere heutigen Ordensritter und Commandeure ohne Pferd und Schwert haben zu Vorgängern die wirklichen mit Pferd und Schwert, sie zehren von dem Kapitale, das letztere angesammelt haben.

ohne Dienst stammt schon von Claudius\*). Auf diesem Wege schritt dann das byzantinische Kaiserthum rüstig fort, indem es zu dem Titelwesen noch die Einrichtung besonders ehrenvoller Prädikate zum Zwecke der blossen Anrede hinzufügte (clarissimi, spectabiles, illustres), die meisten der noch heutzutage üblichen (Eminenz, Excellenz, Magnificenz, Spectabilität) gehören dieser Zeit an. Unser moderner Staat ist hinter jenem Vorbilde bekanntlich nicht zurückgeblieben, er hat stellenweise von der Verleihung der Titel einen so ausgiebigen Gebrauch gemacht, dass man glauben möchte, sie würden in den Augen des Volkes längst allen Werth eingebüsst haben. Aber das Aufnahmevermögen des Volkes scheint in dieser Beziehung noch lange nicht erschöpft zu sein, und so lange sie vorhält, hat der Staat alle Ursache, sich ihrer zu freuen und sie auszunutzen — die Verleihung der Titel hat für ihn den Werth der Druckerpresse beim Papiergelde, sie ermöglicht ihm in Papier statt mit baarem Gelde zu zahlen \*\*) wenn die sociale Geltung der Titel einmal aufhören sollte, so wurde das dadurch zu deckende Deficit sich im Budget nach Millionen beziffern.

Die Verleihung der Titel ohne Amt beschränkt sich nicht bloss auf den Staat, neben ihm ist auch die Wissen-

<sup>\*)</sup> Suet. Claudius c. 25 instituit imaginariae militiae genus, quod vocaretur supra numerum, quo absentes et titulo tenus fungerentur.

<sup>\*\*)</sup> Der ideale Lohn, durch den der Staat das Missverhältniss des realen oder ökonomischen ausgleicht, s. B. I. S. 200 ff.

schaft mit dem Doctortitel zu nennen\*). Auch bei ihr hat sich die soeben nachgewiesene Erscheinung wiederholt: die Ablösung des Titels vom Amte. Der Doctortitel bezeichnete ursprünglich die Verleihung des Lehramts von Seiten der Wissenschaft (doctor legens), heutzutage ist er ein blosser Titel geworden. Da nach der heutigen Organisation der Universitäten das Recht zur Verleihung dieses Titels auf eine Autorisation des Staats zurückzuführen ist, so scheidet die Wissenschaft in Wirklichkeit aus, und wir können den Satz aufstellen: die Verleihung von blossen Titeln wie die von Orden bildet ein Reservatrecht des Staats. Dass er alle Ursache hat, sich dasselbe nicht entziehen zu lassen, wird nach dem Bisherigen nicht der

<sup>\*)</sup> Nicht die Kirche, auch nicht die katholische. Die Titel, welche letztere verleiht, sind stets mit einem Kirchenamt verbunden, und auch der Bischof in partibus infidelium macht davon keine Ausnahme, denn er ist wirklicher Bischof, nur ohne Diözese. Die Ernennung zum Prälaten verleiht zwar einen höheren Rang und ein dem entsprechendes Prädikat (Monsignore), allein Prälat ist meines Wissens kein Titel. In Frankreich redete man früher die Abbés zwar mit diesem ihrem Namen an, allein es war kein Titel, den die Kirche verliehen hatte, es verhielt sich damit ähnlich wie mit dem protestantischen »Kandidaten«, der sich als Doppelgänger des Abbés dezeichnen lässt, der Name wird vom Volke vielfach als Anrede benutzt, aber er ist kein von der Kirche verliehener Titel. In protestantischen Staaten hat man den höheren protestantischen Geistlichen, um ihnen den Rang der katholischen Bischöfe zu verleihen, den Bischofstitel gegeben, aber hier ist es der Staat, nicht die Kirche, welche den Titel verleiht. -- In allerjüngster Zeit hat die Kurie mit Verleugnung ihrer bisherigen so verständigen Grundsätze angefangen, den Titel eines geistlichen Raths zu ertheilen, ist dabei aber auf den Widerstand des Staats gestossen.

Bemerkung bedürfen, es steht auf einer Linie mit dem Münzregal.

Die sociale Bedeutung des Titels kennzeichnet sich dadurch, dass er im Leben zum Zweck der Anrede und zwar als Ehrenprädikat gebraucht wird. Ein Verein kann für seine Angestellten die hochtönendsten Namen wählen: Präsident, Direktor, Vorstand, Bibliothekar u. s. w., aber dies sind keine Titel, d. h. dritte Personen bedienen sich derselben nicht im Sinne eines Ehrenprädikats, so wenig wie man im Leben die Bezeichnung des Berufszweiges dazu verwendet und z. B. Jemanden »Herr Fabrikant, Herr Gutsbesitzer« anredet. Wo der Titel einmal die sociale Bedeutung hat, die wir hier erörtern, ist er im Sinne der Höflichkeit obligat, — wer den Titel hat, verlangt ihn auch zu hören.

In diesem Sinne sind Titel nur diejenigen, welche der Staat, die Kirche, die Wissenschaft verleihen, ihr Werth beruht wie die der Orden darauf, dass sie eine von der Gesellschaft honorirte Anweisung auf ein bestimmtes Quantum Achtung enthalten — von dem Moment an, wo die Gesellschaft diese Anweisung nicht mehr respectiren würde, wären sie entwerthet. Der Werth dieser Anweisung beruht, wie der einer jeden, zunächst auf dem Ansehn, dem Credit des Ausstellers, sodann aber auch auf der Innehaltung des richtigen Masses bei ihrer Verleihung — das Uebermass wirkt hier ebenso wie beim Papiergeld, der Cours sinkt; fast bei allen heutigen Titeln steht er weit

unter dem ursprünglichen Emissionswerth (Devalvation der Titel).

Die einsichtige Finanzpolitik unserer Zeit hat die Staaten dahin geführt, den Gefahren, welche dem Inlande durch eine Uebersluthung mit fremdem Papiergelde drohen, durch ein Verbot der Cirkulation desselben vorzubeugen. Das Seitenstück dazu bildet das Verbot der Annahme der von fremden Monarchen verliehenen Ehren: Titel, Orden, Standeserhöhungen ohne Genehmigung des Landesherrn. Es handelt sich dabei nicht bloss um die auctoritative Stellung des Staats, die Wahrung seines Reservatrechts, sondern um den ernsten praktischen Zweck, der Entwerthung seiner Ehren durch Einfuhr ausländischer Waare vorzubeugen, dem Kipper- und Wipperthum auf dem Gebiete des Titel- und Ordenswesens zu steuern, — ohne dies Verbot wäre die Welt wahrscheinlich schon mit Grosskreuzen und Herzögen von San Marino überschwemmt worden, sie sind dort bekanntlich billig zu haben.

Das Interesse, das mich bestimmte, den Einfluss, welchen der Geburtsstand und die staatliche Stellung in der Gesellschaft ausübt, zum Gegenstande meiner Betrachtung zu machen, knüpfte sich an den oben (S. 517) von mir für die Achtung aufgestellten Gesichtspunkt der graduellen Abstufung des Werths der Person. Der Schwerpunkt meiner ganzen Ausführung beruhte auf der Erkenntniss, dass diese Abstufung abstracter Art ist, und darüber mögen mir noch einige Worte erlaubt sein.

Es gibt Grunde der verschiedensten Art, welche das Mass der Achtung einer Person im geselligen Verkehr beeinflussen: die Ehrenhaftigkeit des Charakters, hervorragende geistige Begabung, einflussreiche Stellung, Ehrwürdigkeit des Alters, selbst Reichthum. Aber der Einfluss, den sie ausüben, ist ein freier, er ist gesellschaftlich nicht geboten, der Einfluss dagegen, den die Gesellschaft an die beiden obigen Momente: Geburtsstand und Titel knupst, ist ein gebotener, er besteht in dem Gebrauch der Prädikate, durch welche sie äusserlich fixirt worden sind. Wie gering man denselben immerhin anschlagen möge, er besteht einmal, und er gibt sich äusserlich darin kund, dass die Person dadurch von andern abgehoben wird. Diese durch die Höflichkeit vorgezeichnete Pslicht der Abhebung dieser bestimmten Person von andern ist es, die ich im Auge habe, wenn ich behaupte: die Achtung stuft sich ab nach dem Werthe der Person, sie erkennt diesen Werth nicht als einen allen Personen unterschiedslos gleichen an, sondern sie bemisst denselben nach gewissen abstracten Kriterien. Mittelst der blossen Anrede: Hoheit, Durchlaucht, Graf, Baron, Excellenz, mittelst der blossen Nennung des Titels Reichsgerichts-, Oberlandesgerichts-, Landgerichtsrath, Amtsrichter, Obrist, Major, Hauptmann, Lieutnant, mittelst der blossen Aufschrift auf Briefen: Hochgeboren, Hochwohlgeboren, Wohlgeboren werden Verschiedenheiten des socialen Werthes der Person prädicirt, Kategorien der socialen Stellung ausgedrückt.

Ob die Gesellschaft wohlgethan hat, jenen beiden Momenten diesen Einfluss einzuräumen, und ob derselbe Aussicht auf ewige oder nur lange Dauer habe, darüber mag man streiten und ich würde es begreiflich finden, wenn ein Bürger der Vereinigten Staaten darin nur ein den Boden der Monaschie kennseichnendes Unkraut erblickte, von dem das amerikanische republikanische Gemeinwesen mit Stolz sich rühmen dürfe frei geblieben zu sein. Ob der letztere Zustand für alle Zukunft Bestand haben wird, oder ob nicht auch für die Vereinigten Staaten, die sich zur Zeit noch in den ersten Ansängen ihrer socialen Entwicklung befinden, dereinst die Stunde schlagen wird, wo sie den socialen Gegensatz der Stände und den socialen Einfluss der Magistratur lernen werden, wie er sich bisher bei allen Culturvölkern geltend gemacht hat, darüber würde es vermessen sein schon jetzt abzuurtheilen.

Damit bin ich aber keineswegs gesonnen, die Berechtigung, welche ich für den socialen Einfluss des Geburtsstandes und der staatlichen Stellung an sich in Anspruch nehme, auch auf die verkehrte Gestaltung zu übertragen, welche derselbe stellenweise, insbesondere bei uns in Deutschland, angenommen hat. Auch bei diesem Punkte wiederholt sich die Erscheinung, die wir schon mehrfach (8. 463, 473) bei der Sitte constatirt haben: die Ausartung eines an sich richtigen Gedankens zur Carrikatur seiner selbst. Man kann sich kaum einen ärgeren Abfall

eines Gedankens von sich selber denken, als das Bild, das uns die deutsche Höflichkeit des vorigen Jahrhunderts vor Augen führt\*). Ihrer Idee nach bestimmt, den geselligen Verkehr zu fördern, zu verschönern, war sie in ihrer damaligen Gestalt nur darnach angethan, ihn zu erschweren, möglichst umständlich und schleppend zu machen. mit minutiösester Genauigkeit ausgebildeten Regeln tiber die richtige Art der Anrede in den Briefen, wobei selbst dem Scharfrichter sein ihm gebührendes Prädikat zu ertheilen war -- über die nach Massgabe der Person ausserst variirende richtige Benutzung der Pronominalformen (hat man — hat er — hat sie — haben Sie hat der Herr — haben der Herr?) — über Rang, Vortritt, Sitz bei Tisch, Abstufung der Verbeugung — über die nöthigen »Complimente« — alles dies schien nur erfunden zu sein, um den harmlosen, unbefangenen Verkehr unmöglich zu machen und dem krankhaft gespannten und ängstlich auf der Lauer liegenden Gefühl der Würde, dem Misstrauen, dem Uebelwollen, der nach Vorwänden suchenden Empfindlichkeit und Reizbarkeit Gelegenheitzu geben, petwas tibel zu nehmen« — die querelles allemandes, wie der Franzose sie mit beissendem, aber treffendem Spott In dieser Hinsicht hat sich ja bei uns Vieles geandert, Dank den gewaltigen Ereignissen, welche am Ende des vorigen und am Anfang des gegenwärtigen Jahrhun-

<sup>\*)</sup> In carrikirter, aber dem Wesen nach zutreffender Weise geschildert von Kotzebue in seinen »deutschen Kleinstädtern«.

derts den Sinn von nichtigen Armseligkeiten auf ernstere Dinge lenkten, Dank dem Geiste unserer Lessing-Schiller-Goethe'schen Literaturperiode, der wie ein frischer Seewind die Stickluft reinigte, Dank sicherlich auch der durch die französische Revolution mit ihren Emigranten und durch die napoleonischen Kriege im ausgedehntesten Masse herbeigeführten Vertrautheit mit den seinen wohlthuenden Formen der französischen Höflichkeit, welche durch das gesunde Naturell des Volks, die Machtstellung Frankreichs und die Blüthe der Literatur gegen die Gefahr, ins Kleinliche zu verfallen, gesichert geblieben war. Sicherlich bleibt auch jetzt noch manches bei uns zu thun übrig, und das Titelwesen wird mit dem Beamtenthum, dem es entstammt, schwerlich seine bisherige sociale Geltung behaupten, seitdem letzterem in der Volksvertretung ein titelloser, aber höchst einflussreicher Rivale auf dem Gebiete der staatlichen Thätigkeit erwachsen ist.

Ich fasse das Resultat meiner Ausführungen über die Achtung kurz zusammen.

Der Begriff der Achtung hat zur Voraussetzung den des Werthes, er enthält die Anwendung desselben auf einen einzelnen Fall, die Uebertragung des Werthbegriffs auf die Person.

Wie der Werth der Sache sich abstuft, so auch der der Person, wir achten die eine Person höher als die andere d. h. wir erkennen ihr einen höheren socialen Werth zu.

Der Werth der Sache gelangt zum Ausdruck im öko-

nomischen Verkehr, der der Person im gesellschaftlichen. In der Bertihrung mit Andern, an den Achtungsbeweisen, welche ihr hier zu Theil werden, erkennt sie, welchen Werth man ihr beilegt, es ist der Spiegel, den die Welt ihr vorhält, und aus dem sie entnehmen kann, was sie ihr gilt.

Person. Bedingt durch individuelle Momente in der Person des Urtheilenden: seine Kenntniss der Person, ihres Charakters, ihrer Leistungen und Verdienste und die eigene Urtheilsfähigkeit und die Bereitwilligkeit der Anerkennung fremden Werthes, ist sie auch in ihren Aeusserungen ganz der Individualität anheimgestellt. Die Achtungsbeweise, welche aus diesem individuellen Werthurtheil hervorgehen, lassen sich bezeichnen als die freien oder individuellen.

Ihnen stehen gewisse andere gegenüber, welche durch die Sitte fest vorgezeichnet sind. Sie gelten nicht dem Individuum, sondern der abstracten Person, deren Werth für die Gesellschaft dadurch zum Ausdruck gebracht werden soll. Es sind die typischen Formen der Höflichkeit. Auf sie erkennt die Sitte der Person, wenn sie nicht selber den Gegenbeweis ihres Unwerths geliefert hat, einen Anspruch an, die Missachtung derselben enthält im Sinne der Sitte eine Nichtachtung des Rechts der Persönlichkeit. Das sind die obligaten oder abstracten Achtungsbeweise.

Wie der Werth der Person sich individuell abstuft, so

auch abstract nach Verschiedenheit der Stellung, welche sie in der Gesellschaft einnimmt. Dem entsprechend sind auch die typischen Formen der Höflichkeit gestaltet, die Verschiedenheit des abstracten Werthes der Person kommt auch in ihnen sum Ausdruck.

Erst in der Achtung findet die Idee der Persönlichkeit, die im Recht mit dem Begriff der bloss negativ geschtitzten Ehre ansetzt, ihren vollen d. i. positiven Abschluss. dieser Seite hin enthält mithin die Höflichkeit die Vollendung dessen, was das Recht im Recht der Persönlichkeit begonnen, die Fortsetzung, Verlängerung der Idee der Persönlichkeit in das Gebiet der Sitte hinüber: das Complement des Rechts der Persönlichkeit. Beide bilden ein einziges durch ihren gemeinsamen Zweck zusammengehöriges Ganze. Es ist der Baum, der mit seinen Wurzeln im festen Erdreich des Rechts steht und mit seinem Stamm und seinen Zweigen sich in die Region der Sitte erhebt. Die Höflichkeit ohne das Recht der Persönlichkeit wäre der Stamm und die Krone des Baumes ohne feste Wurzeln, das Recht der Persönlichkeit ohne die Höflichkeit die Wurzeln ohne den Stamm und die Krone, beide gehören zusammen --- wenn der Person wohl sein soll in der Welt, muss sie beide vorfinden.

Der zweite Gedanke, der in den Formen der Höflichkeit eine typische Ausprägung erlangt hat, ist das Wohlwollen. Dieser zweite Bestandtheil der Höflichkeit ist bisher so wenig verkannt worden, dass man ihn umgekehrt für den einzigen gehalten hat (S. 490).

### Das Wohlwollen.

Ein solcher Irrthum wäre nicht möglich gewesen, wenn er nicht einen gewissen Schein für sich gehabt hätte. Ich erblicke den Grund desselben darin, dass individuell das Wohlwollen diese ihm zugeschriebene Alleinherrschaft allerdings zu behaupten vermag. Das Individuum kann von demselben in einer Weise durchdrungen sein, dass sein ganzes Wesen und Benehmen den Geist des Wohlwollens athmet, und dass selbst die stereotypen Höflichkeitsphrasen den Charakter des innig Empfundenen und aufrichtiger persönlicher Theilnahme annehmen.

Es schlägt dies in das Kapitel der Individualisirung der Höflichkeit hinein, deren ich am Ende meiner Darstellung derselben gedenken werde. Aber von der Art, wie sich der subjective Geist der Höflichkeitsformen bedient, und von dem, was er aus ihnen macht, ist genau zu unterscheiden der objective Charakter derselben, wie die Sitte sich ihn gedacht, und wie sie ihn in diesen Formen zur Ausprägung gebracht hat. Indem wir ihn zu Grunde legten, gelangten wir zu der obigen Unterscheidung zweier Arten derselben: die eine ihrer Bestimmung und ihrem ganzen Zuschnitt nach darauf berechnet, die Achtung, die andere darauf berechnet, das Wohlwollen zum Ausdruck zu bringen.

Bei der ersten Einführung dieses Gegensatzes (S. 490) haben wir, was an jener Stelle genügte, einzelne Spuren namhaft gemacht, welche die Ueberzeugung von dem Vorhandensein wenn auch nicht dieses, so doch eines Gegensatzes innerhalb der Höflichkeitsformen hervorrufen müssen, und wir haben sodann den Nachweis erbracht, dass das erste Glied desselben in der Achtung besteht, überzeugen wir uns nunmehr, dass das zweite Glied als Wohlwollen zu bestimmen ist.

Es gibt eine ganz einfache Probe, die Jeder mit sich selber anstellen kann. Für gewisse Beweise der Höflichkeit pflegen wir zu danken, für andere nicht. Wir danken demjenigen, der uns seine Theilnahme zu erkennen gibt, sich z. B. nach unserm oder unserer Angehörigen Befinden erkundigt, uns im Krankheitsfall gute Besserung, bei Antritt einer Reise eine glückliche Reise wünscht, oder der uns einen der kleinen Dienste erweist, die ich unten unter der Kategorie der Dienstfertigkeit behandeln werde, uns z. B. eine Sache reicht, aufhebt, uns beim Anziehen des Ueberziehers behülflich ist. Demjenigen, der uns grüsst, anredet, zuhört, uns entgegenkommt, wenn wir ihn besuchen, danken wir nicht. Warum danken wir in dem einen Fall, in dem andern nicht? Wir danken für etwas, worauf wir keinen Anspruch zu besitzen, was wir der Güte des Andern zu verdanken glauben, für ein Geschenk, eine Wohlthat, eine Gefälligkeit, dagegen danken wir nicht für etwas, was uns unserer Ansicht nach gebürt, was wir uns für berechtigt halten fordern zu dürfen, eine derartige Leistung fällt für uns unter den Gesichtspunkt der Abtragung einer Schuld. Die Sprache hat diese Beziehung des Dankes zu der uns freiwillig gewährten d. i. aus dem Wohlwollen des Andern hervorgegangenen Leistung mit einem einzigen Worte treffend wiedergegeben, nämlich mittelst des vom Danken gebildeten Compositum Verdanken. Danken und Verdanken gelten ihr als correlate Begriffe — der Dank constatirt, dass wir Jemandem etwas verdanken, d. h. dass es in der freien lediglich durch die wohlwollende Gesinnung gegen uns hervorgerufenen Zuwendung seinerseits seinen Grund hat. Für etwas, was wir dem Andern nicht in diesem Sinne verdanken, danken wir ihm auch nicht. Darum danken wir, was die Acte der Höflichkeit anbetrifft, nicht für diejenigen, die unter den Gesichtspunkt der socialen Achtung fallen, denn auf die üblichen Achtungsbeweise haben wir der Sitte zufolge einen Anspruch, wir verdanken ihn dem Umstande, dass wir Person sind. Indem wir für andere Höflichkeitsbeweise danken, erkennen wir an, dass wir darauf keinen Anspruch haben, dass wir sie im obigen Sinne dem Andern verdanken, - eine freie Gabe, die er uns auch hätte vorenthalten können, und deren Charakter wir dadurch anerkennen, dass wir seine »Güte, Gefälligkeit, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit« rühmen, und uns dadurch für »sehr verbunden, verpflichtet« erklären — die Hinübernahme des Gedankens der Verpflichtung vom Gebiete des Rechts auf das der Sitte, Empfangsbekenntniss und Schuldbekenntniss.

Alle Acte, welche durch diese von der Sitte aufgestellte Verpflichtung des Dankens gekennzeichnet werden, bringe ich unter den gemeinsamen Gesichtspunkt der Höflichkeitsformen des socialen Wohlwollens. Social nenne ich dasselbe im Gegensatze zum moralischen Wohlwollen. Jenes bethätigt sich im Benehmen, dieses im Handeln (s. u.), für jenes stellt die Sitte, für dieses die Moral die Normen auf.

Wie sich die Höflichkeitssphäre des Wohlwollens von der der Achtung im Falle der Befolgung der Höflichkeitsregeln dadurch abhebt, dass man der Sitte zufolge für die der ersteren anheimfallenden Acte zu danken hat, für die der letzteren zugehörigen nicht, so bewährt sich der Gegensatz beider im Falle der Nichtbesolgung jener Regeln an der Verschiedenartigkeit der Beurtheilung, welche die Sitte hier eintreten lässt. Die Sprache --- und sie gibt ja nur die Auffassung der Sitte, das Volksurtheil wieder -- rügt die Vorenthaltung der üblichen Wohlwollensbeweise als Mangel an Aufmerksamkeit, als unfreundliches, unliebenswürdiges, unaufmerksames Benehmen, die der tiblichen Achtungsbeweise als Ungezogenheit, Grobheit. Wer unsern Gruss nicht erwidert, uns, wenn wir ihn anreden, den Rücken kehrt, begeht keine blosse Unfreundlichkeit, Unliebenswürdigkeit gegen uns, sondern eine Grobheit: er verletzt uns. Die Vorenthaltung der

schuldigen Beweise der Achtung enthält den Ausdruck der -Missachtung, die Person wird durch die darin liegende Aberkennung des Werthes, den sie als solche beanspruchen kann, in ihrem innersten Kern getroffen, es wird ihr ein Leid zugefügt (Be-leid-igung, Kränkung), auf das sie, wenn sie etwas auf sich hält, äusserlich durch ihr eigenes Benehmen entsprechend reagiren wird. Die Versagung der ublichen Beweise des socialen Wohlwollens dagegen enthält niemals eine Kränkung, eine Beleidigung, es liegt darin ja kein Urtheil über den Werth der Person, letztere wird in ihrem Werthgefühl dadurch gar nicht getroffen, sie hat den Grund davon nicht in sich selber zu erblicken, derselbe fällt vielmehr auf die Person des Andern, dem es an der wohlwollenden Gesinnung, sei es überhaupt, sei es gegen sie, oder an der Erziehung fehlt — er ist unfreundlich, unliebenswürdig, ungefällig, unaufmerksam, aber er ist nicht ungezogen, grob.

Das Resultat der positiven uud negativen Probe beider Begriffe in einen Satz zusammengefasst lautet: auf die Achtung schreiben wir uns einen Anspruch zu, darum fühlen wir uns dem Andern, wenn er anerkannt wird, nicht verpflichtet, und danken ihm nicht, während wir umgekehrt, wenn er nicht anerkannt wird, uns für verletzt halten, auf das Wohlwollen dagegen schreiben wir uns keinen Anspruch zu, darum erkennen wir uns, wenn uns dasselbe zu Theil wird, als verpflichtet an und danken dafür, während wir im entgegengesetzten Falle darin zwar

einen Verstoss gegen die gute Sitte erblicken, denselben aber nicht unter den Gesichtspunkt einer uns widerfahrenen Kränkung bringen.

Den Begriff der Achtung haben wir seiner Zeit auf einen höheren: den des Werthes zurückgeführt. Für den des Wohlwollens ist dies ausgeschlossen. Das Wohlwollen gehört zu den Grundphänomenen des menschlichen Gemuthslebens, wie Hass, Neid, Freude, Schmerz, die man beschreiben, schildern, aber nicht weiter zurückverfolgen kann, die man vielmehr als gegebene Thatsachen der Natur ebenso entgegen nehmen muss, wie das Gesetz der Schwere oder die Elektricität. Die Sprache charakterisirt das Wohlwollen als Wollen des Wohls, d. i. der subjectiv befriedigenden Gestaltung des Daseins (Wohlsein, Wohlfahrt, Wohl), wobei sie subintelligirt des fremden Wohls; das Wollen des eigenen Wohls, da es schon mit dem Egoismus gesetzt ist, wird von ihr nicht weiter betont, es versteht sich von selbst. Das Wohlwollen documentirt demnach eine Verleugnung der egoistischen Gesinnung, es erstrebt dasselbe für Andere, was letztere für sich.

Wie in den Begriff des Werthes der Person Sitte und Recht (Achtung und Ehre), so theilen sich in den des Wohlwollens Sitte und Moral. Dort hat die Sprache dafür zwei besondere Ausdrücke geschaffen, hier lässt sie es daran fehlen, denn wenn auch der von uns früher für die Höflichkeit des Wohlwollens vorgeschlagene Ausdrück Freundlichkeit das eine Glied des Gegen-

satzes so ziemlich deckt\*), so kennt die Sprache doch für das andere Glied keinen ihm ausschliesslichen Ausdruck, da »Wohlwollen« für beide zutrifft, andere Ausdrücke aber, die in Frage kommen könnten, z. B. Wohlthätigkeit, Mildthätigkeit, Menschenfreundlichkeit, zu eng sind. In dieser Lage halte ich es für das geeignetste, unter Beibehaltung des Substantivs Wohlwollen beide Arten durch den adjectivischen Zusatz: social und moralisch zu unterscheiden, was noch den Vortheil hat, dass dadurch die Gemeinsamkeit beider stets in Erinnerung erhalten wird.

Die Art, wie Moral und Sitte sich in das Wohlwollen theilen, entspricht dem allgemeinen Gegensatz beider, jene macht daraus ein Postulat für den innern, diese für den äussern Menschen oder was dasselbe: jene verlegt dasselbe in die Gesinnung, diese in das Benehmen.

Die Moral in die Gesinnung. Nicht in dem Sinn eines blossen Seelenzustandes, einer möglicherweise rein passiv verharrenden Stimmung zum Wohlwollen, sondern des in Thaten (Wohlthun, Wohlthätigkeit) sein Dasein und seine Kraft bewährenden Willens. Wie mit dem echten Glauben die Werke, so sind mit dem echten Wohlwollen auch die Thaten gesetzt.

Die Sitte in das Benehmen. Nicht in dem Sinne, dass sich mit ihm die Gesinnung im obigen Sinne nicht

<sup>\*)</sup> Freundlichkeit ist von Freund hergenommen, wie der entsprechende lateinische Ausdruck comitas von comes, dem Begleiter, beide beschränken sich auf das Benehmen, d. i. das Wohlwollen der Höflichkeit.

auch verbinden könnte und sollte, sondern dass sie ihm fremd bleiben darf, ohne dass dadurch der Zweck, den die Sitte sich bei den Höflichkeitsformen des Wohlwollens vorgesetzt hat, beeinträchtigt wurde.

Damit steht ein zweiter Unterschied zwischen dem moralischen und dem socialen Wohlwollen in Verbindung. Eben weil es die Gesinnung ist, welche die Moral postulirt, und weil in der Gesinnung alles Handeln schon potenziell beschlossen liegt, hat sie nicht nöthig, im Einzelnen vorzuzeichnen, wann, wo und wie sie sich zu bethätigen hat, die Moral stellt keinen speciell fixirten Kanon des Handelns Wohl aber die Sitte. Sie gibt eine Summe von auf. ausseren Regeln, die sie allerdings sammtlich der Idee des Wohlwollens entlehnt, die sie aber, indem sie dieselbe veräusserlicht, eben damit von dem Erforderniss des subjectiven Wohlwollens unabhängig macht, — ein Kanon des äusseren Verhaltens ganz so wie der des Rechts, den auch derjenige beachten kann und soll, dem es an der entsprechenden Gesinnung fehlt. Zu dem obigen Gegensatze des Aeusserlichen und Innerlichen gesellt sich also der des Bemessenen und Unbemessenen hinzu.

Das dritte Moment, welches das moralische und das sociale Wohlwollen unterscheidet, besteht in ihrem Verhalten zum Egoismus. Jenes muthet demselben eine Ueberwindung seiner selbst, d. i. Opfer zu, die er zu bringen nur dann im Stande ist, wenn er sich selber verleugnet, Opfer sei es an Geld, sei es an Kraft (Uebernahme von Mühen, An-

strengungen, Entbehrungen, Unannehmlichkeiten), kurz die Bethätigung des moralischen Wohlwollens wird dem Menschen in irgend einer Weise fühlbar. Anders die des socialen Wohlwollens, sie kostet ihn nichts, weder Geld noch Anstrengung. Entweder nämlich sind es blosse Worte, in denen es sich äussert, oder Dienstleistungen von so unbedeutender Art, dass sie gar keine Mühe verursachen. Wir constatiren damit einen Charakterzug der Höflichkeit tiberhaupt, der darin besteht, dass sie nichts kostet, weder Geld, noch Muhe.\*) Das Einzige, was die Höflichkeit unter Umständen erfordern kann, ist die Zeit, gleichmässig sowohl für die Achtung (Anstandsbesuche und Erwiderung derselben) als für das Wohlwollen (Anzeigepflicht bei wichtigen Familienereignissen, Condolenz- und Gratulations-Besuche und Briefe), worauf aber im Sinne der Auffassung des Volks, die hierfur ja entscheidend ist, der Gesichtspunkt eines Opfers keine Anwendung findet. Die Höflichkeit ist so eingerichtet, dass auch der Aermste ihre Gebote erfullen kann.

Damit dürfte das sociale Wohlwollen von dem moralischen eben so scharf abgehoben sein, wie die Achtung von der Ehre.

<sup>\*)</sup> Von der Erfüllung der Anforderungen der Sitte im übrigen lässt sich dies nicht behaupten. Der Anstand kostet unter Umständen Geld (S. 423), ebenso die Behauptung der socialen Stellung, sodann die Leistungen, welche ich oben unter den Gesichtspunkt des Prästationszwanges der Sitte gebracht habe.

Die eigenthümlichen Formen des socialen Wohlwollens.

Ich führe dieselben auf drei Gesichtspunkte zurück: Theilnahme, Interesse, Dienstfertigkeit.

#### Die sociale Theilnahme.

Das Wesen der Theilnahme ist von der Sprache in dem Worte selber in einer Weise gezeichnet, wie es nicht treffender hätte geschehen können. Der Theilnehmende nimmt oder bekommt von demjenigen, was den Anderen in freudiger oder schmerzlicher Weise bewegt, seinen Theil, seinen An-theil (daher Antheil nehmen), die Gefühlserregungen in dessen Seele pslanzen sich fort in der seinigen nach Art der Schwingungen, die ein tönender Körper auf andere darnach geartete überträgt. Die Theilnahme stellt uns auf dem Gebiete der Psychologie dasselbe Phänomen dar, wie auf dem der Akustik das der musikalischen Resonanz: die Sympathie in der Körperund Geisteswelt, und wie das letztere Phänomen uns von der Eigenschaft des Körpers durch einen fremden schwingenden Körper in denselben Zustand versetzt zu werden Kunde gibt, so jenes über die entsprechende Eigenschaft der Seele, man könnte es als das pathologische Resonanzvermögen der Seele bezeichnen. Worauf diese Erscheinung ihrem letzten Grunde nach beruht, werden wir seiner Zeit (K. XII) Gelegenheit finden zu untersuchen. Hier haben wir es nicht mit diesem inneren psychologischen Vorgange

zu thun, sondern mit der Aeusserung der Theilnahme, soweit dieselbe durch die Höflichkeit zu einer socialen Pflicht gestempelt ist: der äusseren oder socialen im Gegensatze der inneren oder psychologischen. Jene ist von dieser eben so unabhängig, wie die sociale Achtung in dem oben entwickelten Sinne von der wirklichen. Wie viel und wie wenig Jemand immerhin bei fremdem Schmerz und Leid oder bei fremder Freude mit empfinde, ob vielleicht gar nichts oder wohl gar Schadenfreude oder Neid — kurzum die Sitte verlangt von ihm unter gewissen Voraussetzungen die äussere Bezeugung der Theilnahme. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ihm das Ereigniss, welches dazu Anlass geben kann, zur Anzeige gebracht wird. Die Anzeige hat zu ihrer stillschweigenden Voraussetzung die subjective Annahme der wirklichen Theilnahme, also ein derartiges näheres persönliches Verhältniss, welches dieselbe rechtfertigt; ferner stehenden Personen eine derartige Anzeige zu machen, enthält eine Ungehörigkeit, Taktlosigkeit, Anmassung, es heisst sich als Freund oder genaueren Bekannten von Jemandem aufspielen, der seinerseits den Anspruch darauf nicht gewährt hat.

In welcher Weise sich die Theilnahme zu äussern hat: ob schriftlich oder durch persönliches Erscheinen (Condolenz-, Gratulationsbesuche, das Folgen beim Leichenbegängniss\*)), ist für meinen Zweck ohne Interesse,

<sup>\*)</sup> Bei diesem Acte berührt sich die Achtung mit dem Wohl-

kurzum die Sitte verlangt die äussere Bethätigung derselben, die Unterlassung derselben enthält einen Verstoss.

Der socialen Theilnahme correspondirt die sociale Anzeigepflicht in Bezug auf diejenigen Ereignisse, bei denen die Anzeige hergebracht ist, es sind die wichtigeren Ereignisse des Familienlebens: Geburt, Verlobung, Vermählung, Tod. Die Sitte verlangt, dass man dieselben denjenigen, denen man nach Massgabe des persönlichen Verhältnisses eine Theilnahme zutrauen kann, zur Kunde bringe, die Unterlassung enthält einen Verstoss, eine Missachtung des Anspruchs, den das persönliche Verhältniss einmal begründet, eine Zurücksetzung. Die Erfüllung der Pflicht kann bei schmerzlichen Ereignissen eine überaus

wollen. Er kann gemeint sein als ein Beweis der Theilnahme für die Hinterbliebenen, in diesem Falle gehört er der Höflichkeit des Wohlwollens an, er kann aber auch gemeint sein als eine »Khre-, die man dem Verstorbenen erweist (»letzte Ehre«), und dies ist ausschliesslich da der Fall, wo keine Hinterbliebenen vorhanden sind, oder wo man dieselben nicht kennt, hier fällt er unter die Kategorie der Achtung (sociales Werthurtheil über die Person). Gedanke, in diesem Sinne den Verstorbenen zu ehren, seinen Werth beim Abschlusse seines Lebens öffentlich zum Ausdruck zu bringen, findet sich bei allen Völkern, bei keinem wohl so bewusst erfasst und mit dem Apparat in Scene gesetzt, als bei den Römern (z. B. das funus publicum hervorragender Männer). Mittelst der beiden Gesichtspunkte: Theilnahme und Achtung glaube ich die sociale Bedeutung des Leichenbegängnisses, soweit die Sitte daran die Pflicht zum Erscheinen knüpft, erschöpft zu haben; dass dieselbe aber darin nicht aufgeht, zeigt das Leichenbegängniss grosser Männer, bei dem sich zu jenen beiden Motiven noch das der Abtragung einer Dankesschuld der Nation und die Trauer derselben über den erlittenen Verlust hinzugesellt.

Betroffene soll die Feder zur Hand nehmen und sorgsam eine Liste derjenigen Personen entwerfen, denen er die Anzeige zu machen hat, eine Zumuthung, die für denjenigen, der wenig empfindet, leicht zu beschaffen ist, für denjenigen dagegen, der tief empfindet und von dem Schlage ganz darnieder gebeugt ist, nahezu eine Grausamkeit der Sitte enthält, ein würdiges Seitenstück zu der dem weiblichen Geschlecht von der Sitte auferlegten sofortigen Sorge um die Trauerkleider (S. 346).

## Das sociale Interesse.

Wenn wir uns nach dem Befinden Jemandes erkundigen oder ihm beim Abschiede »Lebewohl« sagen, bei Antritt einer Reise »glückliche Reise« wünschen, so zeigen wir ihm damit, dass wir uns für ihn interessiren, dass uns an seinem Wohlergehen etwas liegt. Diese Höflichkeitsformen fallen mithin unter die Kategorie des socialen Wohlwollens. Aber sprachlich lassen sie sich nicht unter den Gesichtspunkt der Theilnahme bringen, denn es gibt hier nichts, woran man »Theil« nehmen kann, weder Schmerz noch Freude, und gerade darauf: auf den Antheil, den wir an besonders freudigen oder schmerzlichen Ereignissen des Andern nehmen, hat die Sprache den Ausdruck der Theilnahme zugeschnitten. So wird es nöthig, für jene Höflichkeitsformen einen besonderen Ausdruck zu suchen, und dafür scheint mir der obige der angemessenste zu sein.

Das sociale Interesse unterscheidet sich von der socialen Theilnahme dadurch, dass letztere nur durch ungewöhnliche Ereignisse: durch eine Steigerung oder Verringerung des Wohlergehens über das normale Mass hinaus ausgelöst wird, während jenes den Anlass zu seiner Bethätigung dem gewöhnlichen Leben entnimmt, wir können es daher kurz definiren als das Wohlwollen, welches das Wohlergehen des Anderen zum Gegenstande hat. selbe bethätigt sich in einer doppelten Form: mittelst Frage (Erkundigung) und mittelst Wunsch. Beide erstrecken sich recht weit, die Erkundigung nicht bloss auf das eigene Befinden, sondern auch auf das der Angehörigen, durch das mittelbar ja das eigene bedingt ist, und sowohl auf die Gegenwart als auf die Vergangenheit\*), der Wunsch je nach Verschiedenheit des äusseren Anlasses, an den er sich reiht, auf Wohlergehen, Gesundheit, Glück, gute Besserung und anderes, worauf ich unten bei der Uebersicht der Höflichkeitsformen zurückkommen werde.

#### Die Dienstfertigkeit.

Sie umfasst die vielen kleinen Dienstleistungen, Gefälligkeiten, zu denen das gesellige Zusammensein mit Andern so vielfache Gelegenheit gibt, und mittelst deren

<sup>\*)</sup> Die bekannten Fragen: Wie geht es, was machen Sie, wie befinden Sie sich? Come state, comment vous portez-vous, how do you do? Quid agis, quid agitur? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie sich amüsirt? Wie ist es Ihnen ergangen?

wir einem andern eine unbedeutende Mühe, deren er sich sonst selber unterziehen müsste, abnehmen\*). Bei der Theilnahme und dem Interesse äussert sich das Wohlwollen bloss durch Worte, hier durch die That. Darin trifft die Dienstfertigkeit mit dem moralischen Wohlwollen zusammen. Sie unterscheidet sich von ihm durch das Moment, welches oben (S. 548) als Kriterium des socialen Wohlwollens im Gegensatz des moralischen hervorgehoben ist, dass sie kein Opfer verlangt. Die Mühe, welche sie erfordert, ist eine so unbedeutende, dass sie nicht als Anstrengung (Opfer an Kraft) in Anschlag gebracht werden kann, der Grundzug der Opferlosigkeit der Höflichkeit verleugnet sich auch bei ihr nicht.

Die Dienstsertigkeit hebt sich noch in einem anderen Punkte von der Theilnahme und dem Interesse ab oder richtiger von sämmtlichen Höflichkeitssormen, soweit dieselben nicht durch das Verhältniss der Unterordnung bedingt sind — sie ziemt sich nicht für jedes Verhältniss. Ein Gesandter bückt sich nicht, um dem fremden Souverän einen Gegenstand, den er hat sallen lassen, auszuheben \*\*),

<sup>\*)</sup> Wer sie sich vergegenwärtigen will, wird finden, dass ihre Zahl recht gross ist. Als Beispiele nenne ich das Aufheben eines gefallenen Gegenstandes, das Reichen der Schüssel bei Tisch, Einschenken von Wein, Beihülfe beim Umhängen von Kleidungsstücken, Oeffnen der Thüre, Holen eines Stuhls u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Eine praktisch-historische Illustration dazu gewährt der bekannte Vorfall, der sich zwischen Metternich und Napoleon I. abspielte, jener hob den Handschuh, den dieser absichtlich hatte fallen lassen, um ihn zum Bücken zu nöthigen, nicht auf.

und ein Souverän setzt Niemandem einen Stuhl hin. Dienstfertigkeit bezeichnet sprachlich die Uebernahme der Rolle des fertigen (d. i. zum Dienst bereit stehenden) Dieners. Sie hat Handreichungen zum Gegenstande, wie sie beim Vorhandensein eines vollständigen Dienstpersonals der Diener zu leisten hat (Dienstleistung); wer sich ihr unterzieht, ersetzt damit den fehlenden Diener, spielt den Diener. Wo dies dem Verhältniss beider Personen nicht entspricht, ist auch die Dienstfertigkeit nicht am Platze — in dem Worte malt sich die Sache. Der Herr, der Vorgesetzte mag dem Diener, dem Untergebenen sein Wohlwollen beweisen, aber er soll nicht die Rollen tauschen und ihren Diener spielen, so wenig wie er sich ihnen gegenüber der Wendungen bedienen darf, die dem Dienstverhältniss entlehnt sind (Nr. 46).

Von den Dienstleistungen unterscheide ich die Htilfsleistungen, jene gehören der Höflichkeit, diese der Moral an. Einen Ertrinkenden zu retten, einen Gefallenen aufzurichten, einem Angegriffenen zu Htilfe zu kommen, gehört nicht zu den Pflichten der Höflichkeit, es sind keine Situationen, die der gesellige Verkehr, den letztere allein im Auge hat, mit sich bringt. Die Htilfsleistungen in diesem Sinne sind Acte der der Moral anheimfallenden Menschenfreundlichkeit, Nächstenliebe, von den Dienstleistungen unterscheiden sie sich dadurch, dass sie eine Selbstverleugnung, unter Umständen sogar den Einsatz des eigenen Lebens verlangen. Auch ihr äusserer An-

lass ist ein anderer, als der der Dienstleistungen. selbe besteht in der Nothlage des Anderen, d. i. einer Lage, in der er selber sich nicht helfen kann, sondern auf fremde Hülfe angewiesen ist, während die Dienstleistungen von ihm selber ohne Schwierigkeit vorgenommen werden können und ihm von dem Andern nur erspart werden. Der Hülfsleistungen hat sich auch der Höchste und Vornehmste dem Niedersten und Geringsten gegenüber nicht zu schämen, und die Geschichte weiss selbst von gekrönten Häuptern schöne Züge derartiger Menschenfreundlichkeit zu berichten\*). Letztere hat mit den socialen Unterschieden nicht das Mindeste zu schaffen, sie charakterisirt sich als Menschenfreundlichkeit, d. i. eine Freundlichkeit, welche sich dem Menschen als solchen ohne Unterschied der beiderseitigen socialen Stellung zuwendet — die Etikette verwehrt dem Monarchen, den Diener zu spielen, aber nicht, sich dem Hülfsbedürftigen gegenüber als Mensch zu zeigen.

Unsere Untersuchung schliesst mit dem Resultat ab: die Dienstfertigkeit als eine Art der Bethätigung des socialen Wohlwollens ist an gewisse sociale Voraussetzungen gebunden, welche für die Menschenfreundlichkeit als eine Art der Bethätigung des moralischen Wohlwollens keine Geltung haben — für das Moralische ist das sociale Moment ohne allen Einfluss.

<sup>\*)</sup> Bei dem italienischen Volke leben manche derartige Züge von Victor Emanuel in dankbarer Erinnerung fort, er nahm z. B. nicht Anstand, armen Frauen den Korb auf die Schulter zu heben.

#### Der Dank.

Ich führe ihn hier nur der Vollständigkeit wegen auf. Dass derselbe in ausschlissslicher Beziehung zur Höflichkeit des Wohlwollens steht, ist oben (S. 542) bereits nachgewiesen, zu einem weiteren Eingehen bietet derselbe keinen Anlass dar.

Hiermit schliessen wir unsere Untersuchung über das zweite Element der Höflichkeit: das sociale Wohlwollen ab. Sie hat uns gezeigt, was sie sollte, dass nämlich dasselbe von dem ersten Element: der socialen Achtung völlig verschieden ist. Im Folgenden wenden wir uns demjenigen zu, was ihnen beiden gemeinsam ist, es besteht in dem Moment der äusseren Fixirung.

Beide sind in Bezug auf die Art, wie sie sich zu bethätigen haben, nicht sich selber überlassen, für beide sind vielmehr Anlässe, bei denen sie in die Erscheinung zu treten, und die Formen, wie sie sich zu äussern haben, durch die Sitte ausdrücklich vorgezeichnet. Es ist der äusserlich fixirte Raum der Höflichkeit.

Zwei Aufgaben sind es, die in Bezug auf diesen Punkt an uns ergehen. Die erste ist die Ermittlung des Verhältnisses zwischen dem äusseren und inneren Momente der Höflichkeit. Die zweite ist die wissenschaftliche Klassifikation und Analyse der einzelnen Höflichkeitsformen, die Phänomenologie der Höflichkeit, wie ich sie nenne. Die erste Aufgabe löst sich wiederum in zwei andere auf: Untersuchung des historischen Verhältnisses zwischen dem

inneren und äusseren Moment, und Feststellung des praktischen Verhältnisses zwischen beiden. Als Resultat der ersten Untersuchung wird sich ergeben, dass alle Höflichkeitsformen durch die beiden von uns namhaft gemachten Gedanken hervorgebracht worden sind: historisches Abhängigkeitsverhältniss des äussern vom innern Moment; als Resultat der zweiten, dass sie in ihrer Anwendung durch die ihnen entsprechende Gesinnung nicht bedingt sind: praktisches Unabhängigkeitsverhältniss des äussern vom innern Moment.

Darnach zerfällt die folgende Untersuchung in drei Abschnitte:

- 1. Historisches Verhältniss zwischen dem innern und dem äusseren Moment: der höflichen Gesinnung und den durch die Sitte aufgestellten typischen Formen der Höflichkeit.
- 2. Praktisches Verhältniss beider.
- 3. Die Phänomenologie der Höflichkeit.
- 4. Historisches Verhältniss zwischen dem äussern und innern Moment der Höflichkeit.

Alle Regeln und Formen der Höflichkeit enthalten die Verkörperung eines nach Ausdruck ringenden Innerlichen; der Gedanke, der Geist hat sie alle geschaffen, es gibt keine einzige, die ohne ihn in die Welt gekommen wäre, d. h. es hat niemals eine Höflichkeitsform gegeben, die von allem Anfang an bedeutungslos gewesen wäre.

Eine Form kann im Laufe der Zeit ihre Bedeutung verlieren, indem der Geist, der sie geschaffen, die Anschauungsweise, die sich in ihr verkörpert hat, entweicht, und nunmehr, wenn sie gleichwohl, wie es bei allen Formen die Regel bildet, durch die historische vis inertiae noch eine Zeit lang ihr Dasein fristet, zur leeren, hohlen, bedeutungslosen Form herabsinken, vielleicht in dem Masse, dass ihre ursprüngliche Bedeutung dem Volksbewusstsein gänzlich entschwindet und die Form zu einem reinen Räthsel wird. Aber wie alles Abgestorbene, Todte irgend einmal gelebt hat, so auch die todte Form. Das Gerede von der leeren, bedeutungslosen Form im Sinne der ursprünglichen Leerheit und Bedeutungslosigkeit derselben kann nur aus dem Munde von Leuten stammen, welche über die Art, wie sich die menschlichen Dinge in der Welt machen, nie nachgedacht haben, sonst würden sie wissen, dass der Zufall nichts, der Zweck alles gemacht hat. Der Zweck mag immerhin ein seltsamer, von unserem heutigen Standpunkt aus völlig unbegreiflicher sein, aber zu leugnen, dass die Menschheit bei allem, was sie eingerichtet hat, sich durch ihn hat leiten lassen, heisst dem Menschen eine andere Natur andichten, als er in Wirklichkeit hat. Die angebliche Bedeutungslosigkeit der Formen hat keine objective, sondern eine bloss subjective Wahrheit, sie steckt nicht in der Sache selber, sondern lediglich in den Köpfen derer, welche die Bedeutung derselben nicht zu finden vermögen, es ist das leichtfertige

Urtheil desjenigen, der alles, was er nicht versteht, für bedeutungslos erklärt. Allerdings vermögen wir ja nicht alles zu erklären, es gibt auf allen Gebieten der Geschichte Räthsel, die unserer Lösung spotten, weil die Geschichte uns die Materialien, welche uns den Schlüssel gewähren würden, vorenthalten hat, und ein römischer Jurist fühlt sich gedrungen, dies sogar für das Recht einzuräumen\*), aber der Schlüss, den wir daran zu knüpfen haben, ist nicht der, dass der Zufall hier sein Spiel getrieben habe, sondern derselbe, den der römische Jurist macht, dass die Unzulänglichkeit unseres Wissens uns verhindert, den wahren Grund zu entdecken.

Auch die seltsamsten Höflichkeitsformen — und es gibt deren ja höchst wunderliche\*\*) — haben demnach

<sup>\*)</sup> Non omnium, quae a majoribus constituta sunt, ratio reddi potest, l. 20 de leg. (l. 3).

<sup>\*\*)</sup> So z. B. der Nasengruss: das Bereiben der beiderseitigen Nasen, eine Begrüssungsform, die sich bei den verschiedensten wilden Völkern wiederholt und zwar auch bei solchen, bei denen jeder Gedanke einer historischen Berührung ausgeschlossen ist, zum besten Beweise, dass bei ihnen allen derselbe Grund wirksam gewesen sein muss, s. Richard Andree im Globus Bd. 34 (1879) S. 171. Ethnographen erblicken den Grund darin, dass das Bereiben den Zweck habe, durch den Geruch etwas von dem Andern in sich aufzunehmen, ein somatischer Austausch, bei dem die körperliche Einigung das Symbol der seelischen abzugeben hatte. Man könnte den Vorgang vielleicht auch anders deuten: nämlich nach Art des Beriechens der Hunde. Wie die Stimme und das Aeussere, so diente auch der Geruch des Menschen dem Naturmenschen als Kennzeichen, er beroch ihn, um ihn nach dieser Seite kennen zu lernen, wofür durch den starken Geruch schon gesorgt gewesen sein wird, der Nasengruss würde demnach zu bestimmen sein als die Frage der Nase: wer bist Du, und wie befindest Du Dich? Der Geruch des Andern ertheilte die Antwort!

bei ihrer ersten Entstehung ihren guten Grund und Sinn gehabt, sonst hätten sie sich gar nicht bilden können. Im Rechte kann auch der unsinnigste Einfall eines Einzelnen, der die nöthige Macht besitzt, ihn als Gesetz vorzuschreiben und zu erzwingen, Geltung gewinnen, die Laune und Willkur des Despoten die Norm dictiren. Fur die Sitte ist dies unmöglich, sie kann sich nur bilden und Bestand gewinnen, wenn der Einfall des Einzelnen, der dazu den Anstoss bot, — und von Einfällen Einzelner ist jede Sitte ausgegangen — dem Denken und Fühlen der Uebrigen in einer Weise entsprach, dass sie sein Beispiel als nachahmungswürdig erkannten und thatsächlich befolgten. Der blosse Umstand, dass eine Seite sich bildete, enthält den Beweis ihrer Berechtigung, wie beim Kinde das Leben den der Lebensfähigkeit. Tausende und aber Tausende müssen mitwirken, um sie zu bilden, und dies thun sie nur, wenn sie von der Angemessenheit überzeugt sind, bis die fertig gewordene Sitte die Kritik einschläfert und mechanisch ohne weiteres Nachdenken befolgt wird. Unzählige Ansätze mögen in dieser Beziehung unternommen worden sein, ohne Erfolg zu haben, d. i. ohne Nachfolge zu finden — Er-folg und Nach-folge fallen überall, wo es sich um die Einwirkung des Beispieles auf Andere handelt, zusammen — die Blasen des sprudelnden Wassers im Werdeprocess der Geschichte. Andere mögen ein vorübergehendes Dasein gewonnen haben, um rasch wieder unterzutauchen — das Eintagsleben der Mode — an-

dere endlich es bis zur Sitte, d. h. der Dauerhaftigkeit des Bestandes gebracht haben. Auch von ihnen sind dann aber wieder manche dem Wechsel der Dinge und dem Umschwunge der Anschauung erlegen — der vergängliche Theil der Sitte, welcher der Zeit angehört und mit der Zeit selber sein Ende findet. Ihm stellt die Geschichte bei allen Culturvölkern noch einen andern gegenüber: den dauernden unwandelbaren Bestandtheil der Sitte, über den die Zeit keine Macht hat, weil er mit ihr nichts gemein hat, sondern jenen absoluten Kern in sich schliesst, den wir früher als naturalis ratio bezeichnet haben: die erschlossene Idee der Sache selber, die von einem Volke nur zu irgend einer Zeit erkannt zu sein braucht, um ihm nie wieder abhanden zu kommen, der im Feuer der Geschichte geschmiedete, gehämmerte und von seinen Schlacken befreite Stahl. Er bildet das Gemeingut aller Culturvölker, den eisernen Bestand, der sich unter allen Himmelsstrichen und zu allen Zeiten gleich bleibt. Ich werde an späterer Stelle (Nr. 16) Gelegenheit haben, an den Höflichkeitsformen der griechischen Helden des Homer einen Beleg dafür beizubringen.

Welcher Art nun auch immerhin die Höflichkeitsformen sein mögen, denen wir bei irgend einem Volk
und zu irgend einer Zeit begegnen, keine einzige verdankt
dem Zufall ihr Dasein, jede wusste, als sie auftrat, was
sie wollte, wenn sie es auch hinterher vergessen hat, der
Geist, der Gedanke hat sie alle geschaffen. Der Geist —

das will sagen in Bezug auf den Inhalt, den sie in sich schliessen: die beiden Gedanken der Achtung und des Wohlwollens; auf sie lassen sich sämmtliche Höflichkeitsformen zurückführen, wovon ich unten bei der Uebersicht derselben den Beweis erbringen werde. Der Geist — das will sagen in Bezug auf die Form der Bildung: das Denken, Fühlen, Empfinden von unzähligen Individuen, ein Process vergleichbar dem galvanischen Niederschlage, sowohl was die Unmerklichkeit seines Vorganges anbetrifft, bei dem Atom sich zu Atom gesellt, als das schliessliche Product: die Treue des Abdrucks des nachzubildenden Gegenstandes.

# 2. Praktisches Verhältniss des äusseren zum inneren Moment.

Gilt dasselbe, was von der werdenden, auch von der gewordenen Form, d. h. bildet das Dasein der Gesinnung wie die Voraussetzung ihrer historischen Bildung so auch die ihrer praktischen Anwendung? Es ist die Frage von der Bedeutung der von der Gattung geschaffenen Form für das Individuum. Welche Geltung kann sie für dasselbe beanspruchen?

Gar keine, lautet die Antwort. Die Form hat den Zweck, die Gesinnung zum Ausdruck zu bringen. Entweder ist dieselbe lebendig im Individuum vorhanden, dann schöpft dasselbe aus derselben Quelle, aus der die Gattung die Form entnommen hat, das Individuum

ist sich selber genug, es hat die Beihülse der Gattung nicht nöthig, oder aber es sehlt ihm die Gesinnung, dann würde die Beobachtung der äusseren Form seinerseits eine innere Unwahrheit enthalten, es würde damit eine Gesinnung kund geben, die ihm in Wirklichkeit abgeht.

Was ist darauf zu erwidern? Lassen wir die Gattung selber die Antwort ertheilen. Magst Du aus derselben Quelle schöpfen wie ich, ruft sie dem Individuum zu, Du schöpfest seit heute, ich seit Jahrtausenden; was Du geschöpft hast, verhält sich zu demjenigen, was ich zusammengebracht, wie ein Wassertropfen zum Strom — eigne Dir den reichen Schatz der Erfahrungen an, über den ich gebiete, indem Du bei mir in die Schule gehst.

Die Bedeutung der Höflichkeitsformen in diesem Sinne wäre die einer durch die Erfahrung erprobten Anleitung, und je mehr sich das Individuum wirklich von der entsprechenden Gesinnung beseelt fühlt, um so mehr wird es sich dieselbe zu Nutze machen, es würde sich selber widersprechen, wenn es sie verschmähte. Das Leben bildet die Schule der Höflichkeit. Wie überall, so ist auch hier der geschulte Mann dem noch so begabten Naturalisten überlegen. Die Kenntniss und vollendete Aneignung der Höflichkeitsformen, wie das Leben sie gewährt, kann dasjenige, was die Natur dem Individuum vorenthalten hat: die innere wohlwollende Gesinnung ersetzen, letztere nie jene.

Eine blosse Anleitung kann man befolgen und ver-

schmähen, ganz wie man Lust hat, ihre Befolgung ist lediglich fakultativ. Die der Höflichkeitsformen dagegen ist obligat, das heisst: sie haben nicht die Bedeutung einer blossen Anleitung, sondern eines Kanons, eines von der Sitte aufgestellten kategorischen Imperativs. Die Gesellschaft kann die äussere Ordnung, die sie auf diesem Gebiete des Lebens nöthig zu haben glaubt, nicht auf den guten Willen des Subjects, den Zufall der individuellen Gesinnung stellen; soll dieselbe bestehen, so muss selbst dasjenige Individuum, dem es daran fehlt, sich wenigstens äusserlich der Ordnung fügen, ganz so wie beim Recht. Damit ist das innere Moment der Gesinnung als unerlässliche Voraussetzung der Höflichkeit eliminirt, der ganze Nachdruck ist wie beim Recht auf das äussere Moment ge-Nicht als ob nicht die Vereinigung beider Momente das Höchste und Wünschenswerthe sei, und als ob nicht die Erziehung darauf gerichtet sein müsste, sie zu erzielen, aber das Wünschenswerthe ist nicht stets das Erreichbare. So verhält es sich beim Rechte, so auch bei der Höflichkeit, beide begnügen sich mit einer Abschlagszahlung und weisen das innere Moment der Moral zu, nicht als etwas für sie selber Werthloses, Gleichgültiges, sondern als etwas, was sie mit ihren Mitteln nicht zu erzwingen vermögen.

So gestaltet sich mithin das praktische Verhältniss der beiden Momente gänzlich anders als das historische. Der Geist, der die Form geschaffen, zieht sich, nachdem er

sein Werk vollbracht, von ihr zurück, die Form gewinnt ein von ihm unabhängiges, selbständiges Dasein — die abgestreifte Schlangenhaut des Geistes. Der Geist kann im einzelnen Falle sie beseelen, aber er braucht es nicht, die Bedeutung und der Werth der Form ist dann unabhängig, die Sitte beschränkt ihre Forderung lediglich auf die Beobachtung der äusseren Form. Das Wesen der Höflichkeit im Sinne der Sitte in ein Wort zusammengefasst ist demnach dasselbe wie das des Rechts: Aeusserlichkeit. Darauf beruht ihr Unterschied von der Moral, deren Wesen die Innerlichkeit ist. Den Geboten beider ist entsprochen, wenn sie äusserlich befolgt werden, die innere Gesinnung und das Motiv kommen für den Massstab, nach dem beide die Handlung beurtheilen, nicht in Betracht. Für die moralische Würdigung einer Handlung gilt das Entgegengesetzte.

Die Aeusserlichkeit ist jedoch bei der Höflichkeit eine andere als beim Recht, und dieser Punkt ist für die richtige Erfassung ihres Wesens von massgebender Bedeutung.

Der Zweck, den das Recht bei den von ihm vorgeschriebenen Handlungen im Auge hat, ist lediglich auf den
äusseren Erfolg gerichtet, die Handlung hat dabei nur die
Bedeutung des Mittels zum Zweck. Daraus ergibt sich,
dass es der Handlung nicht bedarf, wenn der Zweck bereits auf andere Weise erreicht ist\*), und dass die Art,

<sup>\*)</sup> Beispiele: Der Act der Tradition, dessen es zum Zwecke der Eigenthumsübertragung bedarf, fällt hinweg, wenn der Besitz in der

wie die Handlung vorgenommen wird, insofern nur der bezweckte Erfolg darunter nicht leidet, vollkommen gleichgültig ist. Mag der Schuldner freiwillig oder vom Richter gezwungen zahlen, mag er in beiden Fällen noch so sehr sein Widerstreben an den Tag legen, dem Recht ist Gentige geleistet, wenn nur der äussere Erfolg beschafft wird. Bei den Acten des Privatrechts besteht dieser Erfolg darin, dass dadurch das Interesse irgend einer Person, sei es der handelnden oder einer dritten, gefördert wird, ihre Zweckbestimmung liegt offen vor Augen\*), sie sind als solche ohne weiteren Commentar vollkommen verständlich, und dies hat darin seinen Grund, dass sie nicht bloss etwas bedeuten\*\*), sondern etwas sind.

Person des Empfängers bereits vorhanden ist, der Act der Zahlung, wenn der Gläubiger auf andere Weise zum Gelde gekommen ist; das Erforderniss der Eigenthumsübertragung beim Darlehn wird ersetzt durch Consumtion des Geldes von Seiten des Schuldners, beim Kaufe durch Usucapion der gekauften Sache von Seiten des Käufers.

<sup>\*)</sup> Beispielsweise die Tradition, Occupation, Bestellung einer Grundgerechtigkeit, eines Pfandrechts.

<sup>\*\*)</sup> Von Bedeuten sprechen wir da, wo das Aeusserliche nicht seinen Daseinszweck in sich selber trägt, sondern in dem Innerlichen, das es zur Erscheinung bringen soll, und es zu seiner Ermittelung erst des Schlusses von jenem auf dieses bedarf: des Deutens (diuten, diutan von diot Volk = volksverständlich machen), Erklärens (= klar machen), Auslegens (= das Innere herauslegen) — das Correlat zur Bedeutung des Dinges ist das Deuten von Seiten des Subjects. Die Verrückung der Grenzen zwischen Sein und Bedeuten bezeichnet einen der grössten Abwege des menschlichen Denkens; der stumpfe Sinn nimmt das blosse Bedeuten für Sein, er hält sich an das Aeusserliche, als ob es seinerselbstwegen da wäre, der überreizte krankhafte Sinn, der das Verständniss für das blosse Sein verloren hat, sucht umgekehrt hinter demselben erst noch nach einer Bedeutung. Die Thätigkeit, wodurch das Inner-

Ganz anders bei den Acten der Höflichkeit. dings gibt es auch unter ihnen einige, bei denen schon der äussere Erfolg als solcher darüber Auskunft gibt, warum sie vorgenommen werden, die also ebenso wie die Acte des Rechts etwas sind, nicht bloss etwas bedeuten, nämlich diejenigen, die ich oben (S. 554) unter die Kategorie der Dienstfertigkeit zusammengefasst habe, ich bezeichne sie als die effectiven Acte der Höflichkeit, weil sie dem anderen Theile effectiv zum Nutzen gereichen. Aber die meisten sind anderer Art. Der Gruss des Begegnenden, die Frage nach seinem Befinden, die Höflichkeitsphrasen des Briefstyls gewähren ihm als solche nicht den mindesten Vortheil, ihr Werth für ihn beruht lediglich darauf, dass sie ihm die wirkliche oder angebliche Gesinnung des Andern ausdrücken. Das Aeusserliche trägt hier mithin nicht seinen Zweck in sich selber, sondern es hat nur die Bestimmung, etwas Innerliches kundzugeben. Bei manchen derselben liegt dasjenige, was sie bedeuten sollen, offen vor, sie enthalten den directen wörtlichen Ausdruck der Gesinnung, so der Ausdruck der Theil-

Hiche veräusserlicht wird, bezeichnet die Sprache als ausdrücken (herausdrücken), äussern (= äusserlich machen), die auf das Sein gerichtete Thätigkeit als schaffen, hervorbringen. Wer beim blossen Sein nicht Halt machen will, fragt nach dem Grunde oder Zwecke desselben, nach dem ersteren, wenn er es auf die Nothwendigkeit, nach dem letzteren, wenn er es auf die Freiheit zurückführt, niemals aber nach der Bedeutung desselben; wer ein Sein annimmt, spricht ihm damit das blosse Bedeuten ab, und wer letzteres annimmt, negirt damit das Sein.

nahme, die Frage nach dem Befinden, die guten Wünsche, die Versicherungen der Achtung, Ergebenheit u. s. w., (die verbalen Höflichkeitsformen s. u.). Bei andern dagegen ist diese Bedeutung von der Sitte erst positiv mit ihnen verbunden worden, es sind dies die conventionellen Formen im eigentlichen Sinne, d. h. deren Bedeutung lediglich auf Convention beruht, und die eben so gut das gerade Gegentheil bedeuten könnten, z. B. das Abnehmen des Hutes beim Grüssen, was eben so gut Missachtung als Achtung ausdrücken könnte. Das äussere Zeichen ist hier Symbol, d. h. es soll etwas verkunden, ohne dies an sich (direct) zu thun. Alle conventionellen Formen im angegebenen Sinne lassen sich daher auch als symbolische benennen, man muss erst die Bedeutung des Symbols erfahren, um ihren Sinn zu verstehen.

Aber auch bei den effectiven Acten der Höflichkeit ist das äussere Moment anders gestaltet als bei denen des Rechts. Letztere erleiden, wie oben bemerkt, durch die Aeusserung der Unlust oder des Widerstrebens, mit dem sie vorgenommen werden, nicht den mindesten Eintrag, ein Höflichkeitsact dagegen, zu welcher der obigen Kategorien er auch gehöre, verliert dadurch jede Bedeutung, er kann unter Umständen in sein gerades Gegentheil umschlagen: in eine Grobheit. Das Recht verträgt nicht bloss die Abwesenheit, sondern auch den Widerspruch der Gesinnung, die Höflichkeit bloss erstere, der Schein derselben muss stets gewahrt bleiben, alles, was

ihm widerspricht und die Illusion der vorhandenen Gesinnung zerstört, entwerthet den Act. Nicht bloss also die unverhohlene Widerwilligkeit, mit der er vorgenommen wird, sondern auch die in der Art seiner Vornahme sich ausprägende Gleichgültigkeit, Theilnahmlosigkeit, Lauheit, Nachlässigkeit stehen mit dem Wesen der Höflichkeit in Widerspruch. Kurzum: die Acte der Höflichkeit als solche genügen nicht, sondern sie sollen den Stempel des Geflissentlichen an sich tragen, den Schein erregen, als ob es dem Handelnden wirklich um sie zu thun wäre.\*)

Mit der im bisherigen nachgewiesenen Aeusserlichkeit der Höflichkeit ist ein neues Moment gewonnen für die Unterscheidung von Anstand und Höflichkeit. Für den Anstand hat die Aeusserlichkeit, die hier in einem rein negativen Verhalten: dem blossen Unterlassen des Anstössi-

<sup>\*)</sup> Wer diesen Gesichtspunkt einer Prüfung unterwerfen will, dem wird es an Belegen nicht fehlen. Ich mache beispielsweise auf folgende aufmerksam. Man soll Jemandem nicht ȟber den Daumen« d. h. mit abgekehrter innerer Hand ein Glas Wein einschenken. Eine wunderliche Vorschrift! Worauf beruht sie? Ich bin der Ansicht begegnet, dass dabei Aberglaube im Spiele sei. Der wahre Grund ist die darin sich kund gebende Bequemlichkeit, Nachlässig-Man will dem Andern einen Dienst erweisen, aber nimmt sich nicht einmal die Mühe, die Hand aus der bisherigen Lage zu bringen. Auf einer Linie damit steht das Hinschieben der Schüssel bei Tische statt des Hinreichens derselben, das Sprechen oder das Hinreichen einer Sache über die Schulter, mit abgewandtem Gesicht. Die Beziehung der einen Person zur andern soll auch in der körperlichen Haltung ihren Ausdruck finden, man soll sich dem Andern zukehren: den Körper, das Auge, die Hand; die abgekehrte Haltung des Körpers gilt der Sitte als Zeichen der abgekehrten Gesinnung. die Hinneigung desselben als Zeichen der Zu-neigung.

gen besteht, ganz dieselbe Bedeutung wie für das Recht, d. h. sie trägt ihren Zweck in sich selber, während sie bei der Höslichkeit die Bestimmung hat Ausdrucksform der Gesinnung zu sein. Der Anstand steht daher auf einer und derselben Linie mit dem Recht. Ihnen beiden stellt sich die Moral gegenüber mit der Forderung der inneren Gesinnung, aus der sich, wenn sie vorhanden ist, die äussere Bewährung derselben durch die That als Consequenz ihrer selber nothwendig ergibt. Für sie hat also die Aeusserlichkeit die Bedeutung der Probe oder der Wirklichkeit der Gesinnung. In der Mitte zwischen ihnen steht die Höslichkeit mit dem Gebote des Scheins der Gesinnung, halb nach der einen, halb nach der andern Seite blickend: nach Seiten der Moral, indem sie das Moment der Gesinnung in Bezug nimmt, nach Seiten des Rechts und des Anstandes, indem sie es veräusserlicht, — weniger als jene, ist sie mehr als diese. Wenn ich die Imperative, welche alle vier an den Menschen richten, durch je ein Wort wiedergeben soll, so lautet der des Rechts: thue und unterlasse, der des Anstandes: unterlasse, der der Höslichkeit: scheine, der der Moral: sei. Es ist die Stufenleiter, welche der sittliche Geist zurücklegt in seiner Erhebung vom Aeusserlichen zum Innerlichen, die Höflichkeit bezeichnet die Stufe, auf der er mit dem einen Fuss auf der tieferen, mit dem andern auf der höheren steht, auf der er das innerliche Moment bereits

in Sicht hat, aber sich von dem Aeusserlichen noch nicht losgemacht hat.

Diese Mittelstellung scheint Halbheit und zwar Halbheit der schlimmsten Sorte: Unwahrheit zu sein. Die drei andern Imperative erfordern die Wirklichkeit, zwei die des rein Aeusserlichen, der dritte die der Gesinnung, die Höflichkeit verlangt den Schein, sie muthet dem Individuum zu, eine Gesinnung zu äussern, die ihm in Wirklichkeit fremd ist — ein Imperativ also, dessen wahrer Kern sich als schnöde Missachtung eines der höchsten sittlichen Gebote: der Wahrheit entpuppt — gerichtet auf innere Unwahrheit, Lüge, Heuchelei, Verstellung.

Ich habe damit eine Auffassung der Höflichkeit wiedergegeben, der man im Leben nicht selten begegnet. In der Wissenschaft dürfte sie kaum zu Worte gekommen sein, vielleicht nur darum, weil dieselbe, indem sie in der Ethik stets das Moment der inneren Gesinnung betonte, welches der Höflichkeit, wie sie thatsächlich gestaltet ist, principiell fremd ist und von ihr der Moral überwiesen wird, sich die Erkenntniss des wahren Wesens der Höflichkeit selber verlegte. Hätte sie dieselbe mit mir in der Gestalt erfasst, wie sie einmal ist, und nicht, wie sie ihrer Forderung zufolge sein soll, so würde sie zu demselben Resultate gekommen sein wie ich, dass das Wesen der Höflichkeit als Scheinwesen zu bestimmen ist, und sie hätte dann auch der Nöthigung nicht ausweichen können,

über die sittliche Zulässigkeit desselben Rede und Antwort zu stehen.

Die Wahrheitsliebe also soll an der Höslichkeit sittlichen Anstoss nehmen. Es ist die Berufung des wahrheitsliebenden Mannes auf seine Ehrlichkeit, Biederkeit, Geradheit — er zeigt stets offen und ehrlich, wie er denkt, er legt keine Maske vor, die das wahre Gesicht verhüllt.

Und doch legt dieser ehrliche Mann, indem er sich mit seiner Wahrheitsliebe brüstet, selber eine Maske vor, denn die Biederkeit, Ehrlichkeit, Offenheit, die er zur Schau trägt, ist in Wirklichkeit nichts als die Unart, die sich den unbequemen Forderungen der Gesellschaft nicht fügen will, der Trotz und das Pochen auf die eigene Individualität, die sich nicht anders zu geben brauche, als sie nun einmal sei, nicht selten versteckt sich hinter dieser Maske der Offenheit, Biederkeit sogar das hämische Behagen, Andern wehe zu thun — die Bosheit im Gewande Es ist der Versuch der sittlichen der Wahrheitsliebe. Rechtfertigung der bewussten und gewollten Grobheit, die Apologie des Lummels und Flegels, — sie spielt die Wahrheitsliebe aus und meint die Grobheit. Der Vorwurf der Heuchelei, den sie der Höflichkeit macht, fällt auf sie selber in verstärktem Masse zurück.

Um uns in diesem Punkte völlige Klarheit zu verschaffen, wird es geboten sein, die wahre Bewandtniss,

die es mit dem Schein auf sich hat, scharf ins Auge zu fassen.

Unter Schein versteht die Sprache das Vorhandensein der äusseren Merkmale eines Innerlichen, das in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Ruft der Schein im Subjecte den Glauben an das Dasein des letzteren hervor, so bezeichnet sie diesen irrigen Glauben als Täuschung. Der erste Ausdruck bezeichnet das Phänomen von der objectiven, der zweite von der subjectiven Seite.

Schein wie Täuschung können durch die Sache ohne Zuthun des Menschen hervorgerusen werden. Sie können aber auch in Absicht ihren Grund haben, welche ihrerseits wiederum doppelter Art sein, nämlich entweder darauf gerichtet sein kann, den Schein für blossen Schein, oder für Wahrheit auszugeben.\*) Der ersteren Art ist die Täuschung des Schauspielers. Seine Absicht ist darauf gerichtet, uns zu täuschen, und je mehr er es versteht, desto mehr entspricht er seiner Ausgabe, denn letztere besteht gerade darin, dass er uns ein möglichst getreues Bild einer Wirklichkeit vorgaukeln soll. Aber in diesem

<sup>\*)</sup> In Anwendung auf ein Subject, das sich den Schein gibt etwas zu sein, was es nicht ist, bezeichnet die Sprache dies in beiden Fällen als spielen, so spielt der Schauspieler den Helden, so spielt Jemand den Grossmüthigen, Ehrlichen, Frommen. Einen anderen Ausdruck für die Hervorrufung des Scheins entnimmt sie der Vorstellung des Stellens, d. h. des absichtlichen Veränderns der natürlichen Lage des Gegenstandes —, in Bezug auf die Person: sich verstellen, sich stellen als ob, etwas vorstellen, etwas darstellen, in Bezug auf die Sache: entstellen (die Wahrheit entstellen).

Palle wissen wir, dass wir getäuscht werden, und wir Eine solche gewünschte und beabsichtigte Täuschung nennt die Sprache Illusion. Sie charakterisirt dieselbe damit als die Täuschung des Spiels Illusion von ludere = spielen), das hier wie überall dem Zwecke dient, den Menschen zu erfreuen. Sie bedient sich des Ausdrucks ubrigens nicht bloss in diesem Falle, sondern auch da, wo Jemand selber sich einen täuschenden Schein vorgaukelt, um eine unbequeme Wirklichkeit nicht wahrzunehmen (»sich Illusionen machen, sich in Illusionen wiegen«). Er übernimmt hier selber die Rolle des Schauspielers, spielt mit sich selber Komödie, mit der Wahrheit Versteckens. Von jenem Falle unterscheidet sich dieser dadurch, dass dort der Schein nur Schein, hier dagegen Hier fällt er mithin unter den Ge-Wahrheit sein soll. sichtspunkt der Lüge, was die Sprache richtig erkannt hat, indem sie von einem »sich selbst belügen« spricht.

Damit haben wir bereits den Uebergang von dem Scheine, der nichts als Schein sein will, zu demjenigen, der sich für Wahrheit ausgibt. Auf diesen beziehen sich die Ausdrücke: Unwahrheit, Irrthum, Lug und Trug, Betrug, lügen, betrügen, hintergehen; auf jenen finden dieselben sämmtlich keine Anwendung. Unwahrheit betont die mangelnde objective, Irrthum die in der Vorstellung des Getäuschten mangelnde subjective Uebereinstimmung zwischen Schein und Wirklichkeit, die übrigen das Moment der Absicht in der Person des Täuschenden.

Aus der angegebenen Unterscheidung ergibt sich die Verschiedenheit des sittlichen Charakters der beiden Arten der Täuschung. Die erste ist sittlich vollkommen indifferent, sie enthält keinen Verstoss gegen das Gesetz der Wahrheit, denn sie gibt sich gar nicht für Wahrheit aus, und nur der Unverstand kann dies Gesetz auf sie zur Anwendung bringen, und wohl gar, wie es von Seiten einer extremen religiösen Ansicht geschehen ist, das Schauspiel als Teufelswerk verdammen. Der katholischen Kirche, die niemals Anstand genommen hat, selber das Schauspiel für religiöse Zwecke zu verwenden, ist meines Wissens diese Verirrung erspart geblieben, der Ruhm, in dem Schauspiel den Teufel gewittert und der kopflosen Bigotterie dasselbe als Teufelswerk denuncirt zu haben, gebührt den Zeloten der starren, öden protestantischen Orthodoxie.

Nur die zweite Art der Täuschung steht mit dem Gesetze der Wahrheit in Widerspruch. Das Gesetz der Wahrheit ist der Moral und dem Rechte gemeinsam, aber beide weichen in Bezug auf den Umfang, in dem sie es aufstellen, erheblich von einander ab. Das Recht bemisst denselben nach dem Gesichtspunkte des durch die Täuschung dem Andern zugefügten vermögensrechtlichen Schadens, und der technische Ausdruck dafür ist Betrug\*).

<sup>\*)</sup> Für den Betrug des Privatrechts, den römischen dolus s. l. 4 pr. de dolo (4. 3): damnosa, für den Betrug des Criminal-rechts, den römischen stellionatus, D. St. G. B. § 263: wer . . . das Vermögen eines Andern beschädigt.

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

Der Moral ist diese Beschränkung fremd, sie stellt das Gesetz ganz allgemein auf, auch der Lügner, Heuchler, Gleisner, die durch ihre Entstellung der Wahrheit einem Andern nicht den mindesten Schaden anstiften, versündigen sich gegen ihre Gebote, während das Recht mit ihnen gar nichts zu schaffen hat und lediglich den Betrüger vor sein Forum fordert.

Das Verhalten des Subjects zu dem Wahrheitsgebot des Rechts, jenachdem es in der Befolgung oder Uebertretung desselben besteht, charakterisire ich als Ehrlichkeit und Betrug, sein Verhalten zu dem der Moral als Wahrhaftigkeit und Lüge. Nur in Bezug auf den Betrug darf sich diese Begriffsbestimmung der Uebereinstimmung mit dem bisherigen juristischen Sprachgebrauch rühmen, für das demselben gegenüberstehende Verhalten fehlt es demselben an einem feststehenden Ausdruck. Die römischen Juristen drücken den Gegensatz zum dolus mit bona fides aus\*), aber nicht ganz zutreffend, da letztere mehr in sich schliesst als eine blosse Negation des dolus. Ich glaube, dass im Deutschen der von mir vorgeschlagene Ausdruck Ehrlichkeit der Sache am nächsten kommt, höchstens könnte noch Redlichkeit in Betracht zu ziehen sein. Das Wort zeichnet uns den Mann, der der »Rede gleicht« (rede-liche), d. h. der handelt, wie er spricht, und spricht, wie er

<sup>\*) 1. 68</sup> pr. de cont. emt. (18. 1)., bonam fidem . . ut a te dolus malus absit. 1. 11 Dep. (16. 3). Heutzutage gibt man die bona fides durch «Treu und Glauben» (s. u.) wieder.

handelt. Bei beiden Ausdrücken hat die Sprache die Bethätigung der Gesinnung durch das Handeln im Auge.

Zu dieser Beziehung, die ich der Ehrlichkeit für das Recht vindicire, stimmt auch die Etymologie, welche die Ehrlichkeit sprachlich als einen Ausläufer der Ehre kundgibt, die, wie oben nachgewiesen, ein Begriff des Rechts ist. Ehrlichkeit ist die Bethätigung der Ehre auf dem Gebiete des Verkehrs, die Ehre in Richtung auf Handel und Wandel. Die ausdrückliche Verpfändung der Ehre für die Zuverlässigkeit des gegebenen Wortes ist das Ehrenwort, das Seitenstück zum Eide, bei dem die religiöse Gesinnung als Einsatz gesetzt wird — durch die Hinfälligkeit seines Einsatzes erkennt das Individuum selber sich die Ehre oder die religiöse Gesinnung ab.

Eine schlagende Bestätigung für den hier angenommenen Zusammenhang zwischen Ehrlichkeit und Ehre gewährt das römische Recht mittelst der infamirenden Wirkung des dolus. Die Lüge infamirt nach römischem Rechte nicht, sie hat mit dem Rechte nichts zu schaffen und darum auch nicht mit der Ehre — Ehre, Ehrlichkeit, Betrug, Infamie gehören demselben Stamm an, es ist der des Rechts.

Der Ehrlichkeit entspricht auf dem Gebiete der Moral die Wahrhaftigkeit. Dass dieser Ausdruck der zutreffende ist, d. h. dass er die Forderung, welche die Moral in Bezug auf die Wahrheit an das Subject richtet, ebenso deckt, wie dies in Bezug auf das Recht von Seiten

der Ehrlichkeit geschieht, bedarf nicht des Nachweises. Die Ehrlichkeit folgt der Wahrheit nur soweit, als das Recht sie verlangt, soweit die Ehre auf dem Spiele steht, die Wahrhaftigkeit dagegen, welche sich sprachlich als das »Haften« des Subjects an der Wahrheit oder der Wahrheit an dem Subject zu erkennen gibt, folgt ihr schlechthin, sie stellt uns die volle, bedingungslose Hingabe des Subjects an die Wahrheit vor, wie die Moral sie einmal verlangt.

Der Wahrhaftigkeit stelle ich die Lüge in derselben Weise gegenüber, wie der Ehrlichkeit den Betrug. thue ich allerdings dem heutigen Sprachgebrauche Gewalt an, denn er versteht unter der Lüge nur die Entstellung der Wahrheit durch Worte, während ich hier mit ihr den weiteren Sinn der Entstellung der Wahrheit schlechthin verbinde. Dies war auch die ursprüngliche Bedeutung des Wortes, »liogan« hiess verhüllen, der Uebergang zu der heutigen engeren Bedeutung des Verhüllens durch Worte erinnert an den des lateinischen dicere, welches ursprünglich zeigen (dic — δείχνυμι — dicis causa — digitus) bedeutete, in sagen (= zeigen mit Worten). Selbstverständlich ist es nicht meine Meinung, den heutigen Sprachgebrauch zu meistern und den frühern an seine Stelle zu setzen, es kam mir nur darauf an, für den Zweck der folgenden Darstellung ein passendes Seitenstück zum Betruge zu gewinnen, und da schien mir das geeignetste die Luge zu sein, welche ja von der Sprache selber in

der Wendung Lug und Trug mit ihm zusammengestellt wird.

Die bisherige Ausführung hat uns zu dem Ergebniss geführt: das Geltungsgebiet des Wahrheitsgebots ist innerhalb des Rechts und der Moral ein verschiedenes. An diese Frage von der extensiven Geltung des Wahrheitsgebots reihen wir nunmehr die von seiner intensiven Geltung. Gilt es innerhalb dieses Umkreises absolut? Ist jeder Betrug rechtswidrig, jede Lüge unmoralisch?

Ich lege die Frage zunächst dem Rechte vor und lasse die Antwort darauf durch die römischen Juristen ertheilen. Sie ist enthalten in ihrer Unterscheidung des dolus bonus und malus. Das Gemeinsame beider wird von ihnen in die Erregung des falschen Scheines gesetzt\*), das Unterscheidende in den Zweck oder richtiger in die Art, wie das Recht sich zu demselben verhält. Wo es die Behauptung des eigenen Rechts gegen fremden Angriff gilt, ist die Täuschung erlaubt, so gegen den Feind und den Räuber\*\*) — wie man Gewalt mit Gewalt zurücktreiben darf (vim vi repellere licet, l. 4 § 27 de vi 43. 6), so auch mit List. Einen derartigen dolus nennen die römischen Juristen einen bonus. Nur da ist der dolus ein malus oder

<sup>\*)</sup> Cum aliud simulatur, aliud agitur, l. 4 § 2 de dolo (4. 3), Simulare = Nachbildung des äusseren Scheins: similis, similitudo, simulacrum: das Bild, der äussere Schein, der Spiegel (»etwas vorspiegeln«).

<sup>\*\*)</sup> L. 4 § 2 ibid. tueri vel sua vel aliena § 3 . . veteres dolum etiam bonum dicebant et pro sollertia hoc nomen accipiebant, maxime si adversus hostem latronemve quis machinetur.

in der Sprache des neuen Rechts dolus schlechthin\*), wo er nicht auf Behauptung des Eigenen (Abwehr des Schadens), sondern auf Erlangung des Fremden und zwar eines ungebührlichen vermögens-rechtlichen Vortheils auf Kosten des Andern Uebervortheilung), oder auf Zufügung eines Schadens aus reiner Bosheit (malitia) gerichtet ist\*\*).

Wie die lateinische Sprache den dolus in seiner verwerflichen Richtung durch den Zusatz malus charakterisirt, so die deutsche die List durch den entsprechenden Zusatz arg als Arg-list (auch Hinter-list). Ihr stellt sie die erlaubte List als List schlechthin gegenüber, wir könnten sie als ehrliche bezeichnen, sie thut der Ehre des Mannes keinen Abbruch, weil das Gesetz der Ehrlichkeit sich auf sie gar nicht erstreckt, da dasselbe von vornherein keine weitere Geltung beansprucht, als soweit die Täuschung den Zwecken der Rechtsordnung zuwiderläuft. Eine Art

<sup>\*)</sup> Derselbe Entwickelungsgang, dass nämlich ein ursprünglich indifferenter Ausdruck im Laufe der Zeit die engere Bedeutung des Rechtswidrigen annimmt, wiederholt sich in der römischen Rechtssprache an der vis — das crimen vis des späteren Rechts enthält das sprachliche Seitenstück der actio doli d. h. der ursprünglich indifferente Ausdruck hat hier wie dort die Bedeutung des Rechtswidrigen angenommen. Derselbe Vorgang wiederholt sich, wie bemerkt, bei unserem deutschen Worte Lüge.

<sup>\*\*)</sup> L. 4 pr. de dolo (4. 3) . . lucrosa . . . damnosa. Die Ausdrücke, deren sich die römischen Juristen für den Erfolg des dolus bedienen: circumscribere, circumvenire, fallere, capere, decipere sind nicht so charakteristisch wie das deutsche übervortheilen, sie betonen nur das Moment der Täuschung, das bei dem dolus bonus ebenso vorhanden ist wie beim dolus malus, während der letztere Ausdruck das entscheidende Moment hervorhebt, welches den Betrug von der List trennt.

dieser ehrlichen List hebt die Sprache durch ein besonderes Wort hervor: die Kriegslist.

Nicht also der äussere Thatbestand als solcher macht die Täuschung in den Augen des Rechts verwerflich, sondern der Zweck, dem sie dienen soll. Es verhält sich mit ihr nicht anders wie mit der Gewalt; verboten zum Zweck der Selbsthülfe, ist sie erlaubt zum Zweck der Selbstvertheidigung.

So wenig wie wir nun in Bezug auf letztere die Regel aufstellen dürfen: die Gewalt ist principiell verboten, ausnahmsweise aber zum Zweck der Selbstvertheidigung erlaubt, oder die umgekehrte: sie ist principiell erlaubt, ausnahmsweise aber verboten, eben so wenig in Bezug auf die Täuschung. Beide sind principiell weder verboten, noch erlaubt, die richtige logische Form für die Fassung der Regel, welche das Verhalten des Rechts zu ihnen wiedergeben soll, ist mithin nicht die einer eingliedrigen, durch eine Ausnahme beschränkten, sondern einer zweigliedrigen Regel, welche beide Glieder als völlig gleichwerthige sich gegenüber stellt, wie dies von Seiten der römischen Juristen in Wirklichkeit auch geschehen ist, indem sie den dolus bonus und malus auf eine und dieselbe Linie rücken. Ich mache diese Bemerkung im Interesse der folgenden Darstellung, wo sie uns bei der Frage von der richtigen Fassung des Gebotes der Wahrhaftigkeit ihre Dienste leisten wird.

Das Verhalten des Rechts zur Täuschung lässt sich

dem Bisherigen nach unter die Formel bringen: Indifferenz des äusseren Thatbestandes, ausschliessliche Relevanz des durch die Täuschung verfolgten guten oder schlechten) Zwecks.

Wir legen jetzt der Moral dieselbe Frage vor, auf die uns soeben das Recht seine Antwort ertheilt hat.

Ist jede Lüge sittlich verwerslich? Sie müsste es sein, wenn das Gebot, die Wahrheit zu reden, ein absolutes ware, wie dies eine vielverbreitete Ansicht in der That annimmt. Dass sich dasselbe nicht praktisch durchführen lässt, ohne das sittliche Gefühl in den schroffsten Conflict mit sich selber zu bringen, ist zweisellos. Den Kranken kann die Wahrheit tödten. Soll der Arzt, dessen Kunst angerusen wird, um das Leben zu retten, sollen die Angehörigen, deren höchstes Bestreben es sein muss, dem Kranken alle nachtheiligen Einstüsse sern zu halten, ihm auf sein Befragen eine Wahrheit offenbaren, die ihm den Todesstoss versetzt? Und wenn sie mit Recht davor zurückschrecken, haben sie vor sich zu erröthen, weil sie gelogen haben? Muss es der Kranke, der, um die Seinigen zu schonen, ihnen die Qualen verheimlicht, die er leidet? Ist er ein Heuchler? In Fällen gemeiner Gefahr kann alles darauf ankommen, dass derjenige, der an der Spitze steht und allein die wahre höchst bedrohliche Sachlage kennt, sie der grossen Masse verheimlicht und eine Zuversicht, ein Sicherheitsgefühl heuchelt, das ihm in Wirklichkeit fremd ist, z. B. der Kapitan auf der See bei

Gefahr der Strandung, der Feldherr in der Schlacht bei misslichem Stande, die Staatsgewalt bei schweren politischen oder financiellen Katastrophen. Sollen sie die Wahrheit verkunden und durch die Muthlosigkeit und Schrecken, den sie verbreitet, die Katastrophe herbeisuhren, der sie begegnen sollen, hunderte, tausende von Menschenleben, vielleicht die ganze Existenz des Staats opfern, lediglich um sich den moralischen Vorwurf zu ersparen, die Wahrheit übertreten zu haben? Eine solche Handlungsweise verdient nicht den Namen eines sittlichen, sondern eines unsittlichen Handelns, es wäre der Egoismus des bornirten Tugendfanatikers, der die Welt preis gibt, um sich zu behaupten, der Tugendhyäne, die sich in Blut badet, um ihren Tugenddurst zu befriedigen — mag die Welt in Flammen aufgehen, wenn nur das elende Ich seine Tugend rettet — der Molochsdienst der Wahrheit!

Eine Ansicht, die zu solchen Ungeheuerlichkeiten führt, muss in ihrem innersten Grunde faul, verderbt sein, und das einfache sittliche Gefühl weist sie mit Protest zurück. In der Verlegenheit hat man sich damit helfen wollen, dass man in diesen und ähnlichen Fällen ausnahmsweise die Berechtigung der Lüge zugestanden hat, wofür man den Begriff der frommen Lüge (pia fraus) erfunden hat. Aber dieser Ausweg ist ein gänzlich verfehlter, principiell gar nicht zu begründender. Entweder nämlich trägt das Gebot der Wahrheit den Grund seiner

Geltung in sich selber\*) und es lautet: die Wahrheit um der Wahrheit willen, dann kommen praktische Rücksichten dagegen ebensowenig auf, wie gegenüber den Gesetzen des Denkens, dann muss vielmehr der sittlichen Idee alles und jedes rückhaltlos geopfert werden. Oder aber jene Ausnahmefälle vertragen sich mit den sittlichen Ideen, dann hat jenes angebliche Wahrheitsprincip die Basis, auf die es sich zu stützen glaubt, selber preisgegeben, und es ist dann nicht zu fassen: die Wahrheit um der Wahrheit, sondern um des Zwecks willen.

Und das ist in der That die wahre Gestalt des Wahrheitsgebotes wie überhaupt aller sittlichen Principien ohne Ausnahme, gleichmässig die der Moral, wie des Rechts. Die Gesellschaft ist nicht des Sittlichen, sondern das Sittliche der Gesellschaft wegen da, die entgegengesetzte Auffassung, deren Bekämpfung und Widerlegung die Aufgabe dieses meines Werkes bildet, stellt das wahre

<sup>\*)</sup> Wie man dies behauptet und mit allerhand schalen Scheingründen zu rechtsertigen versucht hat, z. B. dass die Person durch die Lüge mit sich selber in Widerspruch gerathe. Als ob daran etwas läge! Wenn das Wahrheitsgebot kein anderes Fundament hätte als dieses angebliche Postulat des Nichtwiderspruchs des Individuums mit sich selber, so wäre es mit demselben äusserst windig bestellt. Ich getraute mir die Berechtigung der Lüge mit einem um nichts schlechteren Gesichtspunkt zu deduciren. Durch die Lüge documentirt die Person die erfinderische, schöpferische Krast ihrer Phantasie, der Dichter dichtet, der Lügner erdichtet, beide bewähren damit die Macht des menschlichen Geistes. Derartige formalistische Gesichtspunkte, wie der obige und wie so manche, deren sich unsere Jurisprudenz bedient, sind an den Normen, bei denen sie Gevatterdienste leisten sollen, eben so unschuldig, wie die Pathen an dem Kinde, das man ihnen in den Arm legt.

Verhältniss gänzlich auf den Kopf, sie huldigt jenem ebenso ungesunden wie unfruchtbaren Idealismus, welcher die Idee als solche auf ihr Panier schreibt, und dem ich meinerseits den ethischen Realismus entgegensetze, der ihr keinen weiteren Werth und keine weitere Geltung zuerkennt, als insoweit sie sich durch die Dienste, welche sie der Menschheit leistet, praktisch legitimiren kann.

Haben alle sittlichen Principien in dem Interesse der Gesellschaft ihren Grund, so nothwendigerweise auch ihr Mass, d. h. keines derselben kann eine weitere Geltung beanspruchen, als durch die Zwecke der Gesellschaft geboten ist. Wir wollen dies in einigen Beispielen erproben.

Es heisst: Du sollst nicht tödten. In der Nothwehr darf ich tödten, im Kriege muss ich es, und dem Verbrecher droht das Gesetz die Todesstrafe. Liegt darin ein Widerspruch gegen den obigen Satz? Es würde der Fall sein, wenn das Verbot der Tödtung um seiner selbst willen bestände, wenn die Idee wahr wäre, dass die sogenannte Heiligkeit des Menschenlebens jedes Blutvergiessen ausschlösse. Aber das Verbot besteht nicht seiner selbst, sondern der Gesellschaft willen. Darum ist die Tödtung verboten, verstattet, geboten, je nachdem der gesellschaftliche Zweck es mit sich bringt.

Die Grundlage der ganzen bürgerlichen Ordnung ist die Sicherheit und der Schutz des Eigenthums. Diese Grundlage wird von der Staatsgewalt angetastet mittelst der Expropriation des Privateigenthums und der gesetzlichen Aufhebung wohlerworbener Rechte. Truge das Eigenthum, wie die individualistische Theorie des Eigenthums uns glauben machen will (I, 523 ff.), den Grund seiner Geltung in sich selber, womit seine absolute Unantastbarkeit von selbst gegeben wäre, wir würden in jenen Acten nur schnöde Gewaltmassregeln, Attentate gegen die s. g. Heiligkeit des Eigenthums erblicken kön-In Wirklichkeit setzen sie sich aber mit der Idee des Eigenthums so wenig in Widerspruch, dass sie dieselbe umgekehrt mit sich versöhnen, indem sie das Eigenthum in die ihm durch seine gesellschaftliche Bestimmung vorgezeichneten Grenzen weisen und der Gefahr vorbeugen, dass dasselbe, anstatt das gedeihliche Bestehen der Gesellschaft zu fördern, es schädige. Die normale Anerkennung und jene exceptionelle Nichtanerkennung des Eigenthums entstammen einem und demselben Gedanken: der Sorge für das wahre Wohl der Gesellschaft. In ihm besitzt das Eigenthum seinen Grund, und darum findet es auch an ihm sein Mass — nur die falsche apriorische Idee von der Masslosigkeit des Eigenthums verschuldet den Schein, als ob das Mass sich mit der Eigenthumsidee nicht vertrüge.

Ganz ebenso verhält es sich mit dem Gebote der Wahrheit, es besteht nicht seinetwillen, sondern der Gesellschaft willen. Würde letztere sich bei der Lüge wohler befinden als bei der Wahrheit, so würden beide ihren Platz zu tauschen haben, und es würde die Lüge gesellschaftlich, d. i. sittlich geboten sein.

Besteht aber das Gebot der Wahrheit um der Gesellschaft willen, so kann es auch keine weiter reichende Geltung beanspruchen, als sich damit verträgt — der Grund des Gebots bestimmt auch hier wiederum das Mass seiner Geltung. Wo die Wahrheit den Kranken tödten würde, während die Unwahrheit sein Leben zu erhalten vermag, würde erstere einen Frevel gegen das Menschenleben enthalten, die Unwahrheit ist hier nicht bless sittlich erlaubt, sondern geboten, und ebenso in allen den Fällen, die ich oben (S. 584) angeführt habe.

Wir haben hiermit für das Wahrheitsgebot der Moral (Wahrhaftigkeit) dasselbe Resultat gefunden wie oben für das des Rechts (Ehrlichkeit) und wir nehmen hier die Bemerkung wiederum auf, die wir dort (S. 583) über die richtige Fassung des letzteren machten.

So wenig wie das Gebot der Ehrlichkeit absolut zu fassen ist, ebensowenig das der Wahrhaftigkeit. Wer dies thut und dennoch in Fällen der angegebenen Art eine Ausnahme statuirt, wie es allgemein geschieht (s. u.), zieht sich selber den Boden unter den Füssen weg und besiegelt damit seine wissenschaftliche Banquerotterklärung. Das Wahrhaftigkeitsgebot ist vielmehr von vornherein auf die ihm gebührende Anwendungssphäre zu beschränken, die durch den gesellschaftlichen Zweck desselben gegeben ist. Die Wahrhaftigkeit und die Unwahrheit, wo sie sitt-

lich erlaubt oder geboten ist, rücken damit auf ein und dieselbe Linie, und letztere hat nicht nöthig, vor der ersteren schamhaft den Blick zu Boden zu senken und sich von ihr in die Gemeinschaft der Lüge verweisen zu lassen, sie darf ihren Blick ebenso frei erheben wie jene. auf dem Gebiete des Rechts die berechtigte List (dolus bonus) von der Arglist (dolus malus), so hebt auf dem der Moral die sittliche, reine, unbescholtene Unwahrheit von der sittlich unreinen, bescholtenen sich ab, sie hat mit ihr nur den Namen gemein, nicht den Charakter. Aber diese Gemeinschaft des Namens ist für sie allerdings recht verhängnissvoll geworden. Der Makel, der im heutigen Sprachgebrauch einmal der Luge anklebt, hat sich im minderen Grade auch auf sie übertragen, es ist der Fluch eines verrufenen Familiennamens, unter dem auch das achtungswerthe Mitglied der Familie zu leiden hat, das Vorurtheil, welches der schlechte Lebenswandel einer liederlichen Schwester gegen die Tugend der ehrbaren erregt — ihr Name ist ihr Verhängniss.

Genöthigt, in Ermanglung eines andern Namens den der Lüge beizubehalten, unterscheide ich zwei Arten derselben: die bösartige und die gutartige.

Die bösartige Lüge. Das Verbot derselben hat seinen Grund und findet seine Rechtfertigung in ihren nachtheiligen Wirkungen für die Gesellschaft. Ich unterscheide innerhalb ihrer zwei Arten: die eine, welche lediglich die Vorstellung des andern Theils, die andere, welche

mittelst der falschen Vorstellung den Willen zu beeinflussen beabsichtigt, die erste nenne ich Lüge schlechthin, die andere Betrug im moralischen Sinne.

Beim Betrug ist es dem Täuschenden nicht darauf abgesehen, in dem Andern lediglich eine falsche Vorstellung zu erregen, sondern darauf, denselben zu einem Handeln oder Unterlassen zu bestimmen, die Vorstellung soll das Motiv zu einer Willensaction abgeben. Wir beltigen Jemanden, wenn es uns nur darum zu thun ist, ihm eine falsche Vorstellung beizubringen (in der Vulgärsprache: »etwas aufzubinden«); wir haben unsern Zweck erreicht, wenn er glaubt. Wir betrugen Jemanden, wenn wir den obigen Zweck dabei verfolgen, und wir haben denselben erreicht, wenn er handelt (positiv oder negativ); wenn er bloss glaubt, haben wir ihn versehlt. Wer sich einer That rühmt, die er nicht vollbracht, einer Eigenschaft, die er nicht besitzt, lediglich, um sich zu brüsten, oder wer eine unwahre Thatsache erfindet, berichtet, lediglich aus Freude am Lügen, belügt den Andern, wer damit die Absicht verbindet, einen Vortheil für sich zu erreichen (gewinnsüchtige Absicht) oder dem Andern einen Schaden zuzustigen (böswillige Absicht), betrugt ihn, das Mittelglied zwischen der Luge und dem beabsichtigten Erfolge bildet der Wille des Andern, der ihn erst herbeizusühren hat, während es desselben in jenem Falle, wo es bloss auf Erregung des falschen Glaubens abgesehen ist, nicht bedarf. Betrug ist die inducirende oder, um den für die Beeinslussung des

Wiliens durch Drohung üblichen juristischen Ausdruck zu gebrauchen, die compulsive Lüge. Auch das Thier betrügt, aber nur der Mensch lügt, denn der Betrug hat einen unmittelharen praktischen Zweck im Auge, und den kennt auch das Thier, und die Natur hat manche von ihnen mit einem hinreichenden Masse von Verstand ausgestattet, um denselben mit List zu verfolgen: entlehnen wir Menschen doch dem Fuchse die Personification der Verschlagenheit und Schlauheit.

Wo es an diesem praktischen Zwecke fehlt. spreche ich von einer Lüge im Gegensatze zum Betrug, und ich unterscheide zwei Arten derselben: die eine, welche die Person des Lügenden selber zum Gegenstande hat, sie für etwas anderes ausgibt, als sie ist, die Lüge als Maske: Heuchelei, Gleisnerei, mit allgemeinem Namen Verstellung S. 577. Simulation 'S. 581 Note'. man könnte sie die gleisnerische, maskirende nennen. Die andere, welche Thatsachen zum Gegenstande hat: Entstellung, Fälschung des Wahren und Erdichtung des Unwahren, man könnte sie die assertorische nennen. Warum hat nun die Gesellschaft den Betrug und die Lüge in den Bann gethan? Nicht wegen eines dem Menschen angebornen inneren Widerstrebens gegen sie, eines horror falsi — wir werden sehen, dass er gerade umgekehrt eher den Hang zur Lüge als zur Wahrheit mit auf die Welt bringt. Der kategorische Imperativ des Wahrheitsgebots beruht auf Erschleichung: so wenig dieser Imperativ sich für das Sittliche überhaupt

darthun lässt, ebensowenig für das Wahrheitsgebot, er ist nichts als ein Machtspruch der Wissenschaft, die etwas, was sie nicht zu beweisen vermag, einfach postulirt, als Axiom aufstellt.

Der Grund, warum die Gesellschaft die Lüge und den Betrug in den Bann gethan hat, ist ein praktischer — sie kann bei ihnen nicht bestehen. Dies soll im Folgenden nachgewiesen werden: das sittliche Postulat der Wahrhaftigkeit hat seinen Grund und damit zugleich sein Mass in der praktischen Bedeutung der Wahrheit für die Gesellschaft.

Die praktische Bedeutung der Wahrheit für die Gesellschaft.

Das wenigste von dem, was wir für wahr halten, können wir selber auf seine Wahrheit prüsen, wir sind genöthigt uns dabei auf Andere zu verlassen. Von einer Thatsache können wir nur behaupten, dass sie wahr ist, wenn wir selber sie wahr-genommen, d. i. mit unseren Sinnen in Besitz genommen haben\*). In Ermangelung der eignen Wahrnehmung müssen wir uns mit der Aussage desjenigen begnügen, der sie gemacht (Zeuge\*\*), oder des-

<sup>\*)</sup> Derselbe Gedanke im lat. percipere, franz. percevoir, apercevoir, engl. perceive (capere = nehmen) und in andern Sprachen z. B. ungarisch észre venni (= zu Verstand nehmen); ebenso auffassen, erfassen von fassen.

<sup>\*\*)</sup> Sprachlich: der Zu-gezogene d. i. Anwesende, lat. testis = der dabei stand (von stare).

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

jenigen, der sie von ihm erhalten zu haben behauptet. Es ist die Wahrheit aus zweiter, oder wenn man die einzelnen Hände zählen wollte, durch welche sie hindurch gegangen ist, die aus hundertster, tausendster Hand im Gegensatze zu der aus erster, wir nehmen bei ihr etwas als wahr an, was wir nicht selber wahr-genommen haben.

Ganz dasselbe, was von den sinnlichen (natürlichen oder geschichtlichen: Thatsachen, gilt auch von unseren Erkenntnissen, auch sie sind fast alle Wahrheiten aus zweiter Hand, die von Anderen gefunden und uns überliefert sind, ohne dass wir selber im Stande gewesen wären, ihre Wahrheit zu prüfen (= unter-suchen). Dem Juristen drängt sich dabei der Vergleich zwischen dem originären und derivativen Erwerb auf, d. i. dem aus erster, und dem aus zweiter Hand, und es lohnt sich schon, ihn zu verwenden,

Wie die Summe desjenigen, was wir auf originärem Wege erwerben, verschwindend klein ist gegenüber demjenigen, was uns auf derivativem Wege zukommt (Tradition, Erbgang), ebenso und in noch unvergleichlich höherem Masse in Bezug auf unser Wissen die Summe desjenigen, was wir selber wahrgenommen, gefunden, untersucht haben, gegenüber demjenigen, was wir von Andern als wahr d. h. auf Treu und Glauben angenommen haben. Charakteristisch dafür ist unser deutsches Wort Ueberzeugung. Wem verdanken wir unsere Ueberzeugungen? Die Sprache antwortet darauf: den Zeugen — wahr ist, was uns bezeugt, wovon

wir durch Zeugen über-zeugt worden sind. Ein Seitenstück dazu gewährt die Aussage der Sprache über den Ursprung des Vermögens. Das Grundeigenthum wird uns von Andern hinterlassen (das Erbe, erbeigen, lat. heredium das Erbgut von heres), das Vermögen stammt vom Vater (pater, patri-monium Vatergut). Der Gedanke, den die Sprache damit kund gegeben hat, lautet: das Meiste, was wir das unsere nennen, verdanken wir nicht uns selber, sondern Andern, unsere Ueberzeugungen den Zeugen, unser Vermögen den Vorfahren, nur unsere sinnlichen Wahrnehmungen uns selber.

Die weitere Verfolgung des Gesichtspunktes des derivativen Erwerbs bei dem Recht und der Wahrheit hat mich auf eine höchst interessante sprachliche Thatsache geführt. Die Ausdrücke und Wendungen, deren sich das Recht für die bei dem Verhältniss des derivativen Erwerbs zur Sprache kommenden Momente bedient, wiederholen sich auch bei der Wahrheit, und da nachweisbar die meisten derselben für das Recht geschaffen sind, so ist hier eine Uebertragung anzunehmen, was m. a. W. heisst: das Verhältniss ist historisch dem Volke zuerst in seiner praktischen Gestalt beim Rechte zum Bewusstsein gekommen, erst später hat es erkannt, dass dasselbe auch für die Wahrheit zutrifft.

Ich lasse die Sprache reden.

Das Recht.

Auctor, auctoritas. Die ursprüngliche Bedeutung ist zweifellos eine juristische. Unter auctor verstand das altrömische Recht den Verkäufer, von dem der Käufer sein Recht ableitet, und der ihm dafür einzustehen hat, unter auctoritas (schon in den 12 Tafeln) die Haftung desselben.

Die Wahrheit.

Autorität d. i. der massgebende Einfluss einer Person auf unsere Entschlüsse oder unsere Ansichten (Autoritätsglauben), bei dem wir uns der eigenen Prüfung enthalten. Bei der Auctorität werlassen wir uns auf eine fremde Person.

Gewähr, Gewährsmann, Gewährschaft, Gewährleistung
— das deutschrechtliche
Seitenstück der römischen

Gewährsmann für eine Nachricht, Ansicht, Ueberzeugung.

auctoritas. Gewährsmann ist derjenige, der uns etwas gewährt (weren = sichern) und dafür einsteht. Von weren altfris. der werand, warent, ital. guarento, frz. garant, garantir, garantie in demselben Sinne.

Burge, burgen. Zweifellos ursprünglich ein juristischer Begriff.

Bürgen, sich verbürgen für die Richtigkeit einer Nachricht. Aehnlich einstehen in beiderlei Bedeutung.

Das Recht.

Ueber-lassen (eine Sache), auf-lassen (ein Grundstück Gericht), nachlassen vor (Nach-lass im Sinne der Erbschaft), zu-lassen (verDie Wahrheit.

Sich auf die Aussage Jemandes verlassen — eine zuverlässige, unzuverlässige Nachricht.

statten). Alle diese Ausdrücke zielen auf die Thätigkeit des Autors.

Versichern, Versicherung im Sinne der Sicherstellung gegen eine rechtliche Gefahr, das lateinische cavere (cauVersicherung im Sinne der Betheuerung der Wahrheit, assurer, assurance.

tio), mittelalterlich assecurare, assecurantia (von securus).

Tradition d. i. die Uebergabe der Sache. Zweifellos ursprünglich juristische Bedeutung (transdare == über-geben).

**Tradition** im historischen Sinne: z. B. die Tradition der katholischen Kirche.

Ueberlieferung. Ebenfalls ur- | Ueberlieferung im sprunglich juristischer Sinn, der Verkäuser liesert, überliefert die Waare.

schen Sinne: die historische Ueberlieferung.

(ein Annehmen ein Versprechen) im recht-. lichen Sinne.

Geschenk, Annahme im wissenschaftlichen Sinne.

Das Recht.

Credere. Der ursprüngliche Sinn des Wortes ist ein

das

Die Wahrheit.

Credere im Sinne von glauben.

bestand in dem Anvertrauen d. i. Leihen von Sachen (res creditae). Der ursprünglich juristische Sinn hat sich ausschliesslich erhalten in: creditum (= Leihgeschäft), creditor (= Gläubiger).

credere

Anvertrauen von Sachen.

juristischer,

Treue; aus einer Wurzel mit trauen. Ein ursprünglich juristischer Begriff (Lehnstreue). Vertrauen auf die Wahrheit.

Treu, getreu im Sinne der Wahrheit, z. B. ein getreuer Bericht.

Glauben (»Treu und Glauben«, d. i. Treue des einen, Glauben des andern Theils,

Glauben an die Wahrheit der Gläubige.

die römische fides) der Gläubiger.

Wir benutzen diese Liste, um daran folgende Parallele zwischen dem Recht und der Wahrheit zu knüpfen.

Bei beiden hängt die Sicherheit dessen, was uns von Anderen zukommt, an der Zuverlässigkeit des Gewährsmannes, wir nehmen es entgegen auf Treu und Glauben, ohne es einer Prüfung zu unterziehen, und ohne in den meisten Fällen dazu im Stande zu sein, wir sind gezwungen, uns dabei auf Andere zu verlassen. Der bei weitem grösste Theil unseres Wissens ist subjectiv nichts als Glaube, wir

haben ihn nicht selber auf seine Wahrheit geprüft, sondern auf die Autorität von Personen, welche die Thatsachen berichtet, die Untersuchungen angestellt, die Schlüsse gezogen haben, als wahr angenommen. Auch das Wissen des Gelehrten ist, von seinem Specialfach abgesehen, subjectiv nichts als Autoritätsglaube, und wenn er von der Wahrheit desselben fest überzeugt ist, so ist er es nur darum, weil er zu den Gewährsmännern oder Zeugen, die es ihm zugetragen haben, Vertrauen hegt. In sich selber aber hat er hier nicht die Garantie der Wahrheit, dazu würde gehören, dass er die sinnlichen Thatsachen selber wahrgenommen, die Ergebnisse des fremden Dankens selber ge-Was er hier Wahrheit nennt, ist mithin pruft hätte. subjectiv nichts als Wahrscheinlichkeit, allerdings der allerausserste Grad derselben und ihm selber vielleicht ungleich werthvoller als die selbst beschaffte Gewissheit von der Wahrheit, aber gleichwohl keine Wahrheit im strengen Sinne des Wortes, denn das ist nur die (sinnlich oder geistig) selber erkannte, erlebte, erfahrene, jene Wahrheit ist nichts als Glaube an die Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit Anderer, die sie verbürgen.

Es klingt paradox und ist doch wahr: die objective Wahrheit bildet nicht den Massstab der subjectiven, sondern die subjective den der objectiven. Jede Wahrheit muss, um sich als solche zu erproben, durch den menschlichen Geist hindurch, jede wird am Subject gemessen, das Verhältniss ist ganz dasselbe, wie bei der sinnlichen

Wahrnehmung. Es gibt daher keinen unsinnigeren Vorwurf als der Wahrheit das zum Fehler anzurechnen, was ihr Wesen ausmacht: die Subjectivität. Was wir objective Wahrheit nennen, ist ebenfalls nur die subjective, denn wenn auch Tausende und Millionen sie theilen, so können sie dafür nur dasselbe in die Wagschale werfen wie derjenige, der sie bestreitet und der mit seiner abweichenden Ansicht ganz allein steht: ihr subjectives Urtheil. Letzteres wird auch in millionenfacher Vervielsaltigung nicht zu etwas Objectivem, es bleibt, was es ist: subjectiv, und jeder Fortschritt der Wahrheit hat, so lange die Welt steht, darin bestanden, dass zuerst ein einzelnes Individuum, das weiter blickte als der grosse Haufe, sich von den Ansichten, die bis dahin, weil allgemein geglaubt, für objective Wahrheiten galten, lossagte und nach und nach seiner Auffassung Eingang verschaffte.

Ist also die Wahrheit stets subjectiver Art, und verdient im strengen Sinne des Wortes nur dasjenige den Namen derselben, was wir selber wahrgenommen, erfahren, erlebt, geprüft haben, so ergibt sich daraus die Richtigkeit der obigen Behauptung, dass die Wahrheit zumeist nur Glaube ist: Wahrheit aus zweiter Hand, die wir auf die Autorität anderer Personen hin als wahr annehmen. Dies Verhältniss muss nothwendigerweise in demselben Masse zunehmen, als die Summe dessen, was zu wissen ist, im Laufe der Geschichte und der Cultur wächst, oder als das Individuum seinem Berufe nach einer

grösseren Summe des zu Wissenden bedarf — die eigene Prufung wird in demselben Masse schwieriger, als die Masse grösser wird. Der Philosoph muss mehr als wahr annehmen als der Historiker, Naturforscher, Jurist, er wurde nicht Philosoph sein können, wenn er das gesammte Material, das er von ihnen entgegen nimmt, selber prtifen wollte. Der grosse Kaufmann muss mehr als wahr annehmen als der Krämer, er kann sich über die Ernteaussichten in den verschiedenen Ländern oder über die Solidität und Solvenz der vielen Kunden, mit denen er in Geschäftsbeziehung tritt, nicht selber ein Urtheil bilden, er muss sich auf die Zeitungsberichte und die Berichte seiner Agenten und Correspondenten verlassen. Ebenso verhält es sich mit dem Minister, er muss sehen und hören mit den Augen und Ohren seiner Untergebenen, und der Souveran gar muss fast alles als wahr annehmen; die Zuverlässigkeit der Personen, denen er sein Vertrauen schenkt, enthält für ihn die einzige Garantie der Wahrheit. Ueberall also die Unabweislichkeit der Entgegennahme der Wahrheit aus zweiter Hand, die Unmöglichkeit der eigenen Prüfung.

So beruht mithin unser ganzes Leben auf Treu und Glauben — auf dem Postulat des Glaubens von der einen, auf dem der Treue von der anderen Seite. Unser ganzes Leben, sage ich. Nicht also der Geschäftsverkehr allein, an den man regelmässig allein denkt, wenn man von Treu und Glauben spricht (ähnlich wie die Römer bei bona

fides), sondern unser ganzes Leben in all seiner Vielgestaltigkeit, in allen seinen Verzweigungen und Verhältnissen, nicht minder denen des öffentlichen wie des Die Entstellung der Wahrheit kann das Privatlebens. Gluck eines Menschenlebens, den Bestand einer Freundschaft, den Frieden der Familie vernichten, an der Unzuverlässigkeit der Berichterstatter kann der Ruin des Geschäftsmannes, der Verlust einer Schlacht, der Sturz einer Dynastie, das Schicksal einer ganzen Nation hängen\*). Ob das Gebäude, das mit brüchigem Material erbaut wird, gross oder klein ist, ob Bosheit, Absicht oder Leichtsinn, Unzuverlässigkeit brüchiges Material statt haltbarem liefern, das Gebäude stürzt zusammen, wenn das Material nichts taugt. Der Baumeister kann nicht jeden Stein, den er verwendet, selber prüsen, er muss sich auf seine Lieferanten und Handlanger verlassen, die Verlässlichkeit der Personen muss ihm die des Materials verbürgen.

Wahrhaftigkeit bildet also die Grundbedingung unseres ganzen menschlichen Getriebes. An Stelle der
Wahrhaftigkeit die Unzuverlässigkeit gesetzt, und die ganze
Sicherheit des Lebens wird bedroht, der Bestand der gesellschaftlichen Ordnung in seinen Grundfesten erschüttert.

<sup>\*)</sup> Das Jahr 1870 hat uns für die letztere Behauptung einen schlagenden Beleg gegeben. Die französische Nation hat die Unzuverlässigkeit der französischen auswärtigen diplomatischen Berichterstatter und der einheimischen militärischen Autoritäten, welche den vom französischen Standpunkte aus höchst verfrühten Ausbruch des Krieges verschuldeten, theuer bezahlen müssen.

Darum ist der Lügner einer der gefährlichsten Feinde der Gesellschaft, viel gefährlicher als der Dieb, gegen den man sich bis zu einem gewissen Grade vorsehen kann, er steht auf einer Linie mit dem Münzsalscher oder dem Fälscher von Urkunden. Man kann einmal nicht alle Münzen und Urkunden selber untersuchen, man muss sie, wo sie nicht selber den Verdacht hervorrufen, unbesehen als echt annehmen. An diesem Sicherheitsgefühle hängt der ganze Verkehr. Angenommen, die Fälschung des Geldes und der Urkunden wäre erlaubt statt verboten, und die Welt wurde mit salschem Gelde und mit gesälschten Urkunden überschwemmt, so würde die ganze Institution des Geldes und der Urkunden damit den Todesstoss erhalten haben, jedes Stück Geld, jede Urkunde müsste auf ihre Echtheit geprüft werden. Ganz ebenso verhält es sich mit der Wahrheit. Die Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit als Maximen des gesellschaftlichen Lebens hinweggedacht, und Keiner könnte dem Andern trauen, jede Aussage, Mittheilung, Zusicherung müsste auf ihre Zuverlässigkeit und Wahrheit geprüft werden, und selbst diese Prüfung würde nur in den wenigsten Fällen den gewünschten Erfolg haben, nämlich nur da, wo der Prüfende ohne Zuhülfenahme der Aussagen Anderer, denen ja einmal nicht zu trauen wäre, sich mittelst der eigenen Sinneswahrnehmung oder Schlussfolgerung die Ueberzeugung von der Wahrheit der behaupteten Thatsache

verschaffen könnte, als wahr würde dann nur gelten können, was man selber wahrgenommen hätte.

Das wäre der Zustand der Gesellschaft, wenn wir uns die Wahrhaftigkeit aus ihr hinwegdächten. Es ist das argumentum ad hominem für den praktischen gesellschaftlichen Werth der Wahrhaftigkeit. Wer sich über den praktischen Werth, die Nothwendigkeit oder Ueberstussigkeit vorhandener Einrichtungen oder allgemein befolgter Maximen des menschlichen Handelns belehren will, denke sie sich hinweg, die Lucke, die dann entsteht, wird ihn darüber aufklären, wozu sie da sind. Hätte die Ethik beim Wahrheitsgebot diesen Weg eingeschlagen, sie hätte nicht so gänzlich in die Irre gehen können, indem sie den Grund desselben anstatt in die Gesellschaft in das Indivi-Ohne Wahrhaftigkeit kann die Gesellduum verlegte. schaft nicht bestehen — damit ist das Wahrheitsgebot in einer Weise dargethan, gegen die kein Widerspruch aufzukommen vermag, und welche die Unabweisbarkeit desselben auch dem blödesten Verstande einleuchtend macht. Ist aber dieser Satz wahr, so ist damit auch die sittliche Verwerflichkeit der Luge über allen Zweifel erhoben: wer lügt, tastet eine der Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung an. Ob die Luge Jemandem schadet oder nicht, kommt dabei nicht in Betracht. Das ist bloss die nächste unmittelbare Wirkung derselben, von der wir die entferntere mittelbare für die Gesellschaft zu unterscheiden haben. Der Standpunkt zur Beurtheilung der letzteren ist nicht

der dieses einzelnen Falls — diese einzelne Lüge wird das Vertrauen zur Wahrhaftigkeit nicht erschüttern — sondern der abstracte, kurz ausgedrückt: die Lüge als allgemeine Maxime. Was von dem Falle gelten würde, wenn Alle oder Viele lögen,- hat auch von dem zu gelten, wenn ein Einzelner lügt, es kann etwas in thesi nicht gesellschaftswidrig sein, was es nicht auch in hypothesi ist. Die Schlacht geht darum noch nicht verloren, dass Einzelne sliehen, was würde aus dem Heere, wenn ihr Vergehen nicht bestraft würde? Ganz dasselbe gilt von dem einzelnen Lügner — was würde aus der Gesellschaft, wenn Alle oder Viele lögen? Die Antwort ist oben ertheilt.

Die bisherige Ausführung wird den Nachweis erbracht haben, wie die Gesellschaft dazu gelangen konnte, die Unwahrheit zu verbieten. Wäre ihr dieselbe völlig ungefährlich, wäre z. B. eine Täuschung wegen lokaler Schrankenlosigkeit der menschlichen Sinneswahrnehmung, wegen absoluter Untrüglichkeit des menschlichen Denkens schlechthin undenkbar, oder würde der Mensch nur dasjenige für wahr halten können, was er selber wahrgenommen oder begriffen hätte, kurz wäre der Mensch von der Natur anders geschaffen, als er es ist, so würde sie ebensowenig Ursache haben, das Lügen zu verbieten, wie das Dichten, sie würde darin vielmehr nur ein harmloses Spiel der Phantasie, einen Scherz oder eine Thorheit erblicken, die Lüge würde auf einer Linie mit der Behäuptung stehen: dass es Tag sei, während es Nacht ist, oder dass zwei mal

zwei hundert sei - man würde über sie lachen oder den Menschen für verrückt halten. Nur die beschränkte sinnlich-geistige Natur des Menschen, die ihn nöthigt, die Wahrheit, statt sie allein durch sich selber zu gewinnen, aus zweiter Hand zu beziehen, verleiht der Lüge ihren gefährlichen und damit ihren gesellschaftswidrigen d. i. unsitt-Die Behauptung: »die Wahrheit sei lichen Charakter. nicht um des Menschen willen, sondern der Mensch um der Wahrheit willen da«\*), enthält einen Aussluss jenes ungesunden, sich selbst übergipfelnden ethischen Idealismus, der in der sittlichen Welt an die Stelle der menschlichen Gesellschaft die Idee setzt, und consequenter Weise auch dahin gelangt ist, den sittlichen Principien selbst für gedachte höhere Wesen über dem Menschen Geltung zu vindiciren (Kant). Die ganze Sittlichkeit aber ist nichts als der durch die Erfahrung ermittelte Inbegriff der menschlichen Lebensbedingungen — an Stelle der Menschen ein anderes Wesen gesetzt, ein höheres oder ein niederes, und die ganze Sittlichkeit wurde eine andere werden, denn jedes Gesetz, selbst das Naturgesetz findet seinen Grund und sein Mass in dem Endzweck der ganzen Schöpfung: der Erhaltung dessen, was sie geschaffen hat \*\*), -- alle Gesetze ohne Ausnahme sind hypothetisch.

<sup>\*)</sup> So wörtlich Martensen, Die christliche Ethik. Specieller Theil, Abth. I. Die individuelle Ethik. Gotha 4878. S. 255.

<sup>\*\*)</sup> Selbst wie der Mensch jetzt einmal ist, haben für ihn die zweifellosesten sittlichen Grundsätze dann keine Geltung, wenn ihre Durchführbarkeit an den gegebenen zeitlichen oder örtlichen Be-

Wäre jene Auffassung des Wahrheitsgebotes die richtige, so müsste jede Uebertretung desselben unsittlich sein, und es macht einen seltsamen Eindruck, wenn diejenigen, welche dasselbe in dieser schroffen Gestalt aufstellen, gleichwohl Ausnahmen zulassen\*), dann muss man vielmehr auch den vollen Muth der Consequenz haben und jede Ausnahme verwerfen\*\*). Es gibt nur eine Alternative: entweder die Welt ist um der Wahrheit wegen, oder die Wahrheit ist um der Welt wegen da — alles andere ist Halbheit, und wer vor den praktischen Consequenzen des ersten

dingungen des Lebens scheitert. Angenommen, der Fleck Erde, auf den eine Bevölkerung zum Zweck ihrer Ernährung angewiesen ist, und den sie nicht zu verlassen im Stande ist, biete nur x Menschen Nahrung, so muss der Ueberschuss über x beseitigt werden, sei es die Alten, wie dies bei manchen Völkern geschieht, wo der Sohn dem Vater mit dem sechzigsten Jahre ankündigt, dass er jetzt genug gelebt habe, oder das Uebermass der Neugebornen. Würde der Prozentsatz der weiblichen und männlichen Geburten sich nach der einen oder andern Seite hin in der Weise ändern, dass auf 400 von der einen 300 von der andern kämen, so wäre die monogamische Form der Ehe unmöglich geworden, oder der Mensch müsste das Missverhältniss der Natur durch Tödtung des Ueberschusses wieder ausgleichen. Als in Folge des dreissigjährigen Krieges die Bevölkerung ausserordentlich gelichtet war, ward in einer süddeutschen Stadt, deren Namen mir augenblicklich entfallen ist, den ich aber bei Gelegenheit der Behandlung der monogamischen Form der Ehe nachtragen werde, die Polygamie erlaubt.

<sup>\*)</sup> Wie es Martensen (S. 259 ff.) thut.

<sup>\*\*)</sup> So that es Augustinus, welcher behauptete: wenn auch das ganze menschliche Geschlecht mit einer einzigen Lüge zu retten wäre, so müsste man es lieber verloren gehen lassen, als eine Unwahrheit sagen. So Fichte, der auf die Frage, was der Mann machen solle, wenn er voraussehe, dass die todtkranke Frau an der durch die gewünschte Mittheilung der Wahrheit (Tod des Kindes) bewirkten Gemüthserregung sterben würde, antwortete: stirbt die Frau an der Wahrheit, so lass sie sterben.

Satzes zurückschrickt, muss ihn selber opfern, oder richtiger: er bekennt sich, ohne es zu wissen, zu dem zweiten.

Und dazu hat sich auch das Volk von jeher bekannt. So wenig wie alle anderen sittlichen Gebote ist auch das Wahrheitsgebot der Menschheit in die Wiege gelegt, sie hat es nicht bekommen auf dem Wege einer aprioristischen Eingebung oder der allmählichen Entfaltung eines in dem Menschen keimartig beschlossenen Triebes zur Wahrheit, sondern sie hat es finden müssen und zwar finden an der Hand der Erfahrung, welche sie über die Nachtheile, die mit der Lüge verbunden sind, aufklärte.

So hat denn auch die Entwickelung des Wahrheitsgebotes in der Menschheit Schritt gehalten mit ihren realen Zuständen. Nicht die Wahrheit ist das Ursprüngliche gewesen, sondern die Lüge. Das beweist die Erfahrung beim Kinde, welches in aller Naivetät lügt, und auf diesem kindlichen Standpunkte befinden sich noch heutzutage manche Naturvölker (z. B. die Südseeinsulaner); sie erblicken in dem Lügen ein unschuldiges, harmloses Spiel der Phantasie, Dichten und Erdichten fallen hier noch zu-Mit der Lüge lässt auch die mosaische Schöpfungsgeschichte den Adam beginnen, und die Erzväter setzen das Lügen munter fort und fügen noch das Betrügen hinzu. Abraham lügt, dass sein Weib seine Schwester sei (Moses I, 12, 13; 20, 2), ebenso Isaac (26, 7), Jakob betrügt unter Anleitung der Mutter seinen Bruder um den Segen (27, 9-14), wird dann seinerseits von

Laban betrogen, der ihm die falsche Tochter unterschiebt (29, 21—25), und dem er seinerseits wieder den Streich mit den Lämmern spielt (30, 37—43). Der Verehrung der Juden vor ihren Stammvätern hat dies keinen Abbruch gethan, woraus sich ergibt, dass sie das Lügen und Betrügen mit gänzlich anderen Augen angesehen haben als wir.

Ganz dasselbe wie vom judischen gilt auch vom griechischen Alterthum. Hier lügen und betrügen selbst die Götter, Hera betrügt den Gatten Zeus, Pallas Athene nimmt jegliche Gestalt an, die ihr passend erscheint, um die Sterblichen zu täuschen, und an Hermes findet die Lüge sogar ihren eigenen Gott — Beweis genug, dass zu der Zeit, als die griechische Mythologie sich bildete, das Volk in dem Lügen und Betrügen noch nichts erblickte, was sich mit der Vorstellung eines Gottes nicht vertrug. Den Erzvätern der Juden entspricht der erfindungsreiche, d. h. deutlicher ausgedrückt der verlogene Odysseus, dieser, um mich eines türkischen Ausdrucks zu bedienen, Vater der Luge des griechischen Alterthums, und bei Homer gereicht ihm diese Eigenschaft so wenig zum Vorwurf, dass er umgekehrt darob hoch bewundert, gepriesen und geseiert wird. Erst dem inzwischen fortgeschrittenen sittlichen Bewusstsein der spätern Zeit erscheint er wie die ganze Götterwelt in anderem Licht (Euripides), derselbe Umschwung wie er später bei den judischen Schriftstellern sich auch in Bezug auf die Beurtheilung der judischen Urzeit vollzieht (Hosea 12).

Bei den Römern ist der Betrug in Handel und Wandel erst in sehr später Zeit verboten worden, der dolus war ursprünglich im Handelsverkehr schlechthin erlaubt, und erst allmählich schied sich der dolus malus vom bonus (S. 581), zuerst in der Sitte, die jenen in gewissen Vertrauensverhältnissen mit Infamie belegte, dann im Recht, welches ihn bei den contractus bonae fidei schlechthin verpönte und ausserdem noch eigene Klagen zur Verfolgung desselben aufstellte (zuerst die speciellen Dolusklagen, dann die generelle actio de dolo).

Ob es bei den Germanen anders gewesen? Arminius verdankte seinen Sieg über den Varus dem Verrath, der grosse Theodorich belastete sich mit dem Morde des Odoaker gegen das ihm gegebene Wort, die Franken waren das verlogenste Volk der Welt, die Nibelungensage endet mit dem Verrath der Chrimhilde, unter den germanischen Göttern sitzt auch Loki, der Gott der Lüge, ein Seitenstück zum griechischen Hermes.

Und wenn wir neben diesen Zeugnissen der Sage, Geschichte und Mythologie auch das der Sprache vernehmen wollen, so enthält der Reichthum der Wendungen, mit dem sie die wissentliche Täuschung bezeichnet, eine Aussage, die jedes Commentars entbehren dürfte.\*)

<sup>\*)</sup> Im Deutschen: Lüge, Betrug, Lug und Trug, List, Hinterlist, Arglist, Falschheit, Tücke, Heimtücke, Verstellung, Gaunerei, Schlauheit, Verschlagenheit, Verschmitztheit, Schelmerei, durchtrieben, gerieben, hintergehen, täuschen, belügen, betrügen, berücken, anführen, überlisten u. s. w. Neben der deutschen kann sich auch die la-

Die Thatsache, die wir damit constatirt haben, hat als solche keinen weitern Werth, als dass sie die zeitliche Entwicklung des Wahrheitsgebots ausser Zweifel stellt, womit sich auch die von uns bekämpste nativistische oder empiristische Wahrheitstheorie vertragen wurde, indem sie uns entgegensetzen könnte: der dem Menschen angeborene Wahrheitstrieb sei erst allmählich zur Entfaltung gekommen. Ihren Werth als Argument für die Richtigkeit unserer realistischen Wahrheitstheorie gewinnt jene Thatsache erst dadurch, dass wir den ursprünglichen Zustand und den später sich vollziehenden Umschwung unter dem praktischen Gesichtspunkte beurtheilen. Um den Gegensatz einmal recht schroff auszudrücken, so behaupte ich: es hat für alle Völker eine Zeit gegeben, wo die Lüge nicht bloss praktisch ungefährlich, sondern nöthig war, (in der ersten Richtung will ich sie als Betrug, in der zweiten als List bezeichnen), erst als die Verhältnisse, welche dies bedingten, sich änderten, und in demselben Masse, als dies geschah, ist das Wahrheitsgebot zur Geltung gelangt.

Die Nothwendigkeit der List. Wo das Recht dem Individuum noch nicht die Sicherheit seines Daseins gewährt, ist letzteres zum Zwecke seiner Selbsterhaltung auf die Gewalt angewiesen, und wo die Gewalt nicht ausreicht, auf die List. Die List ist die gebotene Waffe des Schwa-

teinische sehen lassen: fraus, dolus, astutia, calliditas, fallacia, dissimulatio, commentum, perfidia, fraudare, circumvenire, decipere, fallere u. a. m.

chen im Kampfe mit der Uebermacht, und auch die letztere verschmäht sie nicht, um leichter zum Ziele zu kommen. Gewalt und List sind zwei Zwillingsschwestern, die überall neben einander auftreten, wo das Recht noch nicht das Seinige gethan hat, oder wo es, wie im Kriege, keine Geltung behauptet. Der dolus ist in solchen Zuständen ein bonus, weil er den mangelnden Schutz des Rechts ersetzt, und die Erfahrung zeigt, dass die Volksart dem entspricht, ein Indianerknabe ist verschmitzter und verschlagener als die meisten Erwachsenen bei uns. Man denke sich den Indianer im Urwalde mit unserm gläubigen Vertrauen, er wäre verloren, Vorsicht, Misstrauen, List, Verschlagenheit gegenüber allen Begegnenden, die er nicht kennt, bilden für ihn die unerlässliche Bedingung seiner Sicherheit. Auf diesem Gebote der Noth beruht die Unwahrhaftigkeit und Falschheit aller Völker, die lange unter dem Drucke des Despotismus gestanden haben — die Lüge enthält die Ausgleichung des Uebergewichts der brutalen Gewalt. Die einzige Frage, die sie aufwirft, ist die Aussicht auf Erfolg; ein sittliches Bedenken ist ihr fremd.

Die praktische Ungefährlichkeit des Betruges. Den letzteren Ausdruck nehme ich hier im Sinne des Rechts, also als Betrug im Handel und Wandel. Wo der Handel noch in der Kindheit liegt, beschränkt er sich auf eine kleine Zahl von Gegenständen, die Jeder kennt, und über die Jeder ein Urtheil hat: Vieh, Getreide, Waffen, Sclaven und einiges wenige mehr, und die Gefahr des

Betruges wird hier durch diese Kenntniss und das eigene Urtheil so gut wie ausgeschlossen, Jeder prüft, bevor er kauft — es gilt das Sprüchwort: die Augen oder den Beutel auf, nur die Dummheit lässt sich betrügen, und ihr geschieht es recht.

Hiermit ist zugleich der Grund angegeben, warum sich dies ändern muss, wenn der Handel sich erweitert - erweitert sowohl in Bezug auf die Zahl der Gegenstände, als auf die Personen, welche sie feil bieten. Wer kann beide noch in dem Masse kennen wie früher? Man muss in vielen Fällen sich auf letztere verlassen, die Wahrheit aus zweiter Hand muss die aus erster Hand ersetzen, das Vertrauen wird eine unabweisbare Forderung des Verkehrs, und Sitte und Recht entsprechen dem, indem sie den Betrug verpönen, zuerst die Sitte, dann, wenn sich ihr Schutz als unausreichend erweist, das Das Gesetz der Wahrhaftigkeit hat zuerst seine praktische Geltung erlangt in Handel und Wandel (Grundsatz der Ehrlichkeit, S. 578), weil dasselbe sich hier praktisch am unabweisbarsten erweist, und für Rom lässt sich die interessante Thatsache nachweisen, dass es speciell der internationale Rechtsverkehr (das Gebiet des jus gentium) gewesen ist, also derjenige, bei dem der Unbekannte dem Unbekannten mit den Waaren des Auslandes d. h. solchen, die der Einheimische minder kannte, als die bei ihm gangbaren, gegenüber stand, wo der Grundsatz der Ehrlichkeit (bona fides) zuerst praktisch verwirklicht worden ist, — sämmtliche contractus bonae fidei gehören dem jus gentium an.

So vollzieht sich also die historische Entwicklung des Wahrheitsgebotes nach Massgabe seiner praktischen Nothwendigkeit — unbekannt, so lange es entbehrlich war, stellt es sich ein, als der Fortschritt des Lebens es erheischte. Und ganz dasselbe Verhältniss bewährt sich bis auf den heutigen Tag an der Erfahrungsthatsache, dass das weibliche Geschlecht es mit der Wahrheit minder streng nimmt als das männliche. Wenn das Leben, d. h. die Erkenntniss von der Nothwendigkeit der Wahrheit in allen Verhältnissen des Lebens die praktische Schule der Wahrheit bildet, so muss nothwendigerweise der Mann dieser Belehrung in ungleich höherem Grade theilhaftig werden, als das Weib, denn die Welt, in der sie sich bewegt, ist die der vier Wände: das Haus, die Welt des Mannes ist die ganze grosse, weite Welt: Handel und Wandel, Geschäftsverkehr, Amt, Wissenschaft, und überall predigt sie ihm das Gesetz der Wahrhaftigkeit. Was bedeutet praktisch die Unzuverlässigkeit, Unwahrhaftigkeit der Frau gegenüber dem enormen Unheil, welches dieselbe beim Manne in öffentlichen Vertrauensstellungen und selbst im Geschäftsleben anstiften kann? Hat die Erkenntniss der Gemeingefährlichkeit der Luge dem Menschen das Auge über ihre Verwerflichkeit geöffnet, so muss nothwendigerweise das Gefühl von der Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit im Manne stärker entwickelt sein als im Weibe.

Wahrhaftigkeit ist die specifische Tugend des Mannes, Liebe die der Frau, in Bezug auf die erstere schlägt der Mann die Frau, in Bezug auf letztere die Frau den Mann. Bei beiden ist dies die Folge der ihnen zufallenden eigenthumlichen Aufgabe, das Kind richtet an die Mutter die Anforderung der Liebe, das Leben an den Mann die der Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit. Die Liebe — ich meine die echte, wahre, die hingebende, sich selbst vergessende - diese Liebe ist erst durch die Mutter in die Welt gekommen — und auch sie nicht von allem Anfange an, sondern auch sie hat wie alle Tugenden sich erst allmählich entwickeln müssen, auch sie ist ein Product der Geschichte, aber die Natur hat durch das Kind: die Hülflosigkeit desselben, die unausgesetzte Pflege, welche es erfordert, die Sorgen, welche es der Mutter verursacht, und durch das Lächeln, den Liebreiz, die Anhänglichkeit, mit der es ihr lohnt, kurz durch das Kind hat die Natur dafür gesorgt, dass die Liebe in der Mutter zum Dasein Von ihr stammt alle wahre Liebe der Welt, alle andere Liebe ausser der der Mutter ist eine übertragene, von ihr entlehnte, an der Mutter zuerst hat die Welt erfahren, was wahre Liebe ist und was sie vermag, — die Mutterliebe ist der Urquell aller Liebe in der Welt. Das ist der tiefe Sinn des griechischen Mythus von Gott Amor — es ist das Kind, das die Liebe entzundet. Aber bei Amor fehlt die Mutter und die vollendete Symbolisirung der Liebe hat erst die katholische Kirche

geliefert, indem sie das Jesuskind der Maria in den Arm legt: die Mutter Gottes, der Urquell aller Liebe, vereint mit dem Kinde die Personifikation des Evangeliums der Liebe. Erst von der Mutter hat der Mann lernen müssen, was wahre Liebe ist, und ihrem Urbilde verdankt er die seinige. Dem Urbild der Liebe, das sie ihm vorhält, stellt er seinerseits das der Wahrhaftigkeit gegenüber, jeder verdankt sein Uebergewicht nach der einen Seite hin den Antrieben, Lehren, Erfahrungen, welche seine eigenartige Lage ihm entgegentrug, und beide theilen sich das Erworbene mit, die Frau lehrt den Mann die Liebe, der Mann die Frau die Wahrhaftigkeit, aber der Schüler erreicht nie den Lehrer, in der hingebenden Liebe bleibt das männliche Geschlecht stets hinter dem weiblichen, in der Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit das weibliche hinter dem männlichen stets zurück.

Die gutartige Lüge. Wenn ich statt des gangbaren Namens der Nothlüge diesen Namen wähle, so geschieht es, weil der letztere Ausdruck völlig unzutreffend ist, er deckt die Frage nicht, um die es sich handelt. Letztere hat zum Inhalt die sittliche Zulässigkeit der Lüge, es ist aber von vornherein klar, dass die Noth dafür nicht angerufen werden kann. Einmal nämlich ist der Begriff der Noth ein so ausserordentlich elastischer, dass er dadurch gänzlich unbrauchbar wird. Alle Lügen, deren Jemand sich bedient, um einem drohenden Uebel zu entgehen,

lassen sich unter den Gesichtspunkt der Noth bringen: die des Mörders in der Untersuchung, bei der es sich um den Kopf handelt, die des Kaufmanns, der zum Bankerott steht, die der Frau, die den Vorwürfen des Mannes, des Kindes, das der Züchtigung der Eltern auszuweichen gedenkt. Dass die Nothlüge in diesen Fällen erlaubt sei, hat noch Niemand behauptet, man musste dieselben also völlig ausscheiden, um den Begriff aufrecht zu erhalten. bleibt dann noch übrig? Einmal die Lüge, welche den Zweck hat, einen Anderen aus der Noth zu erretten. Soll sie gestattet sein, so darf man vor Gericht falsch Zeugniss reden zu Gunsten eines Freundes — ebenfalls unmöglich. Sodann die erlaubte Lüge der Höflichkeit: die conventionelle Lüge, wie ich sie nennen möchte, von der ich unten sprechen werde, und die man bei diesem Ausdruck im Leben gewöhnlich allein im Auge hat; für sie ist aber, wie demnächst dargethan werden wird, der Ausdruck ein völlig ungeeigneter.

Die Frage von der sittlichen Zulässigkeit der Lttge enthält das Exempel auf die richtige Formulirung des Wahrheitsgebotes. Bei einer absoluten Fassung desselben bleibt nur die Wahl, entweder der Consequenz zu Liebe die Anforderungen des praktischen-Lebens, welche für das unbefangene sittliche Gefühl des Volkes bei dieser Frage von jeher den Ausschlag gegeben haben, oder ihnen zu Liebe die Consequenz d. i. das ganze Princip zu opfern —

in beiden Fällen eine Bankerotterklärung, dort nach der praktischen, hier nach der theoretischen Seite hin.\*)

Der Weg, den wir eingeschlagen haben, um das Wahrheitsgebot zu begründen, die Ableitung desselben aus dem gesellschaftlichen Zwecke, dem es dienen soll, überhebt uns dieses Dilemmas. Das Zweckprincip ist von vornherein so gestaltet, dass es die sittliche Zulässigkeit wie Unzulässigkeit aus sich zu entlassen vermag, ganz so wie in den obigen Fällen die Zulässigkeit und Unzu-

<sup>\*)</sup> Auf die ausserordentlich reichhaltige Literatur der Frage lasse ich mich hier nicht weiter ein, ich verweise auf Reinhardt, System der christlichen Moral. Bd. 3. Aufl. 4. Wittenberg 4807. S. 193 ff. und Martensen a. a. O. S. 259 ff. Sie beginnt mit den griechischen Philosophen (für die Zulässigkeit), setzt sich dann fort in den christlichen Kirchenvätern, bei denen zuerst die streng rigoristische Ansicht auftaucht, unter ihnen aber selber auf Widerstand stösst, ein Zwiespalt, der sich in der Behandlung der Frage durch die Theologen, Philosophen und selbst die Juristen (im Naturrecht) bis in die neueste Zeit hinein behauptet hat. Die unglücklichste Stellung bei der Frage nehmen hier diejenigen ein, welche, anstatt wie die offenen Vertheidiger der milderen Ansicht von vornherein den bedingten Charakter des Wahrheitsgebots anzuerkennen, die absolute Natur desselben behaupten und dann doch um der »Herzenshärtigkeit der menschlichen Schwachheit willen« die strenge Anforderung wieder ermässigen, wie es z. B. Martensen thut, der bei dem Versuche, sich aus der logischen Sackgasse, in die er sich verrannt hat, durch allerhand dialektische Taschenspielerkunststücke zu retten (z. B. Gegensatz der niedern und höhern, abstracten und persönlichen Wahrheit S. 260, zwischen dem Einzelnen, formal Richtigen und der das ganze Verhältniss umfassenden Wahrheit, der Wahrheit und der Weisheit S. 264 u. a. m.) schliesslich zu dem Selbstwiderspruche gelangt, in einer Handlung, die er selber als »unter den gegebenen Verhältnissen für berechtigt und pflichtmässig« anerkennt, »Etwas von Sünde und der Vergebung Bedürftiges« zu finden — die Strafe der Halbheit, die zwei Ansichten gerecht werden will.

lässigkeit der Entziehung des Eigenthums und des Menschenlebens.

Der gute Zweck ist es, der das Abgehen von der Wahrheit nicht bloss rechtfertigt, sondern zur Pflicht macht; beides geht Hand in Hand, — die Luge ist sittlich erlaubt, wo sie sittlich geboten ist. Der gute Zweck, sage ich, nicht die blosse gute Absicht. Das Gemeinsame beider besteht darin, dass sie nichts für sich selber suchen, aber die gute Absicht verträgt sich auch mit einer objectiv unsittlichen oder rechtswidrigen Handlung — der ethische Crispinismus\*), wie ich ihn nennen möchte. So wenig das gute d. i. uneigennützige Motiv die Uebertretung aller sonstigen sittlichen Gebote zu rechtfertigen vermag, eben so wenig die des Wahrheitsgebotes. Wer um eines Andern willen einen Dritten belügt oder betrügt oder falsch Zeugniss ablegt, begeht etwas objectiv Unsittliches oder Rechtswidriges, die wohlwollende Absicht gegen den Einen hebt das Unrecht, das man gegen den Andern

<sup>\*)</sup> Der heilige Crispinus stahl Leder, um Armen Schuhe daraus zu machen. Das römische Recht hatte den Fall bereits vorgesehen, l. 54 § 4 de furt. (47. 2) . . . et is furti tenetur qui ideo rem amovet, ut alii donet. Eine gewisse Berücksichtigung lässt dasselbe dem moralisch achtbaren Motiv bei der rechtswidrigen Handlung allerdings angedeihen, nämlich die, dass es in dem Falle nicht dolus (= Bosheit), woran sich die Infamie knüpfen würde, sondern blosse culpa (hier = Schwäche) annimmt, l. 5 pr. de servo corr. (11. 3) . . humanitate vel misericordia ductus, l. 7 § 7 de dolo (4. 3) . . misericordia (strenger l. 7 pr. Dep. 16. 3), l. 14 § 3 quod falso (27. 6) . . affectu enim magis propensiore quam dolo, l. 8 § 10 mand. (17. 1) . . gratia, l. 7 § 10 de dolo (4. 3).

oder gegen den Staat begeht, nicht auf, sonst wurde die gute Absicht alle Vergehen und Verbrechen heiligen.

Von der Lüge aus guter Absicht unterscheidet sich die zu gutem Zwecke dadurch, dass das Pradicat des Guten nicht bloss für das subjective Motiv, sondern auch für den intendirten objectiven Erfolg zutrifft, und dies ist da der Fall, wo der Täuschende nicht seiner selbst oder eines Andern, sondern lediglich des Getäuschten willen, um ein drohendes Unheil von ihm abzuwehren, sich die Täuschung erlaubt, vorausgesetzt, dass sie den Umständen nach das einzige Mittel war, um den gewünschten Zweck zu erreichen, wie dies in den oben angeführten Bei-Die Lüge verdient hier den Namen spielen der Fall ist. der rettenden. Der Mann rettet die Frau, der Arzt den Patienten, der Feldherr das Heer u. s. w., diese Rettung ist Pflicht, und wo das einzige zu dem Zwecke gebotene Mittel in der Luge besteht, wird damit die Luge nicht bloss zulässig, sondern Pflicht. Mag der starre Moralist in der Lüge ein moralisches Gift erblicken — das Gift, das dem Gesunden den Tod droht, bringt dem Kranken Heilung. Mag er die Luge die Finsterniss und die Wahrheit das Licht nennen im Zimmer des Augenkranken nach der Staaroperation muss Finsterniss herrschen, das Licht bedeutet hier die ewige Nacht des Auges. Ganz so verhält es sich mit der Wahrheit -- wo ihr Licht den Tod bringt, ist die Verhüllung desselben Pflicht, da macht derjenige, der es enthüllt, sich des Mordes schuldig. Fichte

hat sich zu der seltsamen Behauptung verstiegen, dass in der Verhüllung der Wahrheit in diesen Fällen ein Eingriff in die Freiheit des Andern liege. Als ob man dann nicht auch den Selbstmörder sich ertränken oder hängen lassen und den Wunsch des Augenkranken, der das Licht begehrt, erfüllen müsste. Der formale Gesichtspunkt der Freiheit, wenn er überhaupt hier angerusen werden könnte, würde in Bezug auf die Wahrheit gerade zu dem entgegengesetzten Resultate führen, denn er würde für den Lügenden das Recht zur Lüge ergeben, ein Anspruch des andern Theils auf die Wahrheit lässt sich ihm eben so wenig entnehmen, wie alle sonstigen Ansprüche sich mittelst seiner gewinnen Der allein entscheidende Gesichtspunkt ist die lassen. Sorge um das Wohl des Andern, die Verpslichtung, einen Andern zu retten, der ohne uns verloren wäre; dürfen und sollen wir zu dem Zweck unser eigenes Leben daran setzen, dessen Erhaltung andererseits doch ebenfalls sittliche Pflicht ist, so dürfen und sollen wir auch die Wahrheit opfern, wo daran die Rettung des Andern hängt.

Von der rettenden Lüge, welche die Moral nicht bloss verstattet, sondern erfordert, unterscheide ich eine andere, deren Verantwortung die Sitte zu übernehmen hat, ich will sie die conventionelle oder die schonende Lüge nennen. Ein Beispiel gewährt das s. g. Verleugnen gegenüber einem Besuch, den man nicht annehmen will oder kann (man ist »nicht zu Hause«) oder die Ablehnung einer Einladung, der man nicht Folge leisten will (man ist »ver-

hindert«). Eine zweifellose Lüge und der Theorie des absoluten Wahrheitsgebots gegenüber in keiner Weise zu rechtfertigen. Hat die Sitte sich vergangen, indem sie Man mache die Probe mit demjenidieselbe zuliess? gen, gegen den sie begangen wird, ich meine den normalen Gesellschaftsmenschen, nicht den ethischen Doctri-Man stelle ihm die Wahl zwischen der Wahrheit und der Luge, der Wahrheit, die für ihn mit einer Verletzung verbunden ist, und der Lüge, welche ihm dieselbe erspart, er wird nicht zweifeln, welche von beiden er vorzuziehen hat. In diesem Lichte betrachtet darf sich die schonende Lüge der rettenden vollkommen ebenbürtig zur Seite stellen, beide verfolgen einen gerechtsertigten Zweck, und für die Sitte behauptet der Zweck der Schonung ganz denselben Werth wie für die Moral der der Rettung.

Die schonende Lüge führt uns auf die Höflichkeit zurtäck, die wir so lange aus den Augen verloren haben. Ich würde mir den langen Umweg, den ich den Leser im Bisherigen geführt habe, nicht verstattet haben, wenn es mir lediglich darauf abgesehen gewesen wäre, den richtigen Massstab für die ethische Beurtheilung des wahren Wesens der Höflichkeit zu gewinnen; dies wäre leichter zu erreichen gewesen. -Nur der Umstand, dass der Nachweis der praktischen Bedeutung des Wahrheitsgebots mir an dieser Stelle die bequeme Gelegenheit bot, das Ergebniss sofort an der Höflichkeit zu verwerthen, hat mich bestimmt, die obige tiefeingehende Untersuchung hier ein-

zuschalten, während ich sie, abgesehen davon, einem andern Zusammenhange, der teleologischen Kritik der Moralvorschriften, vorbehalten haben würde. Dass sie ein höchst wichtiges Glied in meinem Systeme des Zwecks bildet, brauche ich dem Leser nicht erst zu sagen, und wenn wir erst daran gehen, alle Bausteine, die wir auf unserm langen Wege gesammelt haben, zusammenzutragen und zum Bau zu verwerthen, so wird es sich zeigen, dass die hier von mir meines Wissens zuerst ins richtige Licht gerückte gesellschaftliche Bedeutung des Wahrheitsgebots einen der Ecksteine des Baus abgeben wird.

Unsere Betrachtung der Höflichkeit hat an der Stelle, wo wir sie abbrachen (S. 573), mit der Erkenntniss abgeschlossen, dass ihr Wesen im Scheine besteht; die bisherige Untersuchung hat uns den Massstab geliefert, den Schein zu beurtheilen.

Ist dieser Schein Lüge? Wenn die Frage zu bejahen wäre, so müsste diese Art der Lüge jedenfalls von der oben erwähnten conventionellen Lüge unterschieden werden, letztere ist stets Lüge, denn sie besteht in dem Vorschützen falscher Thatsachen, jene würde den Namen nur da verdienen, wo es an der Gesinnung, deren Schein die Höflichkeitsformen äusserlich kundgeben, fehlt. Da es wünschenswerth ist, das sachlich Verschiedene mit verschiedenem Namen zu belegen, so wird es wohlgethan

sein, den Namen der conventionellen Lüge auf den ersten Fall zu beschränken, während es der Untersuchung vorbehalten bleiben muss, ob die äussere Beachtung der Höflichkeitsformen in dem angegebenen Falle mit dem Namen Lüge belegt zu werden verdient.

Angenommen, dass die Höflichkeit bei dem individuellen Mangel der inneren Gesinnung, der im Folgenden stets vorausgesetzt werden soll, als Ltige zu charakterisiren wäre, so wurde sie jedenfalls auf den Namen der gutartigen im obigen Sinn Anspruch haben, denn der Zweck, den sie verfolgt, liegt nicht in der Person desjenigen, der sich ihrer unterzieht, nicht in einem Zweck, den er damit für sich erreichen will, sondern in der des andern Theils, in einem Zwecke, der diesem zu gute kommen soll, in dem Bestreben, ihn wohlthuend zu berühren. Allerdings kann die Höflichkeit auch für denjenigen, der sie erweist, ihre Fruchte tragen, indem sie ihm den andern Theil geneigt macht, und dies mag subjectiv selbst das Motiv bilden. Aber wie immer ist auch hier das subjective Motiv von dem objectiven Zwecke der Einrichtung genau zu unterscheiden, und indem wir die Frage aufwerfen: ob das Scheinwesen der Höflichkeit als Unwahrheit zu bestimmen ist, stellen wir uns nicht auf den Standpunkt dieses oder jenes Individuums, sondern auf den der Höflichkeit als einer socialen Institution. Bringt der Zweck dieser Institution es mit sich, dass der Schein die Wahrheit vertritt, so darf das Individuum, wenn darin eine Lüge gefunden werden sollte, den Vorwurf von sich ablehnen und der Sitte zuweisen.

Also die Sitte, ist anzuklagen, dass sie mittelst der Höflichkeitsformen ein Scheinwesen in die Welt gesetzt hat, das sich mit dem Gebote der Wahrhaftigkeit nicht verträgt? Wer es thun will, der mag nur gleich über unser ganzes Leben den Stab brechen und auch der Poesie und der Kunst und selbst der Sprache den Krieg erklären. Den Schein aus unserm Leben verbannen wollen, heisst der ganzen Welt eine andere Gestalt geben, denn sie ist durch und durch mit Schein versetzt, nicht bloss die Welt des schönen Scheines: des Dichters und Kunstlers, sondern auch die nuchterne der realen Wirklichkeit. Man denke sich den Dichter oder den Redner, bei jedem Wort angstlich überlegend, ob auch der Ausdruck der Empfindung oder dem Gedanken vollkommen entspreche, das Lineal der Wahrheit an alles gelegt, was er sagt und spricht. Es hiesse die Poesie und Beredsamkeit an die Kette legen, ihnen ein Bleigewicht anhängen, jeder Glanz und Schmuck und Schwung der Rede, jedes Pathos ware unmöglich gemacht. Und was ware selbst die Sprache des gewöhnlichen Lebens, wenn man alle ihre Wortbildungen und Wendungen auf ihren Wahrheitsgehalt prusen und sämmtliche ausscheiden wollte, welche die Prufung nicht beständen, sie wurde einem gerupften und seiner Schwungfedern beraubten Vogel gleichen. Man achte einmal auf sich, wenn man spricht, und man wird sich

unausgesetzt auf Wendungen ertappen, die eben so wenig wahr sind wie die üblichen Höflichkeitsphrasen. Wer dürfte sich noch der Wendungen bedienen: was kann es Schöneres geben — ich war auf dem Gipfel des Glückes und unzählige andere, bei denen die Uebertreibung die Form des lebhaften Gefühlsausdruckes abgiebt? Wer sich im Sprechen in Bezug auf die Wahl der Ausdrücke durch das strenge Gesetz der Wahrheit leiten lassen will, muss von neuem anfangen, das Sprechen zu lernen und sich seine eigene Sprache bilden.

Wer diese tolle Idee von sich weist und sich der Sprache bedient, wie sie nun einmal ist, wird auch die Sitte hinnehmen, wie sie einmal ist, und ihr die Verantwortlichkeit dafür überlassen, dass sie für den geselligen Verkehr an Stelle der nackten Wirklichkeit in Fällen, wo sie darnach angethan ist zurückzustessen, zu verletzen, zu erschrecken, den Schein gesetzt hat, der sie verhüllt, und den unangenehmen Eindruck durch einen wohlthätigen, anziehenden, heitern ersetzt. Ein künstliches Gebiss enthält eine Unwahrheit, eine Täuschung; aber wie dankbar sind wir der Täuschung, da sie uns den Anblick der klaffenden Zahnlücke erspart. Und ebenso erspart uns die Maske, welche der Mensch bei der Höflichkeit vorlegt, den des hässlichen Gesichts. Erfordert das Gesetz der Wahrheit, dass das Hässliche sichtbar werde? Danken wir der Sitte, dass sie es nicht soweit ausgedehnt hat, und nennen wir nicht falsch, was ihr zufolge nur die Bestimmung hat, uns das Hässliche zu verhüllen. So wenig diese Bezeichnung für dasjenige passt, was in dieser Bezeichung auf Rechnung des Anstandes kommt (S. 424), so wenig für die Höflichkeit, der richtige Ausdruck ist Kunst, künstliche Nachbildung desjenigen, was fehlt.

Unsere bisherige Betrachtung schliesst mit dem Resultat ab: ist die Höflichkeit als Lüge zu charakterisiren, so gebührt letzterer jedenfalls das Prädicat der gutartigen, sie hat nicht den Zweck, Uebles, sondern Gutes zuzufügen, und nicht das Individuum, sondern die Sitte hat sie zu vertreten. Es ist aber nicht schwer darzuthun, dass der Name Lüge auf sie gar keine Anwendung erleidet.

Von einer Lüge kann man nur da reden, wo die Täuschung beabsichtigt ist. Dies fällt bei der Höflichkeit hinweg, denn die Höflichkeit gibt den Schein nicht für Wahrheit, sondern für Schein aus. Wer das Leben kennt, weiss dies und ist gegen die Gefahr gesichert, den Schein für Wahrheit zu nehmen, nur der gänzlich Unkundige kann die üblichen Höflichkeitsphrasen: den Ausdruck der vollkommensten Hochachtung, der Ergebenheit, den gehorsamen Diener u. s. w. für baare Münze nehmen, er gleicht dem Kinde, das in blanken Rechenpfennigen Goldstücke erblickt, und hat sich selber die Schuld seiner Täuschung beizumessen. Dem Kundigen ist bekannt, dass alle diese Versicherungen nicht dem Individuum, sondern der abstracten Person gelten (S. 514), und daher gegen

alle Personen ohne Unterschied, bekannte wie unbekannte, gleichmässig zur Anwendung gelangen.

Das Scheinwesen der Höflichkeit ist daher nicht als Luge, sondern als Illusion (S. 576) zu bestimmen, es gaukelt uns ein wohlthuendes Bild vor, das uns den Anblick der vielleicht recht abschreckenden Wahrheit ersparen soll. So wenig man dem Schauspieler den Vorwurf machen darf, dass er sich verstelle, heuchle, so wenig dem Höflichen, beide stellen etwas dar, was sie nicht sind, aber sie verstellen sich nicht, sie spielen lediglich die Rolle, welche ihnen zugewiesen ist, und von der Jeder weiss, dass es eine blosse Rolle ist, und je vollkommener die Illusion, welche sie hervorrufen, desto mehr entsprechen sie ihrer Aufgabe.

Um das zu können, mussen sie sich in ihre Rolle hineindenken. Wie der Schauspieler den Charakter, den er darzustellen hat, nur dann äusserlich getreu zur Anschauung zu bringen vermag, wenn er ihn vorher innerlich richtig erfaset hat, ebenso der Höfliche; fehlt es ihm an der inneren Gesinnung, so muss er sich dieselbe wenigstens intellectuell zu vergegenwärtigen vermögen, um den Mangel derselben unfühlbar zu machen. In diesem intellectuellen Sinn als richtige Erkenntniss des Geistes und Wesens der Höflichkeit muss das innere Moment dem Individuum ebenso zu eigen sein, wie es ihm im moralischen Sinn: als Willensstimmung abgehen kann — die Gesinnung kann fehlen, das Verständniss nicht. Dadurch

unterscheidet sich die echte Höflichkeit, welche allein diesen Namen verdient, von der blossen mechanischen Abrichtung, der Dressur des Lakaien. Letztere geht auf in der rein äusserlichen Aneignung und Anwendung der vorgeschriebenen Regeln, jene erfasst dieselben ihrem Sinn und Geiste nach, und ist daher in der Lage, sie zu ergänzen, wo sie nicht ausreichen, diese kommt über das mechanisch Angelernte, das Automatenthum nicht hinaus, beide Typen verhalten sich zu einander wie der Kunstler zum Handwerker. In diesem Sinn erfasst und durchgeführt, darf sich die Höflichkeit den Namen einer Kunst vindiciren — die praktische Kunst des Umgangs, welche im Leben ihre Schaubühne aufgeschlagen hat, und deren Zweck es ist, dasselbe zu verschönern. Auch in dieser Kunst ist der geschulte Mann, der in ihren Geist eingedrungen ist, wenn ihm auch die Gesinnung abgeht, dem blossen Naturalisten, der nichts als letztere besitzt, weit tiberlegen, auch sie will, wie jede erlernt sein, und auch sie ist jener höchsten Steigerung fähig, die wir Virtuosenthum nennen.

Diese Möglichkeit der graduellen Steigerung ist seiner Zeit (S. 370) als einer der charakteristischsten Züge der Höflichkeit im Gegensatze zum Anstand namhaft gemacht. Bei letzterem greift dieselbe nur nach der negativen Seite hin Platz, nicht nach der positiven: es gibt Grade des Anstössigen, nicht des Anständigen. Der Spielraum der Höflichkeit dagegen erstreckt sich nach beiden Seiten hin,

und nach der positiven Seite hin ermöglicht er nicht bloss eine graduelle Abstufung, ein Mehr oder Minder der Achtung oder des Wohlwollens, das man dem Andern äusserlich zu erkennen gibt, sondern eine Verschiedenheit des ganzen Typus der Höslichkeit. Welch verschiedenen typischen Charakter kann nicht ein und derselbe Höflichkeitsact annehmen. Der Gruss, der Empfang, die Anrede können sein: kühl, kalt, gemessen — herablassend, vornehm, gnädig — devot, ehrfurchtsvoll, unterthänig — freundlich, vertraulich, herzlich — alles innerhalb des Rahmens der Höflichkeit. Die Höflichkeit kann individualisiren, nuanciren, der Anstand nicht. Der Grund liegt in der nachgewiesenen Verschiedenheit beider: die Höslichkeit kehrt sich gegen die Person, der Anstand nicht, die Höflichkeit ist positiver Art, und hat den Ausdruck der Gesinnung zum Zwecke, der Anstand ist negativer Art und hat mit der Gesinnung nichts zu schaffen. Vermöge dieser ihrer Eigenschaft als Ausdrucksmittel der Gesinnung kann die Höflichkeit, ohne sich selber untreu zu werden, ebenso gut dazu dienen, die Annäherung zu verhindern, als sie herbeizuführen, sie gleicht der Ruderstange, welche dem Bootsmann eben so gut dazu dient, das Boot vom Lande abzustossen, als ans Ufer heranzuziehen. Im ersten Fall erreicht sie ihren Zweck dadurch. dass sie die Ferne, im zweiten dadurch, dass sie die Nähe der beiden sich gegenüber stehenden Personen zur Anschauung bringt. dort durch Anschlagung eines kühlen,

gemessenen Tons oder durch das Uebermass der Aufmerksamkeit, hier durch Anschlagung eines Tons, welcher das Wohlgefallen an der persönlichen Berührung und den Wunsch der Wiederholung derselben zu erkennen gibt. Auch im ersten Falle verleugnet die Höflichkeit den Zweck nicht, den sie als sociale Institution zu erfüllen hat: die gesellschaftliche Berührung zu ermöglichen, denn sie ermöglicht dieselbe mit Leuten, denen man sonst aus dem Wege gehen würde.

Den äussersten Gegensatz zu dieser abwehrenden Höflichkeit vergegenwärtigt uns diejenige Art des Benehmens, welche die Sprache treffend Herzlichkeit getauft hat, es ist das Herz selber, das innere, echte Wohlwollen, welches in ihr in natürlicher, ungezwungener Weise zu Tage tritt, oder, um einen früher gebrauchten Ausdruck wiederum aufzunehmen: die Transparenz des Herzens im äusseren Benehmen. Mit ihr nimmt die Höflichkeit denjenigen Charakter an, in dem die Ethik bisher fälschlich ihr Wesen hat erblicken, und nach dem sie ausschliesslich ihren Werth hat bemessen wollen: den moralischen, und in dieser Gestalt darf sie in Wirklichkeit den Namen beanspruchen, mit dem die Ethik in Verkennung der socialen Seite der Höflichkeit ihre Charakteristik hat erledigen wollen: den einer Tugend.

Ich habe hiermit die zweite der drei Aufgaben, welche ich mir oben (S. 559) gestellt hatte, gelöst und wende mich nunmehr der dritten zu.

## 3. Die Phänomenologie der Höflichkeit.

Unsere bisherige Untersuchung hatte das Allgemeine der Höslichkeit zum Gegenstande: Begriff, Zweck, Wesen der Höflichkeit, Gegensatz derselben zum Anstand, Verhältniss des äusseren zum inneren Moment u. s. w. An diese allgemeine Theorie der Höflichkeit reihen wir im Folgenden die Zusammenstellung sämmtlicher einzelnen Höflichkeitsformen, unter welchem Ausdruck wir unter Beibehaltung des früher (S. 30) gerechtfertigten Sprachgebrauchs alle Gebote und Regeln verstehen, welche die Höflichkeit für das Benehmen aufstellt. Einen grossen Theil derselben haben wir bereits früher kennen gelernt, es waren diejenigen, welche ausschliesslich der Achtung, beziehungsweise dem Wohlwollen angehörten (S. 508 ff., S. 550 ff.), ein anderer Theil ist noch rückständig, es sind diejenigen, die ihnen beiden gemeinsam sind.

Mein Augenmerk bei diesem Stück unserer Aufgabe ist zunächst darauf gerichtet, das gesammte Material, welches die Höflichkeit in dieser Richtung darbietet, zusammen zu tragen. Auch hier steige ich wiederum, um mich dieses Materials zu bemächtigen, ebenso wie beim Anstand, bis in die tiefsten Niederungen des täglichen Lebens hinab, und wer das Vorurtheil hegt, dass es für die Wissenschaft eine Demarcationslinie gebe, die sie nicht überschreiten dürfe, wird an der folgenden Untersuchung nicht geringen Anstoss nehmen. Nichts ist für mich zu klein und unbedeutend gewesen, dem ich nicht meine

Aufmerksamkeit zugewandt habe, selbst die alltäglichen Phrasen des Umgangs, die wohl noch niemals zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung gemacht worden sind, habe ich für meine Zwecke herangezogen. Der Erfolg muss lehren, ob die gewonnene Ausbeute der Mühe werth war. Mag das Einzelne als solches auch noch so unbedeutend und werthlos sein, auf die Ergebnisse, die ich ihnen entnehme, wird man, wie ich hoffe, diese Bezeichnung nicht anwenden.

Ich habe mich bei der Sammlung des Materials nicht bloss auf unsere heutigen Höflichkeitsformen beschränkt, sondern, soweit meine eigenen Kenntnisse oder die freundliche Unterstützung anderer Gelehrten mich dazu in Stand setzten, auch die mancher Völker der Vergangenheit und aussereuropäischer Völker zur Vergleichung herangezogen, und dieser Vergleichung verdanke ich ein Ergebniss, das ich zu den werthvollsten zähle, die ich jemals bei allen meinen wissenschaftlichen Untersuchungen gefunden zu haben glaube, und das mich, als ich es fand, im höchsten Grad überraschte. Es war die Wahrnehmung, dass Formen, welche ich bis dahin für rein zufällige, willkürliche, national bedingte gehalten hatte, sich zu den verschiedensten Zeiten und unter den entlegensten Himmelsstrichen wiederholen. Je mehr ich die Vergleichung fortsetzte, desto mehr stellte sich eine Uebereinstimmung dieser Formen heraus und zwar nicht etwa bloss in den wesentlichen Punkten: in den Grundgedanken der Höflichkeit und in

denjenigen Aeusserungsformen derselben, die man als die natürlich gegebenen ansehen möchte, sondern selbst in den scheinbar völlig willkürlichen, conventionellen, und sogar für diejenigen, welche ich als Verirrungen, Auswüchse, Bizarrerien der modernen Höflichkeit zu bezeichnen geneigt war, fand ich Parallelen bei den alten Juden, bei den Javanen, Japanern, Chinesen, bei Völkern also, zwischen denen und den europäischen Culturvölkern jeder Gedanke einer ursprünglichen Gemeinschaft oder Uebertragung ausgeschlossen war. Ich gelangte zu dem Resultat: auf keinem Gebiete des durch gesellschaftliche Imperative beherrschten Lebens, weder auf dem des Rechts, noch dem der Moral, noch dem der übrigen Gebiete der Sitte erstreckt sich die Uebereinstimmung so ausserordentlich weit wie auf dem der Höflichkeit - letztere hat bei gleichen Verhältnissen überall nahezu dieselben Früchte ge-Wie sie in Bezug auf die Frühzeitigkeit ihrer Entwicklung die erste Stelle einnimmt (Nr. 46), so auch in Bezug auf die Gleichartigkeit derselben. Nirgends kommt der Gedanke der römischen Juristen von der naturalis ratio, den wir oben bereits an dem Anstande bewahrheitet haben, der geschichtlichen Wirklichkeit so nahe als bei der Höflichkeit. Der Abstand zwischen unserem Recht und unserer Moral und dem der Chinesen ist ein ausserordentlich weiter, dagegen stimmt die chinesische Höflichkeit, wie seiner Zeit nachgewiesen werden wird, mit der deutschen des vorigen Jahrhunderts in ihren

Grundzugen überein, der Deutsche hätte bei dem Chinesen, letzterer bei jenem in die Schule gehen können.

Ich meinerseits darf, um mich nicht zu weit zu verlieren, dem Gedanken, den ich hier ausgesprochen habe, nicht weiter nachgehen, ich beschränke mich darauf, das Material, dem ich ihn entnommen habe, und mit dem ich ihn zu beweisen hoffe, im Folgenden bei den einzelnen Höflichkeitsformen anzuführen, aber ich glaube die Ueberzeugung aussprechen zu dürfen, dass die Wissenschaft, wenn sie sich anschickt, den reichen Stoff, der hier noch unbenutzt lagert, zu heben und zu verwerthen, wobei Sprachforscher, Culturhistoriker, Ethnographen sich verbinden müssten, einer reichen Ausbeute sicher sein kann. In den Höflichkeitsformen der Völker steckt mehr, als man auf den ersten Blick vermuthen möchte. Dafür werde ich im Folgenden und bei der geschichtlichen Betrachtung derselben die gewichtigsten Belege beibringen.

Aus dem Bisherigen wird der Leser bereits ersehen, dass es mir nicht um eine bloss äusserliche Zusammentragung des mir zugänglichen Materials zu thun ist, obwohl auch schon die blosse Inventarisation der Höflichkeitsformen den Werth haben würde, den Reichthum derselben, von dem wohl die Wenigsten eine zutreffende Vorstellung haben werden, zu veranschaulichen. Ich habe oben, wo ich der Phänomenologie der Höflichkeit zuerst gedachte, die Aufgabe, der sie gewidmet ist, mit den Worten Klassi-

fikation und Analyse der Höflichkeitsformen bezeichnet. Darüber mögen noch einige Worte gestattet sein.

Die Klassifikation. Dieselbe soll die Gegensätze innerhalb der Höflichkeitsformen zur Anschauung bringen, nicht die innerlichen, durch ihren verschiedenen Gedankengehalt bestimmten — dies ist bei Gelegenheit der Achtung und des Wohlwollens geschehen — sondern die rein äusserlichen, welche sich bei der Betrachtung der Form als solcher ergeben, die Verschiedenheiten in dem morphologischen Zuschnitt der Form. Keine von allen den vielen Aufgaben, die im Laufe meiner Untersuchung der Höflichkeit an mich herangetreten sind, hat mir so viele Schwierigkeiten verursacht wie diese. Der Stoff, den ich zu ordnen hatte, schien aller Versuche, ihn in feste Formen zu bringen, zu spotten, er war wie eine flüssige, weiche Masse, aus der man Bausteine formen soll; kaum hat man sie geformt und an eine bestimmte Stelle gebracht, so sliessen sie wieder zusammen, keiner hält Stand, es ist dieselbe weiche Masse wie vorher. Aber schliesslich glaube ich den Stoff doch bezwungen zu haben, wenigstens hat die Eintheilung, zu der ich gelangt bin, sich mir bei oft wiederholter Prüfung und in der Anwendung stets bewährt, es ist die bereits angegebene in effective, symbolische und verbale Höflichkeitsformen.

Es könnte scheinen, als ob mit dieser Eintheilung noch eine andere hätte verbunden werden müssen: die in positive und negative Höflichkeitsformen, d. h. solche, welche auf ein Handeln, und solche, welche auf ein Unterlassen gerichtet sind. Wäre der Gegensatz begründet, so würde damit meine ganze begriffliche Unterscheidung von Höflichkeit und Anstand, die seiner Zeit auf den Gegensatz des Positiven und Negativen gestellt worden ist, hinfällig werden. Ich habe den Einwand bereits S. 484 im Vorübergehen aufgeworfen, seine Erörterung aber dort noch ausgesetzt, um ihn hier, wo sie ihre richtige Stelle findet, wiederum aufzunehmen.

Als Beispiel einer, dem äussern Anscheine nach negativen Höflichkeitsregel nannte ich dort die Verpflichtung, Jemanden im Reden nicht zu unterbrechen oder ihm nicht die Unlust zu verrathen, mit der wir ihm zuhören. Hat sie in Wirklichkeit auf den Namen einer negativen Regel, eines Verbots Anspruch, oder haben wir in ihr nur das Seitenstück der scheinbar positiven Anstandsregeln zu erblicken, von denen wir seiner Zeit nachgewiesen haben, dass sie nur die Negation der Negation enthalten, d. h. verbirgt sich unter der negativen Fassung nicht die entgegengesetzte positive Regel?

Bekanntlich kann man manche Regeln, ohne der natürlichen Gestalt der Sache Zwang anzuthun, eben so gut positiv als Gebote wie negativ als Verbote fassen, so z. B. dos
oben erörterte Wahrheitsgebot: Du sollst die Wahrheit
reden oder: Du sollst nicht lügen. In derselben Weise
würden wir auch der obigen negativen Regel eine positive

Fassung geben können, sie würde dann lauten: lass Jeden ausreden, höre ihm achtsam zu.

Ist nun die Wahl zwischen diesen beiden möglichen Ausdrucksformen — ich habe hier natürlich nur die Sprache der Wissenschaft, nicht die des Lebens vor Augen — rein Sache des Beliebens, oder ist sie nicht durch die innere Beschaffenheit der Regel vorgezeichnet? Es ist das eine Frage, deren eingehende principielle Erorterung, die nicht leicht sein durfte, ich der Logik überlassen muss, die ich aber meinerseits keinen Anstand nehme zu bejahen. Fassung der einzelnen Gebote bestimmt sich meines Erachtens nach dem positiven oder negativen Grundcharakter des Princips oder Instituts, dessen Ausslüsse, Anwendungen, Detailbestimmungen sie enthalten. Dementsprechend würde das obige Gebot positiv zu fassen sein, weil die Höflichkeit positiver Art ist, es steht auf einer Linie mit dem der Punktlichkeit, bei dem zwar die negative Fassung, dass man nicht zu spät kommen soll, möglich, aber, wie oben (S. 543) nachgewiesen ist, die positive Fassung, dass man zur rechten Zeit erscheine, die allein zutreffende ist.

Unser Resultat ist: der Gegensatz des Positiven und Negativen findet bei der Höflichkeit keinen Raum, alle Höflichkeitsregeln sind positiver Art, wie alle Anstandsregeln negativer Art, die Fassung, die man beiden im Leben gibt, ist für die wissenschaftliche Betrachtung gleichgültig.

Dagegen gibt es einen andern Gegensatz, der aber für die Klassifikation der Höflichkeitsformen ohne Bedeutung ist, da er sich der von uns aufgestellten Eintheilung derselben in effective, symbolische und verbale unterordnet
und sich bei jedem Gliede derselben wiederholt. Es ist
der zwischen solchen, welche das Verhältniss der Gleichheit, und denen, welche das der Unterordnung zwischen
den sich gegenüber stehenden Personen zur Voraussetzung
haben: äquale oder gegenseitige und inäquale oder
einseitige Höflichkeitsformen.

Die Analyse der Höflichkeitsformen. Sie hat zur Aufgabe, den inneren Gedankengehalt derselben darzulegen. In dieser Richtung bleibt uns im Folgenden nicht viel mehr zu thun tibrig, da wir bereits bei Gelegenheit unserer sprachlichen Untersuchungen tiber die Achtung, die Theilnahme, das Interesse und die Dienstfertigkeit das Wesentliche vorweg genommen haben. Es wird sich also nur um Nachträge handeln, die dort kein Unterkommen finden konnten, und die bei der folgenden Uebersicht an geeigneter Stelle eingeschaltet werden sollen.

## 4. Die effectiven Höflichkeitsformen.

Sie sind im Vorübergehen (S. 569) bereits berührt. Es sind diejenigen, welche für den andern Theil einen, wenn auch noch so unbedeutenden praktischen Werth haben, ihn in irgend einer Weise fördern. Von den beiden andern Arten heben sie sich dadurch ab, dass sie nicht bloss etwas bedeuten, die Gesinnung nicht bloss durch irgend ein Zeichen (Symbole, Worte) zur Kunde des andern

Theils bringen, sondern dass sie etwas sind, dass sie diese Gesinnung durch einen Dienst bethätigen. Der Werth jener steht und fällt mit dem Werthe, den derjenige, dem sie erwiesen werden, auf die Gesinnung des andern Theils legt, er ist also idealer Art. Der Werth dieser ist davon unabhängig, die Höflichkeitsacte, welche unter diese Kategorie fallen, behaupten ihren Werth auch für denjenigen, dem die Gesinnung des andern Theils völlig gleichgültig ist, sie haben einen realen Werth, und wir können sie daher passend mit dem Namen von Leistungen der Höflichkeit belegen.

Die einzelnen Fälle sind im Verlaufe der Darstellung bereits sämmtlich bis auf einen genannt, es gehören dahin von den Höflichkeitsformen der Achtung (S. 508 ff.): das Ausweichen auf der Strasse (Nr. 2), die Beantwortung der Frage\*) (Nr. 4), die Achtsamkeit auf die Rede des Andern (Nr. 5), die Pünktlichkeit (Nr. 8), von denen des Wohlwollens die Dienstfertigkeit (S. 554). Der einzige noch übrige Fall, den ich zu nennen habe, da die Gastfreundschaft mit der Höflichkeit nichts zu schaffen hat (S. 288 und 549), ist die Vermittlung der persönlichen Bekanntschaft unbekannter Personen (das s. g. Vorstellen). Sie ist ein Act von

<sup>\*)</sup> Sie geschieht zwar mit Worten, aber die Worte fallen hier nicht unter den Gesichtspunkt der verbalen Höflichkeitsformen. Die Beantwortung der Frage enthält keine blosse Phrase, sondern einen effectiven Dienst, den der Andere uns leistet, unter Umständen einen sehr werthvollen.

effectivem Werthe, da er die Brücke schlägt zur Anknüpfung einer persönlichen Beziehung, die unter Umständen höchst werthvoll und folgenreich werden kann. Eine gesteigerte Form desselben ist das Empfehlungsschreiben.

## 2. Die symbolischen Höflichkeitsformen.

Unter Symbol versteht die Sprache einen Gegenstand oder einen Vorgang, der zugleich etwas ist und etwas be-Dadurch unterscheidet sich dasselbe vom Wort. Die Bestimmung des Wortes erschöpft sich lediglich darin, etwas zu bedeuten, Träger des Gedankens zu sein, es hat als solches nicht den mindesten Werth und Zweck, physisch ist es nichts als Tonerzeugung. Der Gegenstand des Symbols dagegen hat eine von dem Gedanken, dem er dienen soll, unabhängige Existenz, er ist und er war bereits, bevor der Gedanke ihn zu seinem Dienste beschied. Der Adler des Jupiter, die Eule der Minerva, das Lamm und das Kreuz der christlichen Symbolik waren längst da, bevor man ihnen die Bestimmung gab, etwas zu bedeuten, während das Wort erst mit und um des Gedankens willen in die Welt gekommen ist. Wer das Wort kennt, kennt den Gedanken, dagegen kann man den Gegenstand, der zum Symbole verwendet worden ist, noch so gut kennen, ohne von der symbolischen Bedeutung desselben die leiseste Ahnung zu haben.

Unsere deutsche Sprache hat das Fremdwort mit Sinnbild wiedergegeben und mit diesem einen Worte den v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl. Zweck und das Wesen des Symbols in treffendster Weise gekennzeichnet. Es ist ein Bild, das einen Sinn in sich birgt, d. h. das seinen Zweck nicht in sich selber hat, sondern in dem Gedanken, den es ausdrücken soll. Auch die Sprache bedient sich der Bilder zu gleichem Zweck. Von diesen sprachlichen Bildern (Metaphern) unterscheiden sich die Symbole dadurch, dass sie realer Art sind, man könnte sie plastische Metaphern nennen, jene wenden sich an das Ohr, diese an das Auge, die Symbolik würde sich daher definiren lassen als plastische Bildersprache.

Auf dem angegebenen Umstand, dass das Symbol zugleich etwas ist und etwas bedeutet, beruht die Unvollkommenheit desselben gegenüber dem Wort. Bei letzterem ist das Deckungsverhältniss zwischen Sinn und Ausdruck ein vollkommenes: vollständige Congruenz beider, bei jenem ist es ein unvollkommenes, es liesse sich auch eine andere Bedeutung denken. Insofern beruht jedes Symbol auf Convention, und in diesem Sinne haben wir oben (S. 570) die symbolischen Höflichkeitsformen als conventionelle bezeichnet — man muss den Sinn kennen, den sie haben sollen, um sie zu verstehen.

Aber wenn auch das Deckungsverhältniss hei dem Symbol kein so vollständiges ist wie beim Wort, so kann doch der symbolische Ausdruck dem Gedanken so nahe kommen, dass die Bedeutung desselben sich kaum verkennen lässt. Dafür bieten gerade die symbolischen Höflichkeitsformen sprechende Belege, es finden sich unter

ihnen solche, welche sich bei den verschiedensten, ausser jeder historischen Verbindung stehenden Völkern wiederholen, die also eine zwingende Kraft besitzen mussen, man möchte sagen: durch die Natur selber vorgezeichnet sind.

Eine ganz eigenthümliche Art der Symbole bilden diejenigen, welche ursprünglich eine reale, praktische Bedeutung hatten, dieselbe aber im Laufe der Zeit durch die veränderten Verhältnisse, den Fortschritt der Technik, der Cultur, des Rechts u. s. w. eingebüsst, sich aber trotzdem weiter behauptet haben. An Stelle ihres ursprünglichen Sinnes und Zweckes, der in Vergessenheit geräth, tauschen sie dann nicht selten einen neuen und zwar rein symbolischen Sinn ein\*). Ein interessantes Beispiel dafür, das ich unten behandeln werde, gewährt aus der Zahl der Höflichkeitsformen das Geben der Hände; ein anderes, das Vortrinken, ist bereits an früherer Stelle namhaft gemacht.

Ihnen kommen am nächsten diejenigen, bei denen der praktische Zweck, dem sie ihren Ursprung verdankten, ein beschränkter, auf gewisse Anwendungsfälle berechneter war, die aber im Laufe der Zeit mit demselben eine über ihn weit hinausreichende symbolische Bedeutung erhalten haben. Beispiele gewähren der Vortritt und der Ehrenplatz (s. u.).

Symbole und Metaphern sind das Ausdrucksmittel des

<sup>\*)</sup> Für das Recht habe ich diese Erscheinung in meinem Geist des R. R. II, 2. S. 540 (Aufl. 3) nachgewiesen.

Erfassung desselben gelangten unentwickelten Geistes, in der Kindheitsperiode der Völker finden sie sich daher auf allen Gebieten des Lebens. Mit der Zunahme des Denkens nehmen sie mehr und mehr ab bis auf einen gewissen Rest, der sich behauptet, auf dem einen mehr, auf dem andern weniger. Auf dem Gebiete unseres heutigen Rechts ist kaum noch ein Rückstand aus alter Zeit übrig geblieben, bei den Höflichkeitsformen ist er ein ganz beträchtlicher, ein weit grösserer, als die meisten wohl annehmen werden.

Davon hoffe ich den Leser mittelst der folgenden Darstellung überzeugen zu können. Sie hat zur Aufgabe die Sammlung und Deutung sämmtlicher symbolischen Formen der heutigen Höflichkeit, womit die entsprechenden vergangener oder aussereuropäischer Völker verbunden werden sollen, kurz bezeichnet: die Symbolik der Höflichkeit.

Ich glaube die sämmtlichen Formen auf zwei Gesichtspunkte zurückführen zu können: die Symbolik des menschlichen Körpers und die von Zeit und Raum.

## 4. Die Symbolik des menschlichen Körpers.

Die körperlichen Bewegungen, mit denen der Mensch den sprachlichen Ausdruck seiner Gefühle, Empfindungen, Gedanken begleitet, oder durch die er ihn ersetzt, sind nichts Symbolisches, sondern in dem Masse Natürliches, dass es nicht nöthig ist, sie dem Menschen erst beizubringen, sondern umgekehrt ihm manche derselben erst durch die Erziehung abzugewöhnen. Manche von ihnen sind aber durch die Sitte für gewisse Anlässe aus freien zu gebotenen Acten erhoben worden, sie haben hier die Bedeutung von symbolischen Formen d. i. eines typischen, die Rede begleitenden oder ersetzenden Ausdrucks gewisser Gefühle und Gedanken durch die körperliche Bewegung erlangt. Für uns haben nur diejenigen ein Interesse, welche den Zwecken der Höflichkeit dienen; sie lassen sich bezeichnen als die Höflichkeitssprache des menschlichen Körpers.

Sehen wir uns die Sprache an, die er redet.

 Die der Person zugekehrte Richtung des Körpers.

Man kann mit Jemandem reden und ihm etwas reichen, ohne ihm den Körper oder das Gesicht zuzukehren, praktisch ist letzteres nicht geboten. Aber es ist das Natürliche, und diese natürliche Lage des Körpers ist von der Sitte zu einem Gebote der Höflichkeit erhoben worden, es gilt als unschicklich und unter Umständen als Beweis der Geringschätzung, Missachtung, Jemandem mit abgewandtem Körper etwas zu sagen oder zu reichen, man erlaubt sich dies nur Dienstboten oder anderen abhängigen Personen gegenüber. Die Höflichkeit verlangt, dass die momentane Beziehung, welche zwischen zwei Personen

obwaltet, auch sinnlich durch die Haltung des Körpers veranschaulicht werde, Auge und Mund sollen sich ihm zukehren, ebenso die Hand, indem sie etwas reicht (S. 576 Note: Einschenken über den Daumen) und mit der Hand der ganze Körper, man soll Jemandem nicht etwas über die Schulter reichen.

Die Consequens, mit der die Sitte diesen Gedanken durchgeführt hat, beweist, dass sie sich desselben sehr deutlich bewusst gewesen ist, und dafür legt auch die Sprache ein vollgültiges Zeugniss ab, indem sie eine Menge von Ausdrücken, welche im natürlichen Sinn auf die Haltung des Körpers gehen, im metaphorischen Sinn auf die Gesinnung übertragen hat. Man vergleiche folgende Ausdrücke: neigen (Neigung, Zu-neigung, Ab-neigung) xλίνειν (πρόσκλισις Zuneigung) inclinare (inclinatio Zuneigung), propendere (propensus zugethan), adversus (abgethan, feindlich), Jemandem den Rücken kehren (tourner le dos), über die Achsel ansehen (sehon im Nibelungenliede) ihm zugethan sein, sich von Jemandem abwenden, sich ihm zuwenden — eine Liste, die sich sicherlich aus andern Sprachen noch beträchtlich vermehren liesse.

#### 2. Sitzen und Stehen.

Mit dem Gegensatze des Sitzens und Stehens ist von allen Völkern eine symbolische Bedeutung verbunden worden. Wo es gilt, den Abstand in der Stellung zweier Personen äusserlich zum Ausdruck zu bringen, sitzt die

eine, während die andere steht; der Sitz ist das Symbol und das Vorrecht der Macht\*). Die indischen, ägyptischen und altgriechischen Götter sind sämmtlich sitzend abgebildet, und auch die sinnliche Vorstellung des Christen denkt sich Gott sitzend auf dem Thron. In der Monarchie bildet überall der Thron das Symbol der Macht, bei den wildesten wie den cultivirtesten Völkern, und noch heutigentags figurirt er bei der Eröffnung der Parlamente, der Monarch verliest die Thronrede sitzend, während die Stände stehen (daher Reichs-stände), und auch die Römer gewährten ihren höchsten Magistraten das Vorrecht des Sitzes (sella curulis), letztere sassen, während das Volk stand. Ebenso in unserm altdeutschen Gerichtsverfahren; der Richter hatte zu sitzen (daher Sitzung), die Parteien und alle andern Anwesenden zu stehen (daher für letztere die Bezeichnung des »Umstandes«).

Auch hier findet die Symbolik einen naheliegenden und völlig zweifellosen Anknüpfungspunkt an einem praktischen Gesichtspunkt. Das Sitzen ist im Vergleich zum Stehen das Bequemere, es schliesst also für denjenigen, der es sich verstatten darf, einen Vorzug, für denjenigen, dem es versagt wird, eine Zurücksetzung in sich. Der Herr sitzt, der Diener steht; daher erblickt die Sprache in dem Stehen den Ausdruck des Dienstverhältnisses (zu Diensten stehen, bereit stehen, lateinisch praesto esse von prae-stare).

<sup>\*)</sup> Schon oben (S. 440) im andern Zusammenhang berührt.

Damit ist die symbolische Bedeutung, welche die Höflichkeit an diesen Gegensatz knupft, erklärt. stehen zu lassen, während man selber sitzt, enthält eine Ungezogenheit, man behandelt ihn wie einen Diener oder als einen geringen Mann, gegen den man die Rucksichten der Höflichkeit nicht zu beobachten braucht. Wer dem Andern seine Achtung erweisen will, erhebt sich vom Sitze, wenn derselbe zu ihm kommt (S. 540), und er setzt sich nicht, ohne ihm selber einen Sitz angeboten zu Die Gesetze des Manu (II. 120, 121) schreiben gegenüber Personen, denen man Achtung schuldet, beides ausdrücklich vor, und bei Griechen und Römern erforderte die Sitte ganz dasselbe (S. 540 Note); bei Homer erheben sich die Könige sogar, wenn sie zum Volk reden (Ilias XIX. 55, 77), und auch heutzutage pflegen die Monarchen die Audienzen stehend zu ertheilen, kurz die Bedeutung des Stehens oder Sicherhebens als Beweis der Achtung ist von allen Culturvölkern anerkannt worden.

# 3. Die Verbeugung.

Es gibt keinen unzweideutigeren Ausdruck dafür, dass man sich moralisch oder geistig vor Jemandem neige, beuge, erniedrige, als indem man es körperlich thut. Joseph sah im Traum, dass seine Garbe stand und die seiner Brüder sich vor ihr neigten, und letztere erblickten darin den Sinn, dass ihn geträumt habe: er werde ihr König werden und über sie herrschen (1. Mos. 37, 7, 8). Die Symbolik des Sichbeugens ist so alt, wie die Menschheit.

Sie hat verschiedene Stufen durchlaufen, die ich kurz als die asiatische, mittelalterliche, moderne bezeichnen will.

Der tiefste Grad der körperlichen Erniedrigung vor einem Andern besteht darin, dass man sich zu Boden wirft. Es ist die horizontale Lage des Körpers, bei der der Mensch auf den charakteristischen Vorzug, der ihn vom Thiere unterscheidet, Verzicht leistet, die würdige Lage des Sclaven, der vor dem Despoten zittert und seinen Leib unter dessen Füsse gibt — der Wurm, der am Boden kriecht und sich krümmt, und den ein Füsstritt zertreten kann: »Staub zu Deinen Füssen, Sohle Deines Füsses«, wie eine Höflichkeitsphrase der Javanen lautet (s. u.).

Die Heimath dieser Form ist Asien\*), sie enthält den zutreffenden Ausdruck der asiatischen Auffassung von der Rechtlosigkeit und Wehrlosigkeit der Person, die Unterordnung bis zur tiefsten Erniedrigung, bis zur Preisgabe der eignen Persönlichkeit — in religiöser Ekstase wirft sich der Inder sogar unter den Wagen der Gottheit und lässt sich zermalmen.

<sup>\*)</sup> Sie findet sich schon im alten Testament in üppigster Blüthe. Man wirft sich zu Boden nicht blos vornehmen Personen gegenüber (4. Mos. 42, 6; 43, 26; 4. Sam. 25, 23; 2. Sam. 9, 8), sondern auch gleichen gegenüber (4. Mos. 48, 2; 23, 7, 42; 33, 6 u. a. m.), selbstverständlich beim Gebet zu Gott, daher ist sich niederwerfen und beten gleichbedeutend (4. Mos. 22, 5; 2, 20, 5 u. a. m.).

Den abendländischen Völkern, denen die historische Mission zusiel, die Person in ihre Rechte einzusetzen, ist diese Form stets fremd geblieben. Die Griechen charakterisiren sie als eine asiatische Sitte, die des freien Mannes unwürdig sei\*); das προσχυνεῖν, wie sie es nennen, hat bei ihnen die Bedeutung des Verächtlichen, und die modernen Sprachen haben durch eine Menge von Wendungen ebenfalls ihr Verdammungsurtheil darüber ausgesprochen\*\*).

Die zweite Form ist das Knieen: die halb horizontale, halb vertikale Lage des Körpers, halb liegt der Mensch, halb hält er sich aufrecht. Bei den Griechen kommt sie meines Wissens nur in zwei Anwendungen vor: bei dem Schutzslehenden, bei dem sie sich zugleich mit dem Umfassen der Kniee des Andern verband, und bei der Gottesverehrung\*\*\*). Bei den Römern ward sie in späterer Zeit üblich in dem Unterthänigkeitsverhältniss des Klienten

<sup>\*)</sup> Euripides Orestes 4497:

Phryger: König, hier zu Deinen Füssen fleh' ich nach Barbarenbrauch.

Orestes: Nicht in Troja thust Du dieses, sondern im Argeier-land.

<sup>\*\*)</sup> Die deutsche Sprache: sich wegwersen, sich erniedrigen, kriechen, Kriecherei, Unterwürfigkeit; auch der Speichellecker führt uns den Menschen vor, der am Boden liegt. Die italienische: avvilirsi, abbassarsi, umiliarsi, abjetto; die französische: s'abaisser, s'humilier, ramper, bas, plat, abject.

<sup>\*\*\*)</sup> Homer Od. XIII, 230: wie einem der Götter fleh' ich Dir und umfasse die theueren Kniee mit Demuth. III, 92: Drum umfass' ich flehend die Kniee Dir. Sophokles Philoktet v. 486 (Teubner): Lass Dich erflehen, Kniefällig bitt' ich.

zum Patron\*), ein unabhängiger Mann gab sich dazu nicht her.

Dem Mittelalter war es vorbehalten, sie dieses Makels zu entkleiden und sie selbst für die Vornehmsten zu einer obligaten Form der Devotion zu erheben. Der Vasall hatte bei der Investitur vor dem Lehnsherrn zu knieen, noch am Hofe der Königin Elisabeth mussten es vor ihr die Grossen des Reichs, vor dem Papste bei Audienzen geschieht es noch heutzutage. Selbstverständlich war es, dass die Form für die Gottesverehrung eingeführt ward, und der katholische Ritus hat sie dafür beibehalten, der Katholik verrichtet sein Kirchengebet knieend am Betschemel, der Protestant stehend, der Muselmann liegend\*\*), die Verschiedenheit der drei Confessionen spiegelt sich ab in den entsprechenden drei Formen der Gottesverehrung.

Die dritte Form ist unsere heutige: die Verbeugung, die vertikale Haltung des Körpers, bei der der Mensch stehen bleibt, und nur der Kopf sich neigt. Es ist schwerlich bloss das praktische Motiv der grösseren Bequemlichkeit gewesen, dem sie ihren Ursprung verdankt, sondern gewiss hat dabei auch der ethische Gesichtspunkt von der Würde der Persönlichkeit und der demokratische Zug der modernen Zeit mitgewirkt. Sie ist eine echt demokratische

<sup>\*)</sup> Nach Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms B. 4 S. 247, der dafür auf Lucian Nigrin c. 24 Bezug nimmt.

<sup>\*\*)</sup> Er muss mit der Stirn den Boden berühren (Sudjud), s. von Tornauw, das moslemitische Recht, Leipzig 1855, S. 89; es war dies auch die Form des alten Testaments.

Form für alle, den Höchsten wie den Geringsten gleich\*), während die beiden obigen Formen auf dem Unterschied der socialen Stellung beruhen, und sie hat zugleich den Vorzug der Elasticität — wer will, kann den Grad seiner Hochachtung oder Verehrung zollweise in der Tiefe der Verbeugung zum Ausdruck bringen.

Die Verbeugung ist noch erleichtert worden durch die Sitte des Abnehmens des Hutes. Der Hut vertritt dabei den Kopf, indem er ihm die Mühe erspart, sich zu senken, ein Symbol in zweiter Potenz, das im Salutiren des Militärs bis zur dritten erhoben ist; letzteres wäre ohne das Mittelglied des Hutabnehmens beim Civil gar nicht zu verstehen — was sollte das Neigen des Hutes bedeuten, wenn es nicht das des Kopfes, was das blosse Berühren des Tchackos, Helms, wenn es nicht das Neigen des Huts zu vertreten hätte?

#### 4. Das Geben der Hände.

Bekannten, Freunden reichen wir zum Gruss die Hand, unbekannten oder höher stehenden Personen nicht. Daraus ergibt sich, dass das Geben der Hand zu den Höflichkeitsformen des Wohlwollens, nicht der Achtung gehört. Die Thatsache, dass zwei Personen sich eins oder verbunden fühlen, lässt sich nicht besser veranschaulichen, als indem

<sup>\*)</sup> Der heutigen Sitte nach. Die Redensart: seinen Diener machen weist darauf hin, dass sie ursprünglich als Zeichen der Unterwürfigkeit galt.

sie diese Einigung auch körperlich darstellen. Die Stufenleiter dieser Symbolik der seelischen Einheit ist gegeben
durch die Hand (Handschlag, Händedruck) — die Arme
(Umarmung) — die Lippen (Kuss)\*).

Die reiche Verwendung, welche die Sitte aller Völker von der Symbolik der Vereinigung der Hände gemacht hat, liegt ausserhalb meiner Aufgabe \*\*); für mich hat nur das Geben der Hand zum Zwecke des Grusses ein Interesse. Nicht vom Standpunkte der Gegenwart aus — nach dieser Seite hin glaube ich die Bedeutung desselben mit der obigen Bemerkung vollständig erschöpft zu haben — wohl aber in historischer Beziehung.

Ich bringe das Geben der Hand in Verbindung mit der ursprünglichen Bedeutung des Grusses. Heutzutage gehört derselbe zu den Höflichkeitsformen der Achtung (S. 508), die Hand gesellt sich ihm nur hinzu, wenn er mehr als die blosse Achtung: das Wohlwollen ausdrücken soll. Die ursprüngliche Bedeutung des Grusses, die ich in die Zeiten der Rechtlosigkeit der Fremden und der

<sup>\*)</sup> Bei vielen wilden Völkern kommt noch die Nase hinzu: das Berühren und Reiben der beiderseitigen Nasen, S. 564 Note.

<sup>\*\*)</sup> Die römische Sitte habe ich behandelt in meinem Geist des R. R. II, 1. S. 509 (Aufl. 8). Die Gatten geben sich die Hand bei der Vermählung, der Feind dem Feinde bei der Versöhnung, dextram und fidem dare ist gleichbedeutend. Auch bei uns gilt vieler Orten im Verkehr die Vereinigung der Hände als Besieglung des Abschlusses des Vertrages, und stellenweise das Einschlagen in die Hand des Andern-als Symbolisirung der Offerte.

öffentlichen Unsicherheit verlege, war meiner Ansicht nach eine gänzlich andere, ungleich realere, der Gruss bedeutete hier Zusicherung der friedlichen Gesinnung des sich dem Andern Nähernden, kurz ausgedrückt Friedensbotschaft. Wer den Fremden, dem er in einsamer Gegend oder im Walde begegnete, grüsste, verkündete ihm damit: ich nahe mich Dir nicht in feindlicher Absicht, Du hast von mir nichts zu besorgen\*). Diese Versicherung konnte er durch die

Reste in den indogermanischen Sprachen: die römische Grussformel salve (salvere) und die deutsche Heil (adject. heil = unversehrt). Beide haben zum Inhalte, dass der Angeredete unversehrt sein möge, womit implicirt ist: von mir, d. h. Du kannst in Bezug auf mich unbesorgt sein, ich thue Dir nichts; sie entsprechen unserm heutigen militärischen Zuruf »gut Freund«. Diese Uebereinstimmung zweier gänzlich von einander unabhängiger Sprachstämme in Bezug auf die Fassung der Grussform gewährt der obigen Ansicht, wie nicht ausgeführt zu werden braucht, eine ausserordentliche Unterstützung, sie zeigt den Werth, den die Ankündigung der friedlichen Gesinnung in der Urzeit bedeutete. Sprachforscher, Culturhistoriker, Ethnographen werden wahrscheinlich zu den von mir gegebenen Argumenten noch manche andere hinzufügen können. Erstere werden auch zu entscheiden haben, ob die auffallende phonetische Uebereinstimmung der beiden obigen semitischen Grussformeln salem, schal-om mit lat. sal-ve, althochd. sal-ig (selig, also - wohl,

<sup>\*)</sup> Reste dieser ursprünglichen Grussform in der Sprache. In den semitischen Sprachen: die arabische Formel: salem alek (Friede mit Euch), die alttestamentliche: Schalom, welche in der Septuaginta mit εἰρήνη ὑμὶν wiedergegeben wird. Allerdings hat die arabische Grussformel heutzutage den Sinn: Frieden Gottes, wie es die christlich-kirchliche pax vobiscum (bez. dominus vobiscum) von jeher hatte, allein in der Anwendung des Friedens auf das Verhältniss des Menschen zu Gott kann ich nur eine Uebertragung des Gedankens des Friedens im Verhältniss des Menschen zum Menschen erblicken, in dem er zuerst seinem Werthe nach erkannt worden ist, erst der Frieden auf Erden, dann der Frieden mit dem Himmel. Die ursprüngliche Bedeutung jener Grussformen ist daher die rein wörtliche gewesen: Frieden mit Euch, die ich vor mir sehe.

That nicht besser bekunden, als indem er ihm die Hand gab und zwar die rechte, welche die Waffe führt, damit war sie unschädlich gemacht. Das Geben der Rechten hatte hier also nicht eine blosse symbolische, sondern eine praktische Bedeutung, es enthielt den thatsächlichen Verzicht auf den Gebrauch der Waffe. Ich würde vielleicht auf diese Deutung gar nicht gekommen sein, wenn mich nicht die abweichende Form der Bewegung der Hände beim Gruss nach orientalischer Sitte stutzig gemacht hätte. Der Chinese erhebt beide Hände in die Höhe, Araber, Türken und andere asiatische Völker kreuzen sie auf der Brust. Was soll das? Dasselbe, was das Reichen der Hand von Seiten des Abendländers, nämlich: thatsächlich documentiren, dass man sich der Hand gegen den Andern nicht bedienen will, dass er sich keine Sorge zu machen braucht. Auf diese und nur auf diese Weise finden alle jene drei

glücklich), altirisch slan (= salvus, G. Curtius, Grundzüge der griech. Etym., Aufl. 4, S. 874), ein reines Spiel des Zufalls ist.

Ein sachliches Zeugniss für meine Auffassung glaube ich bei Homer Odyssee XIII, 229 entdeckt zu haben. Odysseus redet hier die Pallas Athene, welche sich ihm in der Gestalt eines Unbekannten naht, mit den Worten an: sei mir gegrüsst und nahe mir ja nicht feindlichen Herzens. Man muss sich die Zeiten der Rechtsunsicherheit und der Schutzlosigkeit des Fremden vergegenwärtigen, um den Werth der Zusicherung friedlicher Gesinnung zu verstehen, der Friedensgruss war hier dem völlig Fremden gegenüber (und so erscheint die Pallas bei Odysseus) ebenso motivirt, wie unser heutiger Wohlwollensgruss unmotivirt. So erkläre ich mir auch die Anrede Freund an den gänzlich Unbekannten (s. z. B. Euripides, Herakliden 434, Cyklop 96, Jon 245, Helena 4498, Sophokles Oedipus auf Kolonos, v. 33), die sonst gar keinen Sinn haben würde.

Formen der Symbolik der Hand: das Erheben, das Kreuzen, das Geben derselben eine überraschende und übereinstimmende Erklärung. Der gemeinsame Gesichtspunkt, der ihnen zu Grunde liegt, ist Unschädlichmachung der Hand als Unterpfand friedlicher Gesinnung.

# 5. Der Kuss.

Derselbe kommt als Höflichkeitsform in doppelter Anwendung vor.

Einmal zum Beweise der Achtung und zwar eines gesteigerten Masses derselben: der Devotion, Ehrfurcht, Unterwürfigkeit (der devote Kuss); bei den Griechen das Küssen des Gesichts, der Schulter, der Brust, der Hand, des Kniees (ursprünglich bei den Göttern, dann auch bei vornehmen Personen), bei den römischen Kaisern selbst der Füsse, bei den neueren Völkern des Gewandes, beim Papste des Pantoffels. In der heutigen Sitte hat sich nur noch erhalten der Handkuss, in Vertretung desselben die vielfach übliche Phrase: »ich küss' die Hand«.

Sodann als Form des herablassenden Wohlwollens des Hochgestellten gegen den unter ihm Stehenden: der Kuss auf die Wange oder die Stirn\*).

<sup>\*)</sup> Am römischen Kaiserhofe gehörte er zu den obligaten Gunstbezeugungen des Kaisers gegen hervorragende Personen. Die Unterlassung von Seiten einiger Kaiser ward bitter empfunden, s. Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, B. 4. S. 427—480.

#### 2. Die Symbolik von Zeit und Raum.

### 1. Der Platz des Ersten.

Wer zuerst kommt, hat, wo es etwas zu nehmen gilt, den Vorzug, er hat die Wahl, der zuletzt kommende muss nehmen, was übrig bleibt (sero venientibus ossa). Das ist der praktische Vortheil, der sich mit der Stelle des Ersten verknüpft, darauf zielt das lateinische princeps (= primus capiens, der zuerst Nehmende), praecipuus (von praecipere, vorwegnehmen) und das deutsche vornehm (= derjenige, der vorweg nimmt)\*).

Also die erste Stelle praktisch die beste. Damit ist ein wissenschaftlicher Anhaltspunkt gegeben, um historisch die Thatsache zu erklären, wie die Sprache sowohl wie die Sitte bei allen Völkern dazu gekommen sind, mit dem Begriff oder der Stelle des Ersten die Vorstellung des Bevorzugten, Hervorragenden zu verbinden, wobei sie dann allerdings über den praktischen Gesichtspunkt weit hinausgegangen sind.

42

<sup>\*)</sup> Diesem Gedanken bleiben beide Sprachen treu, indem sie mit den Präpositionen, welche die erste Stelle im Raum oder in der Zeit ausdrücken (ante, prae, vor) bei ihrer Verbindung mit Verben oder Substantiven stets die Vorstellung eines Vorzuges verbinden, z. B. antecellere, anteire, antistes, praeire (praetor), praeponere, praestans, Vor-theil, Vor-zug, Vor-rang, Vor-tritt, Vor-stand, Vorgesetzter, vor-gehen u. a. Die Doppelbedeutung des Ersten im zeitlichen oder örtlichen und im moralischen oder metaphorischen Sinn wiederholt sich in vielen anderen Sprachen, ihr Grund kann nur darin erblickt werden, dass die Lage des Ersten praktisch die beste ist, das Praktische hat überall den historischen Ausgangspunkt des Idealen abgegeben.

Was vom Ersten im Verhältniss zum Zweiten, gilt auch vom Zweiten im Verhältniss zum Dritten und so fort: die Reihenfolge in Zeit und Raum gilt als Ausdruck der Werthabstufung der Person, und in der reglementirten Höflichkeit ist dieser Gedanke sogar in ein vollständiges System gebracht (Rangordnung, Hofetikette, Recht des Vortritts im internationalen Verkehr). Welche Geltung er innerhalb der freien Höflichkeit behauptet, darf ich als bekannt voraussetzen, — wer geehrt werden soll, erhält den ersten Platz bei Tische.

Der Gedanke des ersten Platzes ist selbst auf die Sprache, bei der er der praktischen Bedeutung gänzlich entbehrt, in Gestalt der Namhastmachung an erster Stelle übertragen worden, sowohl für die mündliche Rede als für die Schrift.

Für die mündliche Rede. Wenn man von sich und einem Andern spricht, nennt man letzteren zuerst, selbst wenn er abwesend ist, ihm gebührt der erste Platz. Bei den Römern bildete die Beachtung der Rangordnung bei Aufzählung von Personen sogar ein Erforderniss der religiösen und politischen Etikette, so z. B. bei der Anrufung der Götter, bei Namhastmachung der Beamten, sie folgten sich nach ihrem Rang\*).

<sup>\*)</sup> S. meinen Geist des R. R. II. 4. S. 646 (Aufl. 3). Bei Aufzählung der Rechtsquellen des Civilrechts befolgen die Römer die historische Ordnung: leges, plebiscita, SCa, decreta principum, auctoritas prudentium, 17 pr. de J. et J. (4. 4).

Für die Schrift. In unseren Briefen setzen wir den Namen des Angeredeten an die Spitze, unseren eigenen an das Ende. Diese Einrichtung ist sowenig durch die Natur der Sache geboten, dass sie ihr vielmehr widerspricht, sie ist völlig unpraktisch, denn der Empfänger des Briefes muss erst nach der vielleicht weit vom Anfang entfernten Unterschrift sehen, um zu wissen, von wem er Die praktischen Römer befolgten eine andere herrührt. Weise, sie nannten die Namen beider Personen in der Ueberschrift, und zwar den Namen des Schreibenden zuerst (Cicero Attico), selbst beim Kaiser (Plinius Trajano Imperatori). Unsere heutige Weise lässt sich also nur auf den obigen Gedanken zurückführen: der Schreibende stellt als der Geringere seinen Namen unten an. Darum geschieht es nicht von Seiten der Landesherrn und der Behörden, und der obigen praktischen Rücksicht wegen muss bei Eingaben an Behörden der Name des Eingebers bereits auf der ersten Seite angegeben werden, aber nach dem Kanzleistyl mancher Länder unten, nicht oben auf der Seite.

Wo es die Ehre zu nehmen gilt, geht der Vornehmere voran. Nur wo es gilt, sie zu erweisen, wie beim Gruss, kommt die Reihe zuerst an den Niedern — die Gesetze des Manu (II, 117) schärfen dem Schüler ausdrücklich ein, dass er den Lehrer zuerst zu grüssen habe.

#### 2. Der Platz zur Rechten.

Warum bildet der Platz zur Rechten den Ehrenplatz? Sicherlich versteht sich dies nicht von selbst, es liesse sich ja eben so gut das Gegentheil denken. Auch hier weist die Symbolik auf einen praktischen Gesichtspunkt zurück. Warum reitet der Reitknecht links von seinem Herrn? Damit ihm die Rechte frei bleibe, um stets zu seiner Hülfe oder seinem Dienst bereit zu sein; ritte er rechts von ihm, so würde er dazu nicht im Stande sein. Ganz ebenso verhält es sich in manchen andern Lagen. Die Vornahme von Dienstleistungen der Höflichkeit im Gehen wie im Sitzen, auf der Strasse wie bei der Tafel erfordert stets, dass derjenige, welcher sie erweisen will, sich links befinde.

Diesem praktischen Motiv verdankt meiner Ansicht nach der Platz rechts historisch seine Erhebung zum Ehrenplatz. In seiner symbolischen Verwendung im socialen Leben hat er sich von demselben allerdings eben so frei gemacht, wie alle symbolischen Formen, die ursprünglich aus praktischen Motiven hervorgegangen sind.

# 3. Symbolik der Schrift.

Im schriftlichen Verkehr (Briefe, Eingaben) kommen gewisse Formen zur Anwendung, die im persönlichen keinen Platz finden und darauf berechnet sind, den Abstand des Schreibenden von dem andern Theile zu symbolisiren. Dahin gehört ausser der bereits oben namhaft gemachten Stellung des Namens des Angeredeten an den

Ě

Anfang und des eigenen an den Schluss des Briefes der leere Raum, den man an zwei Stellen des Briefes oder der Eingabe zu lassen pflegt: nach der Ueberschrift und vor der Unterschrift (»Reverenzspatium«) und der s. g. »Devotionsstrich«. Aengstlich höfliche Leute messen beide nach Massgabe des socialen Abstandes ebenso sorgfältig ab, wie im persönlichen Verkehre die Verbeugung, sie übertragen letztere auf das Papier — Reverenzspatium und Devotionsstrich sind eine schriftliche Verbeugung, man macht seinen »Diener« auf dem Papier.

Dahin gehört ferner die wunderliche, einen Verstoss gegen alle Sprachregeln enthaltende deutsche Sitte, das »Sie, Ihr, Du« in der Anrede gross zu schreiben, während »ich, mir« aus Bescheidenheit klein geschrieben wird — der Engländer macht es gerade umgekehrt: Sodann die kalligraphische Geschmacklosigkeit, bei vornehmen Personen zum Zweck der Hervorhebung ihrer Erhabenheit über das Gewöhnliche ihre Ehrenprädicate (Majestät, Excellenz u. s. w.) im Contexte des Briefes oder der Eingabe mit grösseren oder gar mit lateinischen Lettern zu schreiben, dort werden zu Gunsten der Höflichkeit die Regeln der Orthographie, hier die der Kalligraphie hinten angesetzt.

3. Die verbalen Höflichkeitsformen. — Die Sprache der Höflichkeit.

Das Ziel, das ich mir gesteckt hatte, als ich die Un-

tersuchungen begann, deren Ergebnisse ich im Folgenden mittheile, bestand darin, mich in Besitz des gesammten Materials zu setzen, welches die deutsche Sprache an stereotypen Ausdrücken und Wendungen der Höflichkeit (Höflichkeitsphrasen) darbietet, um zu sehen, in wie weit die Grundgedanken der Höflichkeit sich in ihnen abspiegeln — ich hatte mir meine Aufgabe gedacht als sprachliche Selbstcharakteristik der Höflichkeit. Ich überzeugte mich aber bald, dass meine Aufgabe mit den Mitteln einer einzelnen Sprache nicht zu lösen sei, dass ich vielmehr meine Untersuchung, um die gewonnenen Ergebnisse zu erproben und zu vervollständigen, auf andere Sprachen zu erweitern habe, und der freundlichen Beihülfe mancher Gelehrten verdanke ich in dieser Beziehung eine werthvolle Unterstützung. Je mehr ich die Vergleichung fortsetzte, desto schärfer und klarer traten die Umrisse von zwei Erscheinungen hervor, die sich mir schliesslich als höchst werthvolle historische Thatsachen enthällten. erste war culturhistorischer Art: das Wiederkehren derselben Formen bei Völkern, für die jeder Gedanke einer ursprünglichen Gemeinschaft ausgeschlossen ist. Ich traf bei den Chinesen und Japanen dieselben sprachlichen Wendungen und eigenthümlichen, ausschliesslich der Höflichkeit angehörigen, grammatikalischen Formen, wie bei den europäischen Culturvölkern. Die zweite war sprachgeschichtlicher Art: das Dasein einer von der gewöhnlichen abweichenden, eigenthümlichen Sprache der Höflichkeit.

Die folgende Darstellung soll den Leser von dem Dasein dieser beiden Thatsachen überzeugen.

## Die Sprache der Höflichkeit.

Ich beginne mit dem völlig Zweifellosen. Die Höflichkeit zeichnet uns für gewisse Anlässe den wörtlichen Ausdruck unserer Gesinnung vor, z. B. für die Bewillkommnung, den Abschied, die Theilnahme u. a. m., und die
Sitte hat dafür gewisse stehende Ausdrücke aufgebracht,
deren sich Jeder regelmässig bedient (verbale Höflichkeitsformen). Von den Anforderungen, welche der Anstand in
Bezug auf die Sprache erhebt (S. 442 ff.), unterscheiden
sich die der Höflichkeit dadurch, dass jene negativer, diese
positiver Art sind.

Innerhalb der verbalen Höflichkeitsformen unterscheide ich zwei Gruppen — jede derselben stellt uns ein besonderes Stück der Sprache der Höflichkeit dar.

Das eine enthält einen Vorrath von Wendungen und Ausdrücken, welche die Höflichkeit aus dem grossen Sprachschatz für ihre besonderen Zwecke ausgeschieden hat, eine Anleihe bei der Volkssprache, bei der die Höflichkeit den bereits vorhandenen Ausdrücken und Wendungen eine von ihrer sonstigen Bedeutung abweichende und zwar mindere Geltung beigelegt hat. Ich fasse sie zusammen unter dem Ausdrücke der Phraseologie der Höflichkeit. Im Munde der Höflichkeit sind sie Phrasen geworden, d. h. Worte, mit denen Niemand dasjenige

wirklich zu sagen gedenkt, was sie bedeuten, ja bei denen Mancher sich oft gar nichts denkt, die er gedankenlos hinplappert, Worte, über deren von ihrem sonstigen Sinne völlig abweichende Bedeutung beide Theile einverstanden sind, und die nur ein gänzlich Unkundiger für baare Münze nehmen kann. Aber eben, um dieser Gefahr nicht ausgesetzt zu sein, muss er ihre Bedeutung kennen, und darin liegt, dass sie in der That ein eigenartiges Stück Sprache darstellen, eine Specialsprache neben der allgemeinen, die man kennen muss, um sie zu verstehen.

Eine derartige Abzweigung eines besonderen Stücks Sprache für besondere Zwecke hat nichts Ueberraschendes. Wenn auf Grund des Gesetzes der Theilung der Arbeit die verschiedenen Zweige und Gebiete menschlicher Thätigkeit sich zu besonderen Berufsarten gestalten, so bildet sich für sie auch ein besonderes Stück Sprache aus: eine Specialsprache mit besonderen Kunstausdrücken für die Dinge, Erfahrungen, Vorgänge, Manipulationen, Anschauungen, Begriffe, die diesem Berufszweig eigenthümlich sind (Nomenclatur, Terminologie), eine Sprache, die nur derjenige zu kennen braucht und wirklich kennt, der auf diesem Gebiete heimisch ist, die aber allen Uebrigen und selbst den Gebildeten nicht selten nahezu ebenso unbekannt ist, wie eine fremde Sprache.

Mit diesen Kunstsprachen lässt sich nun zwar im übrigen die Sprache der Höflichkeit nicht auf eine Linie stellen, denn jene bilden das Idiom eines besondern Be-

rußstandes, eines kleinen Bruchtheils des Volkes, diese die Sprache des ganzen Volkes, und ihre Kenntniss erstreckt sich bis in die untersten Klassen desselben hinab, sie schliesst nichts in sich, was nicht Jedem zugänglich und verständlich wäre. Aber darin gleichen sie sich doch, dass sie einen besondern Sprachzweig darstellen, der sich vom Hauptstamm abgelöst hat.

Zu diesem ersten Stück der Höflichkeitssprache: der Phraseologie gesellt sich aber noch ein zweites ungleich eigenthümlicheres hinzu. Bei jenem ersten Stück hält sich die Höflichkeitssprache innerhalb der Gesetze der Sprache, dem Grammatiker bietet sie nichts Eigenthumliches dar, nichts, was ihn nöthigte von ihr Notiz zu nehmen. anders bei dem zweiten Stück. Hier überschreitet sie die Grenzen, welche die Sprachgesetze ihr vorzeichnen, sie thut der Sprache geradezu Gewalt an. Was sie hier schafft, sind nicht etwa neue Worte, wie jede Kunstsprache sie bildet, und die sie bilden kann, ohne gegen die Regeln der Sprache zu verstossen, sondern es sind neue sprachliche Formen und zwar solche, die keine Bereicherung der Sprache, keine Fortbildung der in ihr gelegenen Keime enthalten, sondern eine Verunstaltung derselben, eine Versundigung gegen den Genius der Sprache, eine Missachtung der sprachlichen Logik, durch welche dieselbe sich bei dem ursprünglichen Bau der Sprache, bei der Entwerfung der Grammatik und Syntax hatte leiten lassen, sprachliche Abnormitäten und Deformitäten, die

einem Grammatiker, dem der Schlüssel zur Lösung vorenthalten würde, ein unlösbares Räthsel aufgeben würden.

Der Grammatiker fasst die Abweichungen, welche sich die gehobene Rede, insbesondere die dichterische Sprache von der gewöhnlichen Syntax erlaubt, unter dem Ausdruck der Syntaxis ornata zusammen, und dieser Ausdruck scheint mir ganz geeignet zu sein, um ihn für diesen zweiten Bestandtheil der Höflichkeitssprache zu verwenden. Es ist eine besondere Syntax, welche sich die Höflichkeit gebildet hat, eine Abweichung von der sonstigen Norm der Sprache, und der Zusatz ornata ist wie gemacht dazu, um den eigenthümlichen Zweck, der dabei obwaltet, auszudrücken.

Reichten die Mittel, welche die Sprache zu diesem Zwecke zur Verfügung stellte, nicht aus? Keine Frage! Die Griechen und Römer haben nicht das Bedürfniss gefühlt, zu andern Mitteln ihre Zuflucht zu nehmen, und wenn dies gleichwohl von andern Völkern geschehen ist, so lässt sich dies nur als eine Verirrung bezeichnen. Aber die Verirrung muss ihre Gründe gehabt haben, denn sie wiederholt sich bei Völkergruppen, in Bezug auf die jeder Gedanke einer historischen Uebertragung oder Nachahmung ausgeschlossen ist, bei den Asiaten wie den modernen europäischen Culturvölkern. Die Thatsache nöthigt uns nach einer Erklärung zu suchen.

Ich gebe sie in Form eines Vergleichs. Es ist der alttestamentarische Bericht vom Sündenfalle des ersten

Als Adam und Eva vom Baume der Menschenpaares. Erkenntniss gegessen hatten, erkannten sie, dass sie nackt seien, und legten sich ein Feigenblatt vor. Derselbe Vorgang spiegelt sich in der Geschichte der Höflichkeit ab. Alles wiederholt sich hier Zug für Zug: der ursprüngliche Zustand der Unschuld und Naivetät, die Schlange des Paradieses, der Stindenfall, die Erkenntniss der Nacktheit, das Feigenblatt. In jenem ursprünglichen Zustande der Naivetät treffen wir die Höflichkeit im klassischen Alterthum: hier ist noch alles reine Natur, nichts Gekunsteltes, Gesuchtes, Gemachtes, Verschrobenes, Jeder redet den andern mit Du und bei seinem Namen an, den König wie den Bettler, nur die Epitheta ornantia (s. u.), die jedoch der Sprache nicht die mindeste Gewalt anthun, hat der Hochstehende vor dem Niedrigen voraus, im übrigen aber ist die Sprache eine und dieselbe für alle Stände, Personen, Verhältnisse.

Statt jener einen Sprache haben wir heutzutage zwei: die allgemeine und die der Höflichkeit. Jener bedienen wir uns, wenn wir von Jemandem, dieser, wenn wir zu ihm reden. In jener hätte Jemand, der zu Lebzeiten Goethes von ihm sprechen wollte, einfach sagen können: Goethe hat gesagt, in dieser hätte er, indem er dies Wort an ihn selber richtete, sich so ausdrücken müssen: Sie — oder Excellenz haben gesagt — dort der Name der Person und der Singular des Verbum, hier der Plural oder eine unpersönliche Bezeichnung, hinter der kein

Grieche einen Menschen gewittert haben wurde, und sogar der Plural des Verbum: haben in Verbindung mit dem Singular des Substantivs: Excellenz — die vollendete sprachliche Anarchie.

Es ist die Sprache nach dem Sündenfalle. Mit dem Sundenfalle ward dem Menschen das Natürliche anstössig. Ganz so ist es der Person mit der Sprache gegangen. Die Schlange, die sie zu Falle brachte, war die menschliche Eitelkeit, Ehrgeiz, Prunksucht, Schmeichelei, Kriecherei. Sie flusterte der Person zu: Du bist mehr, als Du glaubst, iss vom Baume der Erkenntniss, und Du wirst erkennen, was Du bist. Die Erkenntniss, welche die Person der Befolgung dieses Raths verdankte, bestand ebenso wie im Paradiese in der ihrer Nacktheit. Das Natürliche ward ihr anstössig, das Natürliche, das heisst: sie selber, das Personliche, Individuelle in ihr, und die Sprache hat ihr das Feigenblatt bieten mussen, um ihre Blösse zu ver-Zu dem hat sie die Sprache wahrhaft misshandelt. Die Berührung von Person und Person erscheint zu vertraulich, die Sprache muss ihr dazu dienen, eine kunstliche Kluft aufzurichten zwischen dem Redenden und dem Angeredeten, jener rückt diesen in die Ferne, er spricht zu ihm, gleich als ob er von ihm spräche: in der dritten Person, und selbst das Ureigenste der Person, dass sie Person ist, wird aufgegeben, um sie künstlich zu einem Abstractum zu erheben (s. u.). Flucht der Person vor sich selber — mit diesem einen Worte glaube ich alle die seltsamen sprachlichen Verirrungen und Sünden, deren sich die Höflichkeitssprache schuldig gemacht hat, kennzeichnen zu können.

Alles dieses war ursprünglich ausschliesslich für die Hohen der Erde bestimmt, alle auserlesenen Höflichkeitsformen, die symbolischen wie die verbalen haben auf den Höhen der Gesellschaft zuerst das Licht der Welt erblickt. Aber es spielt sich hier dasselbe Stück ab, dem wir bei der Mode begegnet sind: die Hetzjagd der Standeseitelkeit und Standeseifersucht. Die übrigen Stände haben nicht eher geruht, bis sie, so weit und so gut sie es eben vermochten, sich ebenfalls in Besitz dessen gesetzt hatten, was die Höheren für sich ersonnen hatten. Wie eine neue Mode, die zuerst bei der Herzogin auftaucht, schliesslich bis zur Handwerkersfrau herunterkommt, ebenso die Höflichkeitsformen. Wendungen und Ehrenprädicate, welche einst das Vorrecht fürstlicher Personen bildeten (s. u.), sind heutzutage dem Geringsten gegenüber im Gebrauche — der demokratische Zug der Zeit.

Ich wende mich im Folgenden zunächst der Phraseologie der Höflichkeit zu, wobei ich den ganzen Vorrath von Worten und Wendungen, welche im Sprachgebrauche die Geltung von Höflichkeitsphrasen gewonnen haben, zusammenstellen und nach passenden Gesichtspunkten ordnen werde.

# Die Phraseologie der Höflichkeit.

## 1. Die Anredeformen.

Wie haben wir die Person, der wir uns gegenüber befinden, anzureden? Im Laufe der Zeit haben sich dafür nicht weniger als vier verschiedene Formen herausgebildet.

# a. Der Eigenname.

Er bildet die natürliche Form der Anrede an die Person, er ist ihr eigen wie kein anderer, (daher χύριον ὄνομα, nomen proprium, Eigenname), denn er wird ihr bereits bei ihrem ersten Eintritt ins Leben zu Theil: der Familienname durch die Geburt, der Vorname durch den Willen der Eltern, und er verbleibt ihr für ihr ganzes Leben, während alle andern Bezeichnungen sich erst später einfinden, kommen und gehen und ihr zur Strafe selbst entzogen werden können. Keine andere Bezeichnungsweise ist durch die Natur selber in dem Masse als Anredeform vorgezeichnet wie der Eigenname, denn nur er hebt das Individuum durch das ihm ausschliesslich eigene Merkmal von allen andern Personen ab.

Aber eben darin liegt es begründet, dass die Höflichkeit ihn verschmäht. Das Einfache, Natürliche genügt
ihr nicht. Schon die Griechen zu Homers Zeit begnügen
sich nicht mit dem Namen allein, bei den vornehmen Personen bedarf es zu demselben noch des Epitheton ornans

(No. 2), und den gemeinen Mann soll man wenigstens, um ihn zu ehren, beim Namen des Vaters nennen\*).

Ebenso die modernen Völker. Entweder haben sie aus der Höflichkeitssprache die Nennung des Namens gänzlich verbannt, wie die Franzosen mittelst ihres Monsieur, oder, wo sie ihn nennen, fügen sie noch wie wir im Deutschen den Zusatz: Herr, Frau, Fräulein hinzu. Der blosse Name ohne weiteren Zusatz ist nur für das Verhältniss der Vertraulichkeit (bei Verwandten, Freunden, Kindern) und der Abhängigkeit (bei Dienstboten, Tagelöhnern u. s. w.) geblieben: die Höflichkeitssprache hat ihn verpönt, er documentirt, dass die Person, gegen die wir ihn gebrauchen, uns entweder mehr, oder dass sie uns weniger gilt, als diejenigen, gegen welche wir die Formen der Höflichkeit glauben beobachten zu müssen.

#### b. Der Ehrenname.

Bei allen europäischen Völkern finden wir heutzutage gewisse Anredeformen in Gebrauch, welche den

<sup>\*)</sup> Die Anweisung, welche Agamemnon in der Ilias X. 68 dem Menelaos gibt, als er ihn ausschickt, die Volker zur Schlacht zu entbieten:

Jeglichen Mann nach Geschlecht mit Vaternamen benennend,

Jeglichem Ehr' erweisend, und nicht erhebe Dich vornehm. Ueber den Werth, welchen die Griechen auf die Erwähnung der Abstammung legten, s. S. 548 und unten S. 684. In der späteren Zeit scheint hiermit eine Veränderung vorgegangen zu sein. Ich schliesse dies aus Plato Lysis p. 204, wo von letzterem als einem Heranwachsenden gesagt wird: "sie nennen ihn nicht bei seinem Namen, sondern er wird noch nach dem Vater benannt«. Ob der Schluss, den ich daraus ziehe, begründet ist, müssen die Philologen entscheiden.

Eigennamen bald begleiten, bald ersetzen, und die ich, da ich eine Bezeichnung derselben für meine Zwecke nöthig habe, und die Sprache eine solche meines Wissens nicht kennt, Ehrennamen nennen werde z. B.: Signor, Signora, Monsieur, Madame, Master, Herr, Frau etc. Den Griechen und den Römern waren sie unbekannt, letzteren wenigstens in ihrer guten Zeit\*), dagegen finden sie sich auch bei den Chinesen (Sian seng = der Erstgeborne, s. u.), und schon bei den alten Indiern (die Anrede: gute Schwester für die Frau, s. u., und der unserm Herr entsprechende Zusatz Ho zum Namen des Angeredeten, Gesetze des Manu II. 424).

Wie sind sie aufgekommen? Was hat den Menschen zuerst veranlasst sich zur Anrede an Stelle des Eigennamens des Gattungsnamens zu bedienen? Es sind, so weit ich sehe, drei Gründe gewesen. Zuerst die Unbekanntschaft des Eigennamens. Den Fremden kann man nicht beim Eigennamen nennen, weil man ihn nicht kennt; bei Homer, wo sonst Jeder beim Namen benannt wird, wird der Fremde als Fremdling, Gast, Gastfreund angeredet\*\*). Sodann die Mehrheit von Personen — hier hat man die Gattung vor sich, und daher ist der Gattungsname

<sup>\*)</sup> Erst in der Kaiserzeit kommt die Anredeform dominus auf, Augustus wies sie noch zurück, die Klienten pflegten ihre Patrone in der spätern Zeit sogar mit rex anzureden.

<sup>\*\*)</sup> Ganz stehend Od. I. 123, 159, 215, 11. 48, III. 74, 874, VII. 238, XIII. 237, XIV. 58, XIX. 509.

unumgänglich\*). Endlich das Familienverhältniss. Ueberali in der Welt nennen die Kinder ihre Eltern nicht beim Eigennamen, sondern Vater und Mutter, und voraussichtlichermassen wird diese Anrede in diesem Verhältniss niemals dem Eigennamen Platz machen.

Unter diesen drei historischen Anlässen des Gattungsnamens behauptet der letztere offenbar die erste Stelle.
Die Kinder sind es gewesen, welche mit den ersten Lauten,
welche sie stammelten, den ersten Gattungsnamen für die
Person aufgebracht haben. An ihn haben sich bald auf
demselben Boden der Familie oder des Hauses andere für
die tibrigen Verhältnisse der Verwandtschaft und der häuslichen Abhängigkeit angeschlossen.

So dürfen wir die Familie und das Haus als den Ursitz des Gattungsnamens für die Person bezeichnen, und an diesen Anfang knüpft auch die weitere Geschichte desselben an. Von der Familie und dem Hause sind die Namen auf andere Verhältnisse übertragen; die Verhältnisse, die man hier vor Augen hatte, haben das Vorbild sowohl für die ethische Erfassung als für die sprachliche Bezeichnung der ihnen ausser dem Hause nahe kommenden abgegeben, in derselben Weise wie die Verfassung des Hauses geschichtlich als Prototyp der staatlichen Gemeinschaft gedient hat. Ein in dieser Richtung von mir angestellter

<sup>\*)</sup> Bei Homer kommen auch hier bei vornehmen Personen epitheta ornantia hinzu, z. B. bei den Fürsten: Erhabene Fürsten und Pfleger, Od. VII. 486, VIII. 44, 26, 97, 387, 536, Ilias VII. 385, XI. 587.

v. Jhering, Der Zweck im Recht. II. 2. Aufl.

Vergleich, der bei ausgedehnteren Sprachkenntnissen sicherlich eine noch viel reichhaltigere Ausbeute abgeworfen haben wurde, hat für mich diese Thatsache über allen Zweifel erhoben, es gibt kaum ein Verhältniss des Hauses und der Familie, für das ich nicht diese analoge Uebertragung hätte nachweisen können.\*).

Die meisten der aus dieser Quelle stammenden Anredeformen haben nur eine particuläre Geltung erlangt, sei

Die Verhältnisse des Hauses. Von dominus: die Bezeichnung der Geistlichen in Italien und Holland mit domine — der Frauen mit domina, dama, dame, madame, donna, dona, Diminutiv: damigella, demoiselle, mademoiselle.

<sup>\*</sup> Die Verhältnisse der Verwandtschaft. Väterchen: als trauliche Anrede bei Homer im Munde des Telemach an die alten Diener des Hauses — bei den Russen die Anrede Vater selbst an den Kaiser. In der kirchlichen Sprache papa (πάπας, Heiliger Vater, saint père für den Papst, pater, père für den Mönch. Mutter, Mütterchen: als trauliche Anrede an die treuen weiblichen Dienstboten bei Homer — bei uns im gemeinen Volk ebenso in Frankreich Anrede an alte Frauen — Bezeichnung der Nonne als mère. Sohn, Tochter: Anrede der ältern Personen an jüngere bei Homer — auch bei uns in Deutschland, z. B. im Plattdeutschen: myn Söön, myne Dochter ungarisch fiam, mein Sohn, meine Tochter - Kind: bei Homer - als Anrede des Lehrers an den Schüler vorgezeichnet in den Gesetzen des Manu II. 45 — das französische garçon. Bruder: das ital. fra von frater für den Mönch. ältere Bruder senior: signor, seigneur, señor, monseigneur, sieur, monsieur, sir, sire, ungarisch batyam (Anrede älterer Personen an jüngere, öcsèm, jüngerer Bruder, bei Personen weiblichen Geschlechts némém ältere, hugom jüngere Schwester, bei den Chinesen sianseng (= der Erstgeborene, als allgemeine höfliche Anredeform. Schwester: im Briefstyl der Monarchen — soeur für die Nonne - gute Schwester, als Anrede an die Frau in den Gesetzen des Manu II. 429. Vetter: Vetter und Bruder im Briefstyl der Monarchen. Onkel und Tante: im Plattdeutschen als Ohm, Möke. Mö dem Eigennamen der gemeinen Leute angehängt, s. Doornkaat-Koolmann, Wörterbuch der ostfries. Sprache.

es für gewisse Gegenden, sei es für gewisse Stände oder Verhältnisse, einige von ihnen dagegen sind allgemeine Anredeformen geworden, allgemein sowohl in Bezug auf ihr geographisches mit dem Sprachgebiet zusammenfallendes Geltungsgebiet als in Bezug auf ihre persönliche Anwendbarkeit, welche im Laufe der Zeit auf alle Klassen der Gesellschaft ausgedehnt worden ist.

Die romanischen Völker haben ihre Ehrennamen den Verhältnissen des Hauses entlehnt und zwar für das männliche Geschlecht der angesehenen Stellung des ältern Bruders: Senior (siehe die obige Note), für das weibliche theils dieser (die Femininalendungen z. B. Signora, Señora), theils der Stellung der Hausherrin: domina (siehe daselbst). Unter den germanischen Völkern bildeten die Engländer von dem auch in andern Sprachen viel benutzten lateinischen magister (italienisch maestro, französisch maltre, maltresse, deutsch Meister) ihr master für den Mann, mistress für die Frau, miss für die Unverheirathete. Die tübrigen germanischen Sprachen haben zur Bezeichnung des männlichen Geschlechts "Herr«, was nach der herrschenden Etymologie von heriro, dem Comparativ von her = Hehr, abstammen soll, also den Hervorragenden bedeutet\*), zur Bezeichnung

<sup>\*)</sup> So die Wörterbücher von Grimm, Weigand u. a. Anderer Ansicht ist L. Geiger, Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft B. 4 (Stuttg. 1868) S. 330 ff., der es in Zusammenhang bringen will mit dem Verhältniss des älteren Bruders, dessen ausgedehnte sprachliche Verwendung zur Bezeichnung einer hervorragenden Stellung er durch eine grosse Fülle von Wendungen in den verschiedensten Sprachen nachweist.

des weiblichen »Frau«, was die Etymologen mit »Froh« »Frouwe« (= die Frohmachende, die Begittekende) in Verbindung bringen, und für die Unverheirathete das Diminitivum von Frau »Fraulein«, fruher »Jung-frau, Jungfer«. Charakteristisch ist, dass sämmtliche moderne Sprachen das Moment der Ehe beim männlichen Geschlecht nicht betonen, der Mann ist stets »Herr«, der verheirathete wie der unverheirathete, für seine Stellung ist die Ehe ohne Bedeutung, während beim weiblichen Geschlechte die Verheirathete von der Unverheiratheten unterschieden wird. Die Ehe bildet die Bestimmung des Weibes, darum die Betonung derselben bei der Verheiratheten und darum die Benennung der Unverheiratheten nach dieser ihrer Bestimmung als kunftige, werdende, heranwachsende Frau (Frau: Fräulein, Jungfrau, Jungfer; Dame: Demoiselle; Madame: Mademoiselle; Mistress: Miss). Während für sie das Diminutivum, wird für das männliche Geschlecht der Comparativ verwandt, (Senior für die romanischen Sprachen, heriro in der deutschen, magis-ter in der englischen), das Ehrenprädikat des Mannes besteht darin, dass er mehr ist als andere, das des Weibes darin, dass sie Ehefrau ist oder werden wird. Alle diese Ausdrücke heben das Moment der socialen Stellung hervor, die Ausdrücke, welche die naturlichen Unterschiede des Geschlechts und des Alters betonen (Mann, Weib, Knabe, Mädchen) sind der Höslichkeitssprache fremd.

Sämmtliche Ehrennamen bildeten einst das Vorrecht

hervorragender Personen, bei uns in Deutschland z. B. kam die Anrede Herr und Fräulein noch bis in das dreizehnte Jahrhundert hinein nur fürstlichen Personen zu. Was inzwischen aus ihnen geworden ist, ist bekannt, heutzutage ist auch der Geringste Herr geworden, und das einstige Prädikat für Fürstentöchter Fräulein trifft man heutzutage selbst auf Briefen an Dienstmädchen. Es ist der demokratische Zug der Zeit, dessen oben (S. 669) bereits gedacht ward — die unteren Stände drängen stets nach oben. Dadurch büssen die ehemaligen auszeichnenden Ehrenprädicate ihren Werth ein, und der Ausfall muss dann selbstverständlich in anderer Weise gedeckt werden. Gesellschaft hilft sich, indem sie den Ehrennamen auszeichnende Prädicate hinzufügt, Frau und Fräulein in den bessern Ständen bekommen das Prädicat des Souverans ngnädig«, jetzt bereits »gnädigst« und es wird nicht lange dauern, so wird »allergnädigst« folgen, bis auch diese Prädicate wieder entwerthet sind, und der erfinderische Geist der Standeseitelkeit neue ersonnen hat, denen nach einiger Zeit wiederum dasselbe Loos beschieden sein wird.

c. der Staatsname (Titel).

Seine Verleihung bildet das Reservatrecht der Staatsgewalt\*), und wenn man, wie es wünschenswerth ist,
sämmtliche zur Anrede der Person dienenden Worte unter
den gemeinsamen Nenner: Namen bringen will, so ist

<sup>\*)</sup> Ueber die Kirche und Wissenschaft s. S. 532.

Staatsname für den Titel der zutreffende. In welchem Masse auch er seiner eigentlichen Bestimmung, zur Bezeichnung des Amts zu dienen, entfremdet worden ist und eine darüber weit hinausgehende sociale Bedeutung angenommen hat, ist oben (S. 528 ff.) ausgeführt.

Die Geschichte der Titel führt uns dieselbe Erscheinung vor Augen, der wir so eben bei den Ehrennamen begegnet sind: eine fortschreitende Entwerthung. Mit dem Momente, wo der Titel vom Amte getrennt wird, ist sein Schicksal besiegelt. Eine Zeitlang zehrt er noch von dem Kapitale, welches das Amt angesammelt hat, aber da er selber nichts Neues hinzufügt, so schmilzt das Kapital mehr und mehr zusammen, bis er schliesslich nur noch der Schatten seiner selbst ist. Welchen Klang hatte einst der Name Rath, und was ist jetzt aus ihm geworden, seitdem die Welt mit Räthen aller Art bis zum Commercienund Rechnungsrath hinab überschwemmt worden ist, und ein Subalternbeamter nach längerer Dienstzeit mit aller Sicherheit darauf rechnen kann, einen Rathstitel zu bekommen. Was war einst der Amtmann — heutzutage sind Pächter von Domänen Oberamtmänner. Auch hier wie bei den Ehrennamen musste der Ausfall auf andere Weise gedeckt werden, und es geschah auch hier dadurch, dass man den vielen qualificirt n Rathstiteln (Justiz-, Regierungs-, Staats-, Finanz-, Kirchen-, Consistorial-, Berg-, Bau-, Medicinal-, Sanitäts-, Schul- und andere Räthe) durch verschiedene Zusätze, wie Geheim-, Ober-, Wirklicher auf die Beine zu helfen suchte, die bei der Möglichkeit ihrer verschiedenen Combination eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit der Verwendung und Abstufung ermöglichten, bis letztere mit dem »Wirklichen Geheimen Ober« endlich die höchste Sprosse der Leiter erreicht.

d. Der Begriffsname (die hypostasirende Bezeichnung der Person).

Die bisherigen Anredeformen sind persönliche, sie bezeichnen die Person als Person, diese vierte und letzte Anredeform lässt die Vorstellung der Person fallen, die Person bleibt bei ihr keine Person mehr, sondern sie wird ein Abstractum, ein Begriff. Person und Eigenschaft tauschen ihre Rollen, die Eigenschaft wird in Gedanken von ihr abgelöst, hypostasirt, zum Subject erhoben. Der Begriff der Hoheit, Erhabenheit nimmt in dem Prädicate Majestät persönliche Gestalt ein, wird Fleisch und Blut, die Person ist in dem Masse von dieser Eigenschaft erfüllt, dass sie sich mit ihr vollständig deckt: die wandelnde Majestas oder, um den Ausdruck von Shakespeare zu gebrauchen: »jeder Zoll ein König.«

Dichter sind es gewesen, die sich zuerst dieser höchst ausdrucksvollen und beredten Wendung (Metonymie) bedient haben, um den Gedanken auszudrücken, dass eine Person ganz und gar von einer Eigenschaft durchdrungen sei: statt der Person nannten sie die Eigenschaft, deren Incarnation sie ist.\*) Der Gedanke, diese Wendung aus

<sup>\*)</sup> In der Prosa bedienen wir uns dafür der Wendung »lauter«:

der dichterischen Sprache in den Curialstyl zu übertragen, gehört meines Wissens den späteren römischen Kaisern an. Ihre Vorgänger hatten die Welt mit dem Titelwesen beschenkt (S. 530), sie ihrerseits fügten noch diese Erfindung hinzu, an der sie neben sich auch ihre höchsten Beamten Theil nehmen liessen.\*) Vom byzantinischen Hofe ward dieselbe auf die germanischen verpflanzt, zuerst an den des Theodorich, um dann bei den modernen Völkern eine Verwendung zu finden, welche über ihren ursprünglichen Zweck und Bereich weit hinausging.

Ich unterscheide zwei Arten derselben: die officielle und die sociale. Erstere umfasst den Gebrauch, den Staat, Kirche und Wissenschaft von dieser hypostasirenden Bezeichnung der Person gemacht haben.\*\*) Dieselbe bildet

<sup>»</sup>lauter Liebe und Güte» — die Person geht ganz in Liebe und Güte auf, ihr ganzes Wesen ist Liebe und Güte. Eine Metonymie der juristischen Kunstsprache enthält die Bezeichnung des Eigenthums als res corporalis von Seiten der römischen Juristen — Recht und Sache decken sich so vollständig, dass statt des ersteren letztere genannt wird, nur dass hier nicht statt des Sinnlichen das Uebersinnliche, sondern statt des letzteren ersteres genannt wird.

<sup>\*)</sup> Wendungen der Kaiser für sich selber: nostra majestas, celsitudo, culmen principale, serenitas, mansuetudo, clementia, tranquillitas — für die höchsten Beamten: tua eminentia, excellentia, magnificentia, providentia celsitudo, spectabilitas u. a. Die meisten der letzteren haben sich noch heutzutage in Staat, Kirche, Universitäten erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Der Staat für die Bezeichnung der Landesherren und der höchsten Staatsdiener: Majestät, Hoheit, Durchlaucht, Excellenz (zur Zeit der Renaissance in Italien noch Anredeform der Fürsten — die Devalvation der Ehrenprädicate wiederholt sich auch bei dieser Anredeform). Die Kirche: Heiligkeit, Eminenz, bischöfliche Gnaden (früher dominatio vestra). Die Wissenschaft: Magnificenz (Rektor oder Prorektor der Universität), Spektabilität (Dekan der Fakultät).

eine höhere Stufe des Titels. Für die mittleren und unteren Stufen der staatlichen, kirchlichen, wissenschaftlichen Hierarchie ist überall die persönliche Bezeichnung beibehalten worden, für die höheren Stellungen dagegen ist, wie im byzantinischen Curialstyl, die unpersönliche verwandt worden, welche die Höhe und Erhabenheit derselben kennzeichnen soll. Aber gerade dies erregte die Eifersucht der diesen höchsten Schichten zunächst stehenden Classen der Gesellschaft. Kann ein Fürst, ein hoher Beamter zum Abstractum erhoben werden, warum nicht auch eine angesehene Privatperson? Was die Sprache für jene vermag, kann sie auch für diese. Und so ward denn das gegebene Beispiel imitirt, alle modernen Sprachen bildeten ihre abstracten Substantiva zur Bezeichnung der Person: die italienische von signor vostra signoria, die spanische von merces vuestra merced\*), die französische votre grace, (früher signorie), die englische von Lord your Lordship, von worth Worship, die deutsche Gnaden, Herrlichkeit, Wohlweisheit, Wurden\*\*), ja sie ist selbst vor der sprachlichen Unnatur nicht zurückgeschreckt, Adjectiva zu diesem Zwecke zu verwenden: Ew. Wohlgeboren, Hoch-

<sup>\*)</sup> Nach mir von sachkundiger Seite gewordener Mittheilung stammt daher das unserm deutschen Sie entsprechende spanische Usted (geschrieben Vd): es enthält von vuestra die Anfangs-, von merced die Schlussbuchstaben.

<sup>\*\*)</sup> Für Geistliche, mit Abstufungen: Ehrwürden, Wohlerwürden, Hochwohlehrwürden, Hochwürden, Hochwürden. Viele Abstracta im Ungarischen, z. B. Grösse, Erhabenheit, Ansehnlichkeit, Herrschaft, Gnade u. a. m.

wohlgeboren etc., man könnte ebenso gut sagen: Ew. Gross, Schön, Gelehrt.

Auch für diese Art der Bezeichnung der Person kennt die Sprache meines Wissens keinen besonderen Ausdruck, und doch thut ein solcher noth. Ich halte den oben von mir gebrauchten: Begriffsname für zutreffend. Die Person hört für die Vorstellung auf Person zu sein, sie wird zum Begriff erhoben. In sprachlicher Beziehung verbinden sich mit dem Begriffsnamen folgende zwei Eigenthümlichkeiten.

Zuerst die Indifferenz desselben gegen die Verschiedenheit der Geschlechter. Das Geschlecht kann in dem Begriffsnamen, in dem die Person sich selber aufgegeben hat, nicht mehr unterschieden werden, die Prädicate Majestät, Excellenz etc. sind daher für beide Geschlechter völlig gleich. Die drei übrigen Stufen der Namen differenziren sich nach dem Geschlecht, auf dieser letzten ist der geschlechtliche Unterschied gänzlich überwunden, die Flucht der Person vor sich selbst hat mit der Abstreifung des letzten ihr noch anhaftenden Moments des Natürlichen ihr Endziel erreicht — nichts erinnert mehr an den Menschen.

Die zweite sprachliche Eigenthumlichkeit ist die Verbindung der Pronomina possessiva mit dem Begriffsnamen. Damit berühre ich einen Punkt, den ich unten bei Gelegenheit der Syntax der Höflichkeit erörtern werde.

2. Die Erhebung der fremden Person — die epitheta ornantia.

In der brieflichen Anrede pslegen wir im Deutschen

dem Namen des Angeredeten gewisse stereotype Pradicate hinzuzufugen und zwar nach Verschiedenheit des personlichen Verhältnisses bald solche, welche die Achtung, Verehrung, Devotion, bald solche, welche das Wohlwollen, die Freundlichkeit, Liebe ausdrücken.\*) Beide sind der Sitte. zufolge obligat \*\*); die Beschränkung der Anrede auf den Namen oder nach französischer Sitte mit Mein Herr würde eine Grobheit enthalten. Der Deutsche verlangt, dass der Schreibende ihm einen Spiegel vorhalte, der ihm sein Bild im vortheilhaftesten Lichte zurückwirft. Für die Wahl dieser stereotypen Ausdrücke (reflectirender Höflichkeitsformen) ist das persönliche Verhältniss massgebend. Sich einer fernstehenden Person gegenüber der Wendungen des Wohlwollens zu bedienen, würde eben so ungehörig sein, als einem Freunde gegenüber die der Hochachtung oder Verehrung zur Anwendung zu bringen, das zwischen beiden Personen bestehende Verhältniss, ob es ein näheres oder ferneres ist, soll aus der Anrede erhellen.

<sup>\*)</sup> Wendungen der ersten Kategorie: hochgeschätzt, geehrt, hochgeehrt, hochzuverehrend, verehrt — der zweiten: lieb, werth, theuer. Die ersteren sind absoluter, die letzteren relativer Art, jene sagen aus: was die Person an sich, diese: was sie dem Redenden ist, darum passt nur zu letzterem das Pronomen possessivum mein mein lieber Freund, nicht mein hochzuverehrender Herr Präsident), die Sprache hat hier ein grosses Feingefühl bewährt.

<sup>\*\*)</sup> Auch in diesem Punkt hat die Sitte vielfach die Gestalt der reglementirten Höflichkeit angenommen. Beispiel: die officiell vorgeschriebenen Anredeformen an den Landesherrn bei Eingaben an denselben: Grossmächtigster — Allerdurchlauchtigster u. s. w., früher auch bei Anreden an die Behörden.

Für den persönlichen Verkehr ist die Hinzufügung der epitheta ornantia zu dem Namen heutzutage bei uns nicht mehr üblich, während sie es einst war, ebenso wie bei den Griechen in der Heroenzeit und noch heutzutage bei den Asiaten. Bei Homer finden wir die Sitte in ausgebildetster Gestalt. Kein König oder Held wird ohne ehrende Prädicate zu seinem Namen angeredet\*), und Homer bedient sich derselben auch, wenn er von ihnen redet. Was den Menschen gebührt, gehört sich erst recht für die Götter, auch sie erhalten ihre epitheta ornantia, und sie geben sie sich unter einander, nur Vater Zeus entschlägt sich ihrer. \*\*) Zweifellos war die Hinzufügung derselben Sache einer streng verpflichtenden Etikette. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die bekannten Beispiele: Edler Laertiade, erfindungsreicher Ödysseus — Atreus' Sohn, Menelaos, Du Göttlicher, Völkergebieter u. a. m. Der Werth, den die Griechen auf die Abstammung legten (S. 674 Note), erklärt es, dass die epitheta ornantia auch dem Namen des Vaters oder der Vorfahren hinzugefügt werden, z. B. Atreus' Sohn, des feurigen Rossebezähmers — Sohn des strahlenden Tydeus, Ilias II. 23, IV. 338, V. 277, Euripides Alkestis 498, Elektra 868, 874, Iphigenia in Aulis 809.

<sup>\*\*)</sup> Die Götter unter sich: Od. V. 87, 88, VII. 306, Il. II. 457, Euripides Troerinnen 49. Anrede an Zeus: Od. I. 45, des Zeus an sie: Ilias V. 22, 29 u. a. m.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Charakteristisch dafür ist, dass sie selbst im Zank beobachtet wird, s. z. B. II. I. 422: Atreus' Sohn, ruhmvoller, Du habbegierigster Aller! — für uns heutzutage von unwiderstehlichster Komik — und auch gegen den Feind in der Schlacht II. V. 277, VI. 423. 444. Ein anderes Zeugniss dafür s. Od. III. 22, wo Telemach den Mentor fragt: "Wie soll ich dann gehen und zuerst anreden den König? Ungeübt noch bin ich in fertigen Worten der Klugheit". S. auch das oben S. 674 Note angeführte. Nur die Frauen nehmen es mit der Anrede nicht so genau, Od. IX. 336. Die Anrede an sie: Od. XVII. 452, XVIII. 245, 285, XIX. 262, 336.

Wie mag die Sitte sich zuerst gebildet haben? Wahrscheinlich ist es der Egoismus gewesen, der dazu den ersten Anstoss gegeben hat. Schutzslehende, Fremdlinge, Sclaven, abhängige Leute werden es gewesen sein, welche um die Gunst des Mächtigen zu gewinnen, seinem Namen glänzende Prädicate hinzufügten\*), und bei Göttern hielt man es aus gleichem Grunde nicht anders, auch die Gottheit musste durch Schmeichelei gewonnen werden. Aber welchen Antheil Eigennutz und Berechnung auch an der ersten Bildung der Sitte gehabt haben mögen, es haben noch andere Motive mitwirken müssen, um sie über dies Verhältniss hinaus in den allgemeinen Gebrauch zu bringen, zur allgemeinen zu machen. Der Unabhängige hat nicht nöthig, dem Andern zu schmeicheln, und der Charaktervolle verschmäht es, selbst wenn er es nöthig hätte. Was hat auch sie dazu vermocht? Das natürliche Bedürfniss eines neidlosen Herzens, dem Gefühle der Bewunderung und Freude über fremde Grösse Ausdruck zu geben — die Helden Homers werden als Helden gefeiert, nicht weil man ihnen schmeicheln wollte, sondern weil das Volk stolz auf sie war.

Aus der Region des Götter- und Heroen-Cultus, in der die epitheta ornantia historisch zuerst sich zeigen, sind sie

<sup>\*)</sup> So macht es der kluge berechnende Odysseus bei dem Al-kinoos und der Nausikaa (Od. VI. 149, VII. 146, VIII. 382, 401, 464, IX. 2, XI. 355, 357). Der Mächtige, der um Schutz angegangen wird, bedient sich dem Schutzslehenden gegenüber der Ehrenprädikate nicht — er redet ihn einfach als Fremdling an, S. 672.

dann, wie alles, was zuerst auf den Höhen sichtbar wird, nach und nach in die Niederungen hinabgesunken, ein Stück der gemeinen Höflichkeit geworden. Auf römischem Boden erfuhr der Gebrauch derselben noch eine Erweiterung. Die römische Etikette zu Ende der Republik scheint es, wenn sonst die Weise des Cicero als massgebend anzusehen ist, erfordert zu haben, dass der Redner angesehenerer Personen, mochten sie anwesend oder abwesend sein, nicht gedachte, ohne ihrem Namen ein ehrenvolles Prädicat hinzuzufügen oder in Ermanglung desselben sie wenigstens mit der Phrase: quem honoris causa nomino abzufinden. In der späteren Kaiserzeit ging man sogar soweit, das dem Kaiser gebührende Prädicat sacer auf alles auszudehnen, was mit ihm in Verbindung stand (z. B. sacrum cubiculum, rescriptum), und wir sind heutzutage darin noch ungleich weiter gegangen\*).

<sup>\*)</sup> Wir haben diese Wendungen nämlich aus dem Curialstyl (Beispiele: Allerhöchste Entscheidung, Gnadenbezeugung u. s. w. - Hohes Rescript u. s. w.) in den Höslichkeitsstyl des gewöhnlichen Lebens übertragen (Beispiele: die werthen Angehörigen die verehrte Frau Gemahlin - Ihre freundliche Zusendung, Einladung — im Briefstyl: Ihr geehrtes Schreiben, im kaufmännischen Styl sogar: Ihr Geehrtes als Bezeichnung für den Brief). Ein Gegenstück dazu bietet die Anwendung devoter Prädicate, welche nur für den Redenden persönlich Sinn haben, zur Charakterisirung der von ihm ausgehenden Acte, z. B. gehorsamstes Gesuch, submisseste Eingabe, ergebenste Mittheilung. Wie sehr selbst diese Sonderbarkeit im Wesen der Höflichkeit begründet sein muss, ergibt der Vergleich mit der chinesischen Höflichkeitssprache. Die Etikette verlangt bei den Chinesen, dass man sich nach dem werthen Namen, dem hohen Range, den kostbaren Lebensjahren u. s. w. erkundige, während der

Unsere heutige Sitte hat die epitheta ornantia, von officiellen und solennen Anlässen abgesehen\*), auf den Briefstyl eingeengt und ihnen auch in dieser Anwendung einen ungleich knapperen Raum angewiesen, als sie früher einnahmen \*\*).

Im Bisherigen ist ausschliesslich von den epitheta or-

Redende allen diesen Dingen in Bezug auf sich selber herabsetzende Prädicate hinzufügt (s. Nr. 3).

<sup>\*)</sup> In dieser Hinsicht nimmt wohl der lateinische Curialstyl der akademischen Behörden die erste Stelle ein, die Diplome derselben kennen nur Superlative. Jeder Doctor ist vir doctissimus, auch der Bürgerliche nobilissimus und selbst praenobilissimus, und bei Ehrendiplomen und tabulae gratulatoriae häufen sich die sämmtlich im Superlativ gehaltenen Prädicate in einer Weise, dass man glauben möchte, die ganze lateinische Sprache sei zu dem Zwecke geplündert worden — eine Razzia auf dem Gebiete der Sprache! — und die Vorsehung habe das ganze Füllhorn beneidenswerther Gaben auf ein einziges Haupt entleert. Die akademische Höflichkeit will es einmal so — man muss ihr den Ruhm lassen, dass sie das Aeusserste in dieser Beziehung geleistet hat.

<sup>\*\*)</sup> Es ist zu unterscheiden die Aufschrift auf dem Briefe und die Anrede im Briefe. In früherer Zeit scheinen beide gleich gelautet zu haben — der Adressat sollte auch vor der Welt geseiert werden! — und diese Sitte scheint sich noch bei einigen Völkern in einem gewissen Umfang behauptet zu haben (z. B. in Ungarn, wo man noch Briefe an den »grossen, ansehnlichen« u. s. w. Herrn adressirt, der Vater den Sohn als »Hoffnungsvollen» titulirt — auch in Italien z.B. »Illustrissimo«), während man bei uns auf den Briefen nur noch das Geborensein (Wohlgeboren u. s. w.) betont. Bei den Engländern ist die Briefetikette in dieser Beziehung ausserordentlich complicirt, ich habe eine Liste von nicht weniger als acht Abstufungen vor mir liegen. Die richtige Wahl der nach Verschiedenheit des Standes, der Berufsart u. s. w. äusserst mannigfaltigen epitheta ornantia bei der brieflichen Anrede erforderte früher bei uns in Deutschland ein eignes Studium und es gab einige Anleitungen dazu, heutzutage kann man mit den wenigen oben (S. 683 Note\*) genannten Achtungsprädicaten das Bedürfniss vollständig bestreiten.

nantia die Rede gewesen, und mit ihnen und den in der vorhergehenden Nummer behandelten substantivischen Anredeformen ist dasjenige, was die Höflichkeitssprache der europäischen Völker für den in der Ueberschrift der gegenwärtigen Nummer namhaft gemachten Gesichtspunkt der Erhebung des andern Theils darbietet, im Wesentlichen erschöpft. Die Höflichkeitssprache einiger ostasiatischer Völker fügt noch einen weiteren Beitrag hinzu. »Die Javanen und wohl noch manche andere ihnen verwandte Völker, sowie die Siamesen haben für Körpertheile, Angehörige, Geräthe etc. je drei Ausdrücke: einen allgemeinen, einen demütbigen und einen ehrenden, letzterer wohl meist dem Sanskrit oder Pali entlehnt, und bei den Japanern gibt es für einen Theil der gebräuchlichsten Verben (essen, trinken, kommen, gehen, geben, nehmen, singen u. s. w.) bescheidene und ehrende Synonyma«\*). Es durste das Aeusserste des Rassinements sein, zu dem es die Höflichkeit in der Verwendung oder richtiger der Misshandlung der Sprache für ihre Zwecke je gebracht hat — drei beziehungsweise zwei besondere Sprachen

<sup>\*)</sup> Der ganze Satz im Text ist wörtlich den Mittheilungen des Herrn Baron von der Gablentz entlehnt, dem ich, wie ich bereits früher bemerkt habe, für meine Untersuchungen die werthvollste Unterstützung verdanke. Ein vereinzeltes Seitenstück zu den Höflichkeitsverben der Japanen gewährt unser deutsches Wort geruhen (mittelh. gerüchen, geruochen, von alth. ruocha, ruohha = Ueberlegung, Sorgfalt, Sorge, Berücksichtigung), dessen sich der heutige Sprachgebrauch nur für die Entschliessungen der Landesherren bedient, S. 428.

Die Phraseologie der Höflichkeit — Selbstherabsetzung. 689 statt der naturgemässen einen! — ich wüsste nicht, was hier noch übrig bliebe.

3. Herabsetzung von sich und dem Seinigen.

Sie bildet das Gegenstück zu dem Vorhergehenden, aber nicht das Correlat desselben — man kann einen Andern noch so sehr erheben, ohne sich selber herabzusetzen, die fremde Grösse bedarf nicht der eignen Erniedrigung als Schemel. So haben auch die Griechen und Römer die Sache angesehen, in ihrer Höflichkeitssprache finde ich auch nicht die leiseste Spur jener unwahren und widerwärtigen, von wirklicher Bescheidenheit weit entfernten Selbsterniedrigung, zu der sich die ostasiatischen und leider auch die modernen europäischen Völker haben verleiten lassen; ihr wurdiges Selbstgefühl und ihr Freiheitssinn schutzte sie dagegen. Läge hier lediglich die servile Weise einzelner Individuen vor, so würde die Höflichkeit die Verantwortung dafür von sich ablehnen können, aber sie hat dasjenige, was jene zuerst erdacht und aufgebracht hat, angenommen, ihm den Stempel von obligaten Höflichkeitsformeln aufgeprägt und damit die Mitschuld auf sich geladen.

Den äussersten Grad hat diese Verirrung der Höflichkeit meines Wissens bei den Chinesen erreicht. Es ist
Gebot der chinesischen Höflichkeit, alles, was den Redenden selber betrifft, herabzusetzen. Er selber ist schlecht,
gering, dumm, in Berticksichtigung seiner Dummheit bittet
er, wenn er selber und der Andere ein studirter Mann

Heimath armselig, seine Stellung bescheiden, seine Lebensjahre unverdientermassen verlebt, seine Angehörigen klein.
gering, dumm, was er vorsetzt, ist des Gastes nicht würdig, wenn er einen Stuhl anbietet, entschuldigt er sich wegen der Dreistigkeit: wie darf ich es wagen? In Japan muss der Redende, wenn er von sich, dem Seinen und den Seinigen spricht, selbst bei den schmerzlichsten Veranlassungen lächeln — das Lächeln der Scham, dass er genöthigt ist, über ein so unbedeutendes Wesen wie sich selber Worte zu machen.

So weit hat es die abendländische Höflichkeit allerdings nicht gebracht. Zunächst verlangt sie nicht, dass man die eigenen Angehörigen preisgebe, nur bei Kindern pflegt man sich auch bei uns wohl, wo man den Ton der Vertraulichkeit anschlagen darf, herabsetzender, nicht ernstlich gemeinter Bezeichnungen zu bedienen. Im Uebrigen gilt es bei uns gerade umgekehrt als Gebot der guten Sitte, missbilligende Urtheile über die Seinigen, selbst wenn sie noch so gerechtfertigt sind, fremden Personen gegenüber zu unterdrücken. Auch die Herabsetzung von sich selber und von dem Eigenen bewegt sich im Allgemeinen in gemessenen Grenzen, die über das Mass der Bescheidenheit (No. 4) nicht erheblich hinaus gehen\*).

<sup>\*)</sup> Beispiele derartiger Redewendungen aus der deutschen Sprache. Herabsetzung von sich selber: meine Wenigkeit, nach

Aber einen Punkt gibt es allerdings, wo sie dies Mass weit überschritten hat, und zwar meines Wissens in allen modernen Sprachen, es ist, wenn ich es kurz bezeichnen soll, ein Stück Bedientensprache, das die allgemeine Höflichkeitssprache in sich aufgenommen hat.

Wenn man sich durch das Zeugniss der Sprache leiten lassen wollte, so möchte man glauben: die moderne Welt habe keine vollendetere Verwirklichung des Gedankens der Höflichkeit gekannt als die Unterwürfigkeit des Bedienten, bei ihm habe sie sich in die Schule begeben, um das Vorbild, das er ihr gab, nachzuahmen, und sie habe daher für die Versicherung der Achtung keinen prägnanteren Ausdruck gefunden als die Selbstbezeichnung als Bedienter, Diener, Sklav.\*) Dem entsprechen auch die sonstigen

meinen schwachen Kräften, nach meinem dummen Verstande, nach meiner schwachen Einsicht u. s. w. Von dem Eignen: Formen der Einladungen (zu einem Löffel Suppe, zu Thee und Butterbrod, zu einem Glase Wein, einem bescheidenen, einfachen, frugalen Essen u. s. w.) — Bitte vorlieb zu nehmen — Entschuldigungen, Selbstanklagen guter Hausfrauen in Bezug auf die Güte der vorgesetzten Speisen u. s. w. In China sind letztere, die bei uns jedenfalls nicht zum guten Ton gehören, schlechthin obligat, der Gast seinerseits hat darauf zu erwidern: es sei viel zu köstlich, er wage es nicht anzunehmen, er bedauere, dass der Wirth sich um seinetwillen so in Unkosten gesetzt habe u. s. w.

<sup>\*)</sup> Die von dem lateinischen servus gebildeten Ausdrücke der romanischen Sprachen: ital. servo, franz. serviteur, span. servidor mit enteprechenden Zusätzen: devoto, devotissimo, ubbedientissimo, umilissimo — très humble u. s. w., der Spanier fügt am Schluss des Briefes zu dem S. S. S. (su seguro servidor) noch hinzu Q. B. S. M. (— que besa sus manos — welcher Ihnen die Hand küsst). Im Deutschen ist an die Stelle des einst auch üblichen "Sclave und Knecht" der "Diener" getreten (mündliche Grussform: Ihr Diener, —

Wendungen, sie bleiben der Vorstellung des Bedientenverhältnisses treu.\*) Manche der noch heutzutage im
Munde der modernen Völker üblichen Bedientenphrasen
bleiben hinter den Probestücken, mit denen der Orient
aufwarten kann (z. B. die Anrede auf Java an den König:
Staub Deiner Füsse, Sohle Deines Fusses, an einen hohen
Beamten: unter Deinen Füssen) wenig zurück; unser Ersterben in tiefster Unterthänigkeit kann es mit jedem derselben aufnehmen — der geringste Grieche und Römer
aus der guten Zeit würde sich geschämt haben, solche
Worte in den Mund zu nehmen.

- 4. Bescheidenheitsphrasen.
- a. Bei Aeusserung einer Ansicht. Ausdruck derselben in zweifelnder, hypothetischer oder rein subjectiv gehaltener Form. Wendungen dafür im Griechischen: av mit

in Briefen in der Unterschrift: Ihr gehorsamster Diener). In Oesterreich ist in den Kreisen der Studirenden noch bis auf den heutigen Tag als Verabschiedungsformel Servus üblich.

<sup>\*)</sup> Ich stelle die Liste derjenigen zusammen, welche sich in der deutschen Sprache vorfinden, der Leser wird sich daraus überzeugen, wie tief die Vorstellung des Bediententhums sich unserer Sprache imprägnirt hat. Das Wort Dienstfertigkeit — einen Diener machen (den Hut ziehen) — seine Aufwartung machen (der Aufwärter ist Diener) — die Herrschaften (als Bezeichnung einer Mehrheit angeredeter Personen) — die Phrasen zu dienen — womit kann ich dienen? — zu Befehl — was steht zu Befehl, was befehlen Sie? — ich lege mich Ihnen zu Füssen, küsse die Hand u. s. w. Dem Abhängigkeitsverhältniss des Gewerbs- oder Geschäftstreibenden, der wen geehrten Herrschaften in öffentlichen Blättern oder beim Abschied sein Geschäft empfiehlt, ist entnommen der Ausdruck der Umgangssprache sich empfehlen und Empfehlung im Sinne des Grusses.

dem Optativ; im Lateinischen: esse videtur (bei den römischen Juristen ganz stehend, bei Cicero noch gesteigert zum esse videatur, eine individuelle Wendung von ihm, die in Rom keinen Anklang fand), der Conjunctivus potentialis: hoc confirmaverim, vix, paene dixerim; entsprechend im Deutschen: es möchte, dürfte, könnte etc. Die abschwächenden Partikeln, die man geradezu als die Höflichkeitspartikeln bezeichnen könnte: doch, doch wohl, etwa, vielleicht, schwerlich, kaum. Die einst tiblichen Formeln: nach meiner unmassgeblichen Ansicht, unvorgreiflichen Meinung, mit gütigem, geneigtem Wohlnehmen u. s. w. Die Bitte um Erlaubniss zur Aeusserung der Ansicht: wenn Sie mir die Bemerkung verstatten wollen — halten zu Gnaden u. a. m.

b. Bei Stellung einer Bitte. Die directe Stellung der Bitte gilt der Bescheidenheit zu dreist, sie bittet erst noch um die Erlaubniss, sie stellen zu dürsen (wenn ich bitten darf — darf ich bitten? der Chinese: darf ich es wagen?), oder sie schickt eine Entschuldigung voraus (z. B. die Anrede an Jemanden, den man auf der Strasse um den Weg frägt: um Vergebung — um Entschuldigung etc.). Stellung der Bitte auf das Wohlwollen (wollen Sie wohl so gut — so freundlich sein — die Güte — Gewogenheit u. s. w. haben?) — Hinzustügung des Vorbehalts, dass es dem Andern keine Ungelegenheit, keine Mühe mache, dass es ihm passe, — Herabsetzung des Inhalts der Bitte auf ein Minimum (der Quantität nach: ein wenig Wasser ein-

schenken — der Zeit nach: mir eben die Sache reichen — einmal zu mir kommen, — das französische: venez un peu). Der Andere ist vielleicht nicht geneigt oder nicht in der Lage, die Bitte zu erfüllen, darauf zielt die wunderliche, nur so zu erklärende negative Fassung der Bitte (Haben Sie nicht gesehen, ob etc. Können Sie mir nicht sagen?) — die Stellung der Bitte auf sein Können (Können Sie mir nicht sagen?) — die Hinzufügung der Zweifelspartikeln vielleicht, etwa u. a. — die Benutzung des Conjunctivus potentialis (Würden Sie wohl so freundlich sein?).

- c. Bei einer Aufforderung. Vermeidung des Imperativs, Vorbehalt des fremden freien Entschlusses. Römische Form: si vobis videtur bei der Aufforderung zur Abstimmung an das Volk, französische: s'il vous plait, deutsche: wenn es Ihnen gefällig ist, wenn es beliebt und entsprechende in allen anderen Sprachen. Vertauschung des Sollens mit Können selbst in Verhältnissen, in denen man befehlen kann, z. B. bei Weisungen an Dienstboten (Sie können einmal oder gar: Sie könnten wohl zum Kaufmann gehen).
- d. Reflex der Ehre vom andern Theil. Dem Höflichen gereicht jede Berührung mit dem andern Theil zur
  Ehre. Er hat die Ehre gehabt, ihn zu sehen, er beehrt
  sich, ihn einzuladen, bittet sich von ihm die Ehre seines
  Besuches aus; wenn er selber eingeladen wird, hat er
  die Ehre der Einladung zu folgen; geht er von dannen,

so hat er die Ehre sich zu empfehlen, am Schluss des Briefes die Ehre zu sein etc., kurz überall und überall die Ehre. Glücklicherweise ist das Verhältniss gegenseitig, dem Einladenden, der um die Ehre bittet, erwidert der Andere, dass er die Ehre haben werde, die Ehre wird wie ein Ball zwischen beiden hin und her geworfen. Im Verhältniss der Vertraulichkeit tritt bei Einladungen an die Stelle der Ehre das Vergnügen oder die Freude.

# 5. Höflichkeitsphrasen der Gefälligkeit.

Die Gefälligkeit ist eine sehr reichhaltige Quelle von Höflichkeitsphrasen, sie entfacht auf beiden Seiten, sowohl dessen, der sie empfängt, als dessen, der sie gewährt, einen wahren Wetteifer in Höflichkeit, bei der persönlichen Berührung vorzugsweise auf Seiten desjenigen, der sie empfängt, im brieflichen Verkehr vorugsweise auf Seiten desjenigen, der sie erweist. Letzterem gereicht es zur hohen Genugthuung, Befriedigung, zum ganz besondern Vergnügen, zur grossen Freude den Wunsch des Andern erfüllen oder ihm ungebetenermassen einen Dieust erweisen zu können; handelt es sich um Beantwortung einer Anfrage, so verfehlt, ermangelt er nicht, beeilt er sich etc., womit er seiner Handlung den Stempel des Geslissentlichen (S. 571) aufdrückt. Die üblichen Phrasen auf der andern Seite lassen sich auf vier Gesichtspunkte zurückführen: Zurückweisung der Gefälligkeit aus Scheu, den Andern zu bemühen (bemühen Sie Sich nicht), Annahme derselben mit beschönigenden Redensarten (mit Ihrer gütigen

Erlaubniss — sich die Freiheit nehmen, so frei sein),
Anerkennnung der wohlwollenden Gesinnung des andern
Theils (eine Menge von Phrasen: gar zu gütig — äusserst
liebenswürdig — aufmerksam etc.), Anerkennung der daraus sich ergebenden Verpflichtung zum Dank (sehr verbunden — verpflichtet etc.).

Bei einigen Völkern, z. B. den Spaniern, dehnt die Höflichkeit die Verpflichtung zur Gefälligkeit sogar soweit aus, dass man dem Andern die Sachen, an denen er Gefallen findet, zur Verfügung stellen muss, die er selbstverständlich aber nicht annehmen darf — ein schlagender Beleg dafür, dass man die Sprache der Höflichkeit kennen muss, um sie zu verstehen (S. 664).

# 6. Versicherung der Gesinnung.

Die obligate Schlussformel der Briefe. Sie entspricht der Anredeform, und der Gegensatz zwischen Achtung und Wohlwollen, der die Wahl jener bestimmt, ist auch für sie massgebend, den Prädicaten: hochgeehrt, hochzuverehrend entsprechen die Wendungen: hochachtungsvoll, mit grösster, ausgezeichneter Hochachtung — tiefster Verehrung — Ehrfurcht — Devotion — Unterthänigkeit, den Prädicaten des Wohlwollens: lieb, theuer etc. die Versicherung der Treue, Anhänglichkeit etc., die Formel: der Ihrige, bei Souverainen das: in Gnaden gewogen, wohlgeneigt — früher: wohlaffectionirt. Die Phrase der Ergebenheit kommt in beiden Verhältnissen vor. Eine Steigerung der Schlussformeln der ersten Art enthält die Bitte

um Genehmigung der Versicherung der Hochachtung (die stehende französische Formel: Agréez, Monsieur, l'assurance, l'expression etc., noch höflicher: veuillez agréer).

### 7. Die Bewillkommnungsphrasen.

Ausdruck der Freude über das Wiedersehen und Erkundigung nach dem Befinden — in der Höflichkeitssprache der verschiedenen Völker in mannigfaltigster Weise variirt.\*)

### 8. Abschiedsphrasen.

Zwei Classen. Bei der einen hat der Redende sich selber im Auge, sein eigenes Interesse (der Wunsch, den Andern wiederzusehen: auf Wiedersehen, à revoir — die Bitte um Erhaltung des Andenkens: Vergessen Sie mich nicht, oder der geneigten Gesinnung, der Sinn der Phrase: Ich empfehle mich Ihnen), bei der andern den andern

<sup>\*)</sup> Unsere eigenen darauf gerichteten Höflichkeitsphrasen bedürfen nicht der Angabe, dagegen führe ich die einiger anderer Völker an. Beispiele der ersten Kategorie. Bei den Chinesen Ausdruck des Bedauerns, den Andern so lange nicht gesehen zu haben, selbst in die Form der Anklage gebracht (Sie haben mir lange den Rücken gekehrt), Versicherung, dass man sich sehr nach ihm gesehnt habe (Ich habe oft an Sie gedacht) — man sieht auch hieraus wieder: den Chinesen sind wir in Bezug auf die Höflichkeit lange nicht gewachsen. Bei den Ungarn die Formel: Gott hat Dich gebracht. Beispiele der zweiten Kategorie. Erkundigungsformel der Tataren: Steht Dein Zelt auf einem Hügel? Bei den alten Indern nach den Gesetzen des Manu (II, 427) nach Verschiedenheit der Kaste vier verschiedene Erkundigungsformeln obligat: Il faut demander à un Brahmane en l'abordant, si sa dévotion prospère, à un Kahatriya, s'il est en bonne santé, à un Vaisya, s'il réussit dans son commerce, à un Soudra, s'il n'est pas malade, A. Loiseleur-Deslongchamps, Lois de Manu, Paris 4833.

Theil, unter welchen Gesichtspunkt insbesondere die guten Wünsche fallen, mit denen er ihn entlässt. Sie gehören der reichhaltigen Kategorie der guten Wünsche an, der ich mich im Folgenden zuwende.

# 9. Die guten Wünsche.

Dieselben enthalten den Ausdruck des Wohlwollens: des Interesses wie der Theilnahme (S. 553, 550), nicht der Achtung. Die Anlässe dazu sind ausserordentlich mannigfaltiger Art, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird.

Es sind zwei Wunschformen zu unterscheiden: die profane und die religiöse. Letztere scheint ihrem Ursprunge nach dem Orient anzugehören, erstere dem Occident — die ursprunglichen Wunschformen der Griechen, Römer, Germanen sind sämmtlich profaner Art.

# a. Die profane Wunschform.

Sie charakterisirt sich positiv dadurch, dass sie ausschließlich irdische Güter zu ihrem Inhalte hat, was aber allein noch nicht ausreicht, da die religiöse denselben Inhalt haben kann, negativ dadurch, — und dies ist das schlechthin unterscheidende Moment — dass sie die Verleihung nicht auf Gott zurückführt.

Eine Vergleichung der zu dieser Classe gehörigen Wunschformen der verschiedenen Völker hat mir als Inhalt derselben folgende Güter ergeben: Wohlsein, Gesundheit, Krast, Glück, Vergnügen, nicht aber, was hervorgehoben zu werden verdient: Reichthum und Wohlstand, Ansehn und Ehre, wobei der Gedanke zu Grunde liegen

mag: diese muss der Mensch sich selber verschaffen, jene stehen ausser seiner Macht, man thut daher wohl daran, sie ihm zu wünschen.

Das Wohlsein, Wohlbefinden, Wohlergehen.

Der bekannte Tischgruss: Ihr Wohlsein — die Abschiedsphrase: Leben Sie wohl,\*) französisch: que bien vous en arrive, — das griechische xaipe\*\*) (Bewillkommnungsgruss — die Freude als Symptom des Wohlbefindens).

Gesundheit und körperliche Kraft.

Griech. ὑγίαινε (Abschiedsgruss), latein.: salve (Bewillkommnungsgruss), vale (Abschiedsgruss). Altdeutsch: hails (Bewillkommnungsgruss), der heutige Tischgruss: zur Gesundheit, à votre santé (daher die Wendung: eine Gesundheit ausbringen, porter une santé), bei Kranken: gute Besserung, griechisch καλὸς ἔχε — der Wunsch, mit dem man früher das Niesen begleitete: zur Genesung, zur Gesundheit, wohl bekomm' es etc.

Langes Leben.

Indisch: mögest Du lange leben (Gesetze des Manu II, 125), ebenso chinesisch: die Langlebigkeit segnen.

Das Gluck.

<sup>\*)</sup> Specialisriung des Wohlergehens in Bezug auf die Zeit (guten Tag, Morgen, Abend, gute Nacht), auf die körperlichen Verrichtungen (Schlaf — Appetit — Verdauung).

<sup>\*\*)</sup> Ulfilas gibt das griechische yaïpe mit Hails wieder. Hails bedeutete gesund, unversehrt. Dieser ursprüngliche Sinn ist heutzutage noch erhalten in dem Verbum heilen und dem Adjectiv heil (eine heile d. i. unversehrte Sache).

Bei manchen Völkern der normale Inhalt des Wunsches (z. B. bei den Tataren: möge das Glück auf Dich fallen — ähnlich bei den Finnen). Der Deutsche spart sich dies Glück für besondere Veranlassungen auf.\*)

Das Vergnügen.

Es wird demjenigen mit auf den Weg gegeben, der es aufsucht (Viel Vergnügen — amüsiren Sie Sich gut).

b. Die religiöse Wunschform.

Ihre Heimat ist der Orient, sie enthält den naturgemässen Ausdruck der religiösen Anschauung der orientalischen, insbesondere der semitischen Völker. Dieser Art sind die Grussformen des alten Testaments (Gott sei Dir gnädig, 4 Mos. 43, 29, Jehova sei mit Dir, Richt. 6, 42, Jehova mit Euch, und die Antwort: Jehova segne Dich, Ruth 2, 4, Segen Jehovas sei mit Euch, wir segnen Euch im Namen Jehovas, Psalm 429, 8 — grüssen und segnen d. i. den Segen Gottes auf Jemanden herabslehen ist gleichbedeutend). Ebenso die arabische Grussform: salem alek. Die religiöse Grussform ist durch die christliche Kirche auf das Abendland übertragen worden — die kirchliche Grussform: deus, pax vobiscum, die Abschiedsformel: à dieu, mit Gott, Gott befohlen, behüt' Gott, die

<sup>\*)</sup> Für Reisen: glückliche Reise — für Neujahr, Geburtstage, Verlobungen, Beförderungen. Nur bei den Bergleuten bildet Glückauf die allgemeine Grussform. — Der Ungar specialisirt das Glück, z. B. eine schöne Frau, einen branntweinigen Morgen, und um Weihnachten, wo die Schweine geschlachtet werden: einen speckigen, fleischigen Abend.

Wunschform: Gott gebe, der Himmel gebe u. s. w. in Anwendung auf irdische Güter (z. B. gute Besserung beim Kranken).\*)

Die Syntax der Höflichkeit. — Das Pronomen insbesondere.

Die Syntax der Höflichkeit hat zum Gegenstande die Abweichungen der Höflichkeitssprache von den sonstigen Regeln und Formen der Sprache. Der griechischen und lateinischen Sprache ist diese seltsame Verirrung fremd geblieben, die der modernen Culturvölker und mancher aussereuropäischer Völker bieten manche Belege dafür. Unter ihnen ragen diejenigen hervor, welche sich auf den Gebrauch des Pronomen (personale wie possessivum) beziehen, sie bilden eine um einen bestimmten Mittelpunkt

<sup>\*)</sup> Erflehung des göttlichen Segens selbst für die Verdauung in der bekannten Formel: gesegnete Mahlzeit! Ich erkläre sie mir als sprachliches Ueberbleibsel aus der einst allgemein üblichen Sitte der Tischgebete. Aus dem Abendgebete wird in derselben Weise die Redensart des gesegneten Schlases entstanden sein. Den ausgedehntesten Gebrauch von der Wendung: »Gott gebe« machen die Ungarn, sie bildet bei ihnen die stehende Wunschformel, z. B. Gott gebe guten Morgen, Abend, Tag, gute Nacht, Gesundheit, glückliches Erwachen am nächsten Tage, wenig Schaden, Gott gebe, dass wir immer gute Nachricht von Ihnen erhalten, Sie ein anderes Mal in guter Gesundheit sehen — Gott gebe Segen, Frieden — Gott zu Dir - Gott mit Dir. Entsprechend ist der Grussform: Gott hat Dich gebracht. Ich möchte diese ungarische Eigenthümlichkeit der Aufmerksamkeit ungarischer Gelehrten empfehlen. Wann hat sie sich gebildet? Unter dem Einflusse des Christenthums? Oder reicht sie weiter zurück? Liesse sich ihr nicht ein Anhaltspunkt für die Streitfrage über den Ursprung der Magyaren entnehmen?

sich lagernde, in sich geschlossene Gruppe, während die übrigen sporadischer Art sind. Letztere sollen am Ende unserer Darstellung aufgezählt werden; einen Stoff für eine zusammenhängende Untersuchung bieten uns nur jene dar. Das Thema des Folgenden kurz bezeichnet ist die Geschichte des Pronomen in den modernen Cultursprachen.

Was hat gerade das Pronomen dazu ausersehen? Das Pronomen hat, wie das Wort selber ausdrückt, den Zweck, die Nennung des Namens zu ersetzen, es dient dem Zwecke der Abkurzung. Ist das Substantiv bereits einmal in Bezug genommen, so wird statt dessen das Pronomen gebraucht, dasselbe hat also sprachlich eine stellvertretende Function. Stellvertretung ist etwas Kunstliches, nicht das Ursprüngliche, und wir werden annehmen dürfen, dass die Sprache ähnlich wie das Recht sich geraume Zeit hindurch ohne sie beholfen hat. Wie noch heutzutage die Kinder statt Ich ihren eigenen Namen und statt Du den des Andern nennen, so werden es ursprünglich auch die Völker gethan haben, für Ich, Du, Er, Sie und die Mehrzahl Wir, Ihr, Sie werden sie die Namen der Personen genannt haben, bis sie im Pronomen sich eine Erleichterung und Abkurzung schufen, und zwar wahrscheinlich nicht alle Formen mit einem Male, sondern eine nach der andern, und erst recht spät — das Pronomen macht mir den Eindruck, eine der spätest aufgekommenen Sprachformen zu sein.\*)

<sup>\*)</sup> Die hier angeregte Frage muss ich den Sprachforschern über-

Lehrte nun die Geschichte nicht das Gegentheil, so würde man es kaum für möglich halten, dass die Sprache der Höflichkeit an dem regelrechten Gebrauche der Pronomina Anstoss genommen habe. Was kann sie dazu bestimmt haben? Ich ertheile die Antwort mittelst des oben aufgestellten Gesichtspunktes: Flucht der Person vor sich selber. Die Person flieht vor dem eigenen Ich, weil es zu anmassend, vor dem fremden Du, weil es zu vertraulich ist, Ich und Du werden anstössig, das Persönliche, Individuelle wird abgestreift, beide Personen bekommen Masken vor, sie verkehren nicht mit einander als diese bestimmten Individuen, sondern als abstracte Personen, die sie selber nur die Aufgabe haben zu repräsentiren. Sehen wir uns das Nähere an.

#### 1. Das Ich.

Im Vergleich mit der zweiten Person des Pronomen personale hat die erste von der Höflichkeit nur wenig zu leiden gehabt. Während das Du aus der Höflichkeitssprache aller modernen Völker gänzlich verbannt ist, hat das Ich bei ihnen seine natürliche Stellung behauptet, es darf in jedem Verhältniss laut werden, selbst im Munde des Geringsten dem Höchsten gegenüber. Nur der Servilismus der Asiaten hat vielfach das Ich proscribirt, in

lassen. Finden sich die Pronomina in allen Sprachen? Nach einer Mittheilung von Herrn Baron von der Gablentz hat das Japanische eigentliche persönliche Fürwörter gar nicht, es ersetzt sie zuweilen durch Ortsadverbien ähnlich unserm Curialstyl (diesseits, jenseits, höheren Orts).

seines Nichts durchbohrendem Gefühle schrickt hier das Ich vor der Dreistigkeit zurück, sich selber zu nennen, die Person redet von sich, wie sie von einer Sache oder einem Thiere sprechen würde: in der dritten Person (der Sclave, der Diener glaubt, bittet u. s. w.).

Aber ganz ungeschoren ist das Ich auch in der europäischen Welt nicht davon gekommen, wenigstens bei uns
Deutschen. Auch bei uns muss dasselbe früher einmal
vorübergehend als anstössig gegolten haben, was ich aus
dem kleinen Rückstand schliesse, der sich noch bis auf
den heutigen Tag erhalten hat.

Ich stelle im Folgenden die Formen; deren man sich bedient hat oder noch bedient, um dem Ich auszuweichen, zusammen. Es sind drei.

Die erste Form besteht in der einfachen Weglassung des Ich vor dem Verbum. Ob andere moderne Sprachen sich jemals dieser sprachlichen Sünde schuldig gemacht haben, ist mir unbekannt, die deutsche lässt sich leider nicht davon freisprechen. Im kaufmännischen Styl heisst es noch heutzutage nicht: ich habe, sondern: habe Ihren Auftrag erhalten, und im vorigen Jahrhunderte war dies allgemeine Etikette des Briefstyls.\*) Dass dieses Weglassen des Ich auch bei uns in der mündlichen Sprache,

<sup>\*)</sup> Ich selber habe sie noch als Schüler bei einem meiner Gymnasiallehrer kennen gelernt, der allerdings ein Muster der Pedanterie war, und der selbst uns Schülern gegenüber das Ich nie über die Lippen brachte — es ist das Einzige, wedurch sich die Erinnerung an ihn in mir noch hehauptet hat!

vorkommt, wurde ich noch vor kurzem bestritten haben, inzwischen habe ich mich vom Gegentheil überzeugt, zum besten Beweise, wie unachtsam man an manchen Dingen, die Einem zur Gewohnheit geworden sind, vorübergeht, bis irgend ein besonderer Anlass die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Die Belege für meine Behauptung enthalten die gangbaren Höflichkeitsphrasen: bitte (auch verdoppelt: bitte, bitte), danke, bedauere sehr, gratuliere bestens, habe die Ehre u. a. m. Der Grund, warum man bei ihnen das Ich weglässt, kann nicht in dem Bestreben nach Kürze, sondern nur in dem obigen Gesichtspunkte der vermeintlichen Bescheidenheit gefunden werden, denn Niemand sagt: befehle, will, erwarte, versichere, bestreite etc., wie er es ja, wenn jener Grund der richtige wäre, sagen musste, das Ich verkriecht sich also bei jenen Phrasen nur der Bescheidenheit wegen, wir besitzen darin noch einen Rest aus der unnatürlichen Höflichkeitssprache des vorigen Jahrhunderts.

Die zweite Form der Umgehung des Ich besteht in der gegenständlichen Bezeichnung desselben, das Ich spricht von sich wie von einer dritten Person. Beispiele aus dem heutigen Leben gewähren die Wendungen des Curialstyls, mittelst deren der Verfasser einer Eingabe sich als dritte Person einführt (z. B. der gehorsamst Unterzeichnete) und die Formen der schriftlichen Einladungen (Herr und Frau so und so beehren sich etc.). In der mündlichen Rede dürfte diese Form bei uns kaum noch vorkommen. Der

Umstand, dass sich dieselbe auch bei andern Völkern wiederholt, von denen wir sie keineswegs entlehnt haben können, zeigt, dass sie den entsprechenden Ausdruck der sich zur Selbsterniedrigung verirrenden Höflichkeit enthalten muss. Bei den Asiaten ist sie ganz allgemein, die herabsetzende gegenständliche Bezeichnung des Redenden lässt sich geradezu als ein Grundzug der asiatischen Höflichkeit aufführen\*).

Eine dritte Form, das Ich zu umgehen, gewährt das Wir der Bescheidenheit, der Pluralis reverentialis, wie ich ihn nennen möchte zum Unterschiede von dem Wir der Grösse und Erhabenheit, dem Pluralis majestaticus. Letzterer hat seinen Ursprung auf dem Thron, es sind meines Wissens die spätern römischen Kaiser gewesen, die sich seiner Erfindung und Einführung rühmen dürfen\*\*), dieselben, welche auch die abstracten Bezeichnungen für

<sup>\*)</sup> Sie findet sich schon im alten Testament, z. B. bei 4 Mos. 42, 40, 44; 44, 7: Dein Knecht, Sam. 25, 24, 25: Deine Magd. Sodann bei den Siamesen und Malaien, welche das Ich regelmässig durch Knecht ersetzen, bei den Chinesen, bei denen selbst die Lehnsfürsten in früherer Zeit von sich als dem geringen Menschen redeten, und der Schriftsteller sich den Dummen nennt — ein Entgegenkommen gegen den Leser, das man manchem unserer Schriftsteller zur Nachahmung empfehlen möchte.

<sup>\*\*)</sup> Er gehört zum Curialstyl der kaiserlichen Verfügungen, ich erinnere den Juristen an das bekannte sancimus der Codexstellen; ein interessantes Beispiel gewährt die Fassung der späteren Abschiedsdiplome: die an die Prätorianer kennzeichnen sich durch den Plural, die an die Auxiliarier durch die dritte Person des Singular (Imperator dedit), s. meinen Geist des röm. Rechts II. 2 S. 603 Note 846 a (Aufl. 3).

sich und die höchsten Beamten (S. 680) aufbrachten, es waren die sprachlichen Reservatrechte des Kaiserthums, ein wurdiges Seitenstück zu der Purpurdinte, die der Kaiser ebenfalls ausschliesslich dem eigenen Gebrauche vorbehielt. Während der Pluralis majestaticus das Ich als zu niedrig und gemein zurückweist, entschlägt sich der Pluralis reverentialis desselben als zu anmassend. Es ist das Wir der Schriftsteller, Redner, akademischen Lehrer in den Wendungen: wir haben gezeigt, gefunden u. s. w. Die Absicht, die dem zu Grunde liegt, ist nicht die, das Ich kunstlich aufzubauschen, es ist nicht das Wir des Vertreters der Presse, der das beneidenswerthe Gefühl hat, im Namen des ganzen Volkes, wenn nicht der Menschheit das Wort zu führen und ein massgebendes Urtheil abzugeben, und dem als Vertreter der Grossmacht der öffentlichen Meinung selbstverständlich der Pluralis majestaticus gebührt, sondern das Wir der Bescheidenheit. Der Redende enthält sich des Ich, als habe nicht er selber selbständig gefunden, gezeigt u. s. w., sondern als habe der Leser und Hörer ihm dabei geholfen, als sei es eine gemeinsame Arbeit gewesen — das Wir räumt dem Leser, Hörer, einen Antheil am Verdienst ein.

#### 2. Das Wir.

Das Wir und Unser ist die gegebene sprachliche Form für jede Gemeinschaft des Redenden mit dem Angeredeten, und kein Grieche oder Römer würde es begriffen haben, dass der Gebrauch beider Pronomina in irgend einem Verhältniss, wo sie an sich am Platze sind, beanstandet werden könnte. Die moderne Höflichkeit denkt darüber anders; ihr zufolge verträgt sich die sprachliche Betonung der Gemeinschaft nicht mit dem Verhältnisse der Unterordnung oder Devotion, sie erblickt darin eine Anmassung. Im Munde des Unterthanen ist das Wir dem Souverain gegenüber verpönt, er darf sich mit letzterem nicht auf eine Linie stellen, wie er es durch den Plural Wir, der mehrere Personen gleichmässig erfasst, thun würde, nur der Souverain darf sich der Wendung bedienen: wir haben uns bereits früher gesehen — bei unserem letzten Begegnen u. s. w., der Unterthan ihm gegentiber nicht. Ganz dasselbe gilt für den Untergebenen im Verhältniss zum Vorgesetzten, durch Wir würde jener den Abstand, der sie beide trennt, verdecken.

Dass ich mit diesem Gesichtspunkte das Richtige getroffen habe, ergibt ein anderer Anwendungsfall desselben. Der militärische Vorgesetzte mag seine Untergebenen Kameraden, der Präsident seine Räthe Collegen, der Professor, wie es bei öffentlichen Festlichkeiten für die Anrede an Studirende hergebracht ist, letztere Commilitonen nennen, umgekehrt würde es einen groben Verstoss enthalten — dem Höhern steht es wohl an, den Abstand, der zwischen ihm und dem Niedern besteht, durch das Wohlwollen zu überbrücken, der Niedere seinerseits hat denselben anzuerkennen und zu beachten.

#### 3. Das Du.

Das Ich hat seine Stellung in der Höflichkeitssprache der europäischen Völker im Wesentlichen unangefochten behauptet, das Du hat es nicht vermocht, alle modernen Völker haben ihm den Krieg erklärt, bei einigen, z. B. den Engländern und Holländern, ist es aus dem Leben so gut wie verschwunden, nur im Kirchengebet hat es sich in der Anrede an Gott noch behauptet, bei andern hat sich der Gebrauch desselben erhalten, aber innerhalb enger Grenzen, die wiederum bei verschiedenen Völkern variiren\*) Zur Zeit der französischen Revolution machte man in Frankreich den Versuch, das als aristokratisch anstössig gewordene vous durch das demokratische tu zu verdrängen, wie die Anredeform monsieur durch citoyen, allein der Versuch erwies sich als völlig erfolglos, die Jakobiner brachten es fertig, den Staat aus den Angeln zu heben,

<sup>\*)</sup> Diese positive Seite der Frage hat für mich kein Interesse. Den weitesten Spielraum dürfte das Du bei uns in Deutschland einnehmen. Es kommt in zwei Anwendungen vor, als Du der Liebe, Freundschaft, Vertraulichkeit — in dieser Anwendung erstreckt es sich bei uns bis in die allerhöchsten Kreise hinauf — und als Du der minderen Achtung, so in Anwendung auf Dienstboten, in vielen Gegenden auf alle Kinder ohne Unterschied, während in andern auch die Kinder mit Sie angeredet werden und — im Zuchthause gegen die Sträflinge. Im Allgemeinen kann man als Regel aufstellen: der Gebrauch des Vornamens und des Du gehen bei uns Hand in Hand, während der Eigenname bald Du, bald Sie zum Begleiter hat. Bei uns darf heutzutage selbst der gemeine Soldat nicht mehr mit Du angeredet werden, ebensowenig der Schüler der höheren Classen. In Russland hat sich das Du im Munde des gemeinen Mannes noch in der Anrede an den Kaiser behauptet, ebenso auf dem Lande in Norwegen an den König.

der Sitte vermochten sie nichts anzuhaben, die Zeit des Du als allgemeine Anredeform war vorüber und wird es wahrscheinlich für immer bleiben.

Sehen wir jetzt an, was die Sprache im Laufe der Zeit für das Du an ihre Stelle gesetzt hat.\*)

### 1. Das Ihr.

Historisch taucht dasselbe meines Wissens zuerst als Echo des Wir der spätern römischen Kaiser auf — nennt der Kaiser sich Wir, so muss derjenige, der ihn anredet, sich des Ihr bedienen, der Pluralis majestaticus der zweiten Person ist die etikettenmässige Erwiderung des der ersten Person. So machte es im vierten Jahrhundert Symmachus in seinen Briefen an den Kaiser, während Plinius denselben noch mit Du anredete. Vom byzantinischen Höfe ging das Ihr in den Curialstyl der germanischen Höfe (Theodorich), dann der Kirche und endlich in die Umgangssprache über, im neunten Jahrhundert findet sich

<sup>\*)</sup> Einiges von dem Material, das ich im Folgenden verwenden werde, habe ich entnommen aus: Gedicke, Vermischte Schriften, Berlin 1801, S. 101 ff.: Ueber Du und Sie in der deutschen Sprache (geistvoll), G. Sauppe, Wanderungen auf dem Gebiete der Sprache und Literatur, 1868, S. 76 ff., A. Eckstein, Jahrb. für Philol. und Pädagogik von Masius, Bd. 15 (1869), S. 169 ff. Vollständig ist das Material, das diese Abhandlungen bieten, aber bei weitem nicht, die Parallelen, welche die aussereuropäischen Sprachen darbieten, sind in ihnen gar nicht benutzt. Ich kann nicht unterlassen, den Wunsch auszusprechen, dass unsere Akademien einmal das Thema, das ich im Folgenden behandele, zum Gegenstande von Preisschriften machen möchten, richtig behandelt würde es eine in socialpolitischer (Gegensatz der Stände — allmähliche Ausgleichung desselben) und sprachlicher Beziehung höchst werthvolle Ausbeute gewähren.

das vossitare, wie man es im Unterschiede des tuissare, des Dutzens, nannte, béreits im allgemeinen Gebrauche.

Dabei ist es bei manchen Völkern geblieben. Andere verlangten mehr. Nachdem das Ihr allgemein geworden, bedurfte es, um Jemanden sprachlich vor dem grossen Haufen auszuzeichnen, einer andern Form, und diese fand man in der sofort zu behandelnden beziehungslosen Bezeichnung der Person. Auf europäischem Boden ist diese Erfindung ziemlich jungen Datums, auf asiatischem war sie längst heimisch. Da eine Uebertragung von dem einen auf den andern nicht anzunehmen ist, so ergibt sich daraus, dass sie, so unnatürlich sie auch auf den ersten Blick erscheinen mag, doch eine gewisse innere Berechtigung und Nothwendigkeit für sich haben muss. Wir kennen dieselbe bereits: die Scheu vor der Berührung des Persönlichen.

Das Problem der beziehungslosen Bezeichnung der Person des Angeredeten ist von der Höflichkeitssprache in verschiedener Weise gelöst worden. Man kann drei Formen unterscheiden: die substantivische, die pronominale und die unpersönliche, ich schliesse dieselben unter fortlaufender Nummer der bisherigen ersten an.

### 2. Die substantivische Form.

Sie bildet das Gegenstück zur gegenständlichen Bezeichnung der ersten Person. Bezeichnet der Redende sich selber dem Andern gegenüber als dessen Knecht: Dein Knecht (S. 691), so gebührt dem Angeredeten die Anrede: mein Herr. So geschieht es z. B. im alten Testamente (4 Mos. 44, 7: Warum redet mein Herr solche Worte? Es sei fern von Deinen Knechten, solches zu thun), so bei den Siamesen und Malaien und andern asiatischen Völkern — Ich und Du werden zu dritten Personen. den Hindus ist diese gegenständliche Bezeichnung der Person uralt, sie findet sich bereits in den ältesten Dramen. Du (twam) und Ihr (Yûyam) gilt als grob, die Höflichkeitssprache erfordert Bhavan (= Herr) mit der dritten Person des Verbums, bei höher gestellten Personen Sriman (=der mit Glück Begabte), und selbst für dritte Personen, von denen man spricht, gebraucht man nicht das Pronomen, sondern von anwesenden Atrabhavan (= der Herr hier), von abwesenden Tatrabhavan (= der Herr), kurz in dem Sanskrit und der heutigen Höflichkeitssprache der Hindus ist das Pronomen in Anwendung auf dritte Personen schlechthin verpönt. Nur der Gottheit gegenüber wird in den Reden das Du gebraucht, ein Seitenstück zu der obigen Bemerkung über die Beschränkung des Du bei den Engländern auf die Anrede an Gott - die Kirche allein hat dem natürlichen Du das Leben gefristet.

Den abendländischen Völkern war diese gegenständliche Bezeichnung der zweiten Person meines Wissens ursprünglich ebenso fremd, wie es ihnen die der ersten stets geblieben ist. Den ersten Anlass dazu scheinen die römischen Kaiser mittelst Einführung der abstracten Bezeichnungen zur Bezeichnung ihrer selber gegeben zu haben. Nannte der Kaiser sich selber nostra majestas, clementia u. s. w., so war damit für ihn als entsprechende Anredeform tua (später vestra) majestas vorgezeichnet, in derselben Weise wie der Pluralis majestaticus der ersten Person in ihrem Munde durch den der zweiten zu erwidern war.

Damit ist die Form namhaft gemacht, welche von manchen europäischen Völkern an die Stelle des allmählich zu gemein gewordenen Ihr gesetzt ward: die gegenständliche Bezeichnung der Person. Von der abstracten Form (Begriffsname), bei der sie zuerst aufkam, ist sie auch auf die sonstigen Bezeichnungen der Person mit dem Ehrennamen (womit kann ich der Frau dienen? wünscht der Herr sonst nichts mehr?) oder dem Titel ausgedehnt worden.

Die gegenständliche Bezeichnung der Person in Verbindung mit der sprachlich gegebenen und ursprünglich allein üblichen dritten Person des Singulars vom Verbum bildet in meinen Augen das historische Mittelglied für das Aufkommen der folgenden Form.

3. Die dritte Person des Pronomen im Singular. Sie enthält eine Abkürzung der gegenständlichen Bezeichnung der Person, man umgeht den unausgesetzten Gebrauch der Bezeichnung Herr, Frau, Fräulein oder Herr Doctor u. s. w., indem man sie mit dem Pronomen der dritten Person des Singular einfach in Bezug nimmt: was

wunscht Er, was hat sie mir zu sagen? Als Erleichterung, Bequemlichkeit, die man sich damit erlaubt, widerspricht sie dem Geiste der Devotion, welcher die asiatische Höflichkeit kennzeichnet, und den Asiaten ist daher dieser Gebrauch des Pronomens meines Wissens fremd geblieben.

Auch bei den europäischen Völkern ist er kein allgemeiner, den Franzosen Engländern, Holländern ist er unbekannt, sie sind bei der zweiten Person des Plural geblieben, die Deutschen haben ihn vorübergehend adoptirt, dann wieder fallen lassen, während die Italiener und, wenn man das spanische Usted (S. 681 Note \*) als Pronomen ansehen will, auch die Spanier ihn bis auf den heutigen Tag beibehalten haben. Sprachkenner mögen entscheiden, ob ich mit der Vermuthung Recht habe, dass wir Deutschen die Form von den Italienern entlehnt haben. Hat diese Entlehnung Statt gefunden, so war sie jedenfalls keine glückliche, weil keine vollständige. Die italienische Form des Pronomens ist das femininische ella, wobei vostra signoria supplirt ward, wir Deutschen substituirten ihr: er und sie\*), und darin erblicke ich den Grund, warum diese Form bei uns sich nicht zu erhalten vermochte und schliesslich so anstössig ward, dass sie als Ausdruck der Geringschatzung galt. Das italienische ella enthielt die stillschweigende, das spanische Usted die ausdrückliche

<sup>\*)</sup> Ich werde im Folgenden zur Unterscheidung des »sie« des Singulars vom »Sie« des Plural ersteres klein, letzteres gross drucken lassen.

Anerkennung der Würdigkeit der Person, das deutsche er und sie nicht. »Er« passte ebenso gut für den Handwerksburschen, Hausknecht, Tagelöhner, Scharfrichter, wie für den General und Minister\*), »sie« ebenso gut für die Kammerzofe, die liederliche Dirne als die vornehme Dame. »Er« und »sie« liess der Vorstellung freien Spielraum, sich dabei alles Mögliche zu denken, das Gemeinste, Verächtlichste wie das Ehrenvollste, es war ein weiter Mantel, unter dem Alles Platz fand, während die italienische und spanische Pronominalform nur der achtungsvollen Vorstellung Raum bot. Dazu gesellt sich noch ein anderer Unterschied zwischen beiden Formen, der vielleicht ebenfalls mitgewirkt hat, die deutsche zu discreditiren, nämlich die Differenzirung des Pronomens nach Verschiedenheit der Geschlechter. Alle andern Pronominalformen sind geschlechtslos: Ich, Du, Wir, Ihr, Sie; Geschlechtslosigkeit aber ist das Höchste, wozu sich die Höflichkeit bei der Flucht vor dem Persönlichen erheben kann, und in den Begriffsnamen (S. 682), die für beide Geschlechter in gleicher Weise zur Anwendung gelangen, hat sie diesen höchsten Gipfel in der That erstiegen. Die italienische und spanische Form des Pronomens stimmten dazu, die deutsche nicht.

Der Missgriff, den die deutsche Höflichkeitssprache damit begangen hatte, dass sie anstatt des abstract zu

<sup>\*)</sup> Bei ihnen blieb es im Munde der Souveraine noch bis in unser Jahrhundert hinein. Friedrich Wilhelm III. vertauschte es zuerst mit Sie.

denkenden ella das persönlich oder individuell zu denkende und geschlechtlich differenzirende er und sie bildete, war der Anlass zur Bildung einer neuen ihr eigenthumlichen Form.

> 4. Das Pronomen der dritten Person des Plural: Sie.

Als der Singular Ich der Person zu dürftig erschien, trat der Pluralis majestaticus Wir in die Lücke, als dasselbe mit dem Du geschah, der Pluralis majestaticus Ihr, als das er und sie des Singular bei uns Deutschen anstössig ward, ersetzte man es durch den Plural Sie. Man sieht, es ist Consequenz in der Sache: die Person vertauscht überall den Singular mit dem Plural. Damit glaube ich unser deutsches Sie sprachlich charakterisirt zu haben: es ist der Pluralis majestaticus der dritten Person. Ich nenne es das deutsche Sie, denn meines Wissens haben die wenigen Völker, welche es ebenfalls kennen, dasselbe von den Deutschen angenommen\*).

Die Verbindung des Sie mit dem Plural des Verbums führte dazu, letzteren auch auf den Singular des Substan-

<sup>\*)</sup> Es sind nur solche, die mit den Deutschen zur Zeit, als es auskam — meines Wissens gegen Ende des vorigen Jahrhunderts — in engerer politischer Verbindung standen, nämlich die Dänen, die es durch die Schleswig-Holsteiner, und die Tschechen, welche es durch die Deutschösterreicher bezogen haben werden. Von den Dänen erhielten es auf gleichem Wege die Norweger, in Schweden soll es sich erst jetzt einbürgern. In Böhmen hat die Nationalpartei dem Sie (Voni, in der Schriftsprache Oni) den Krieg erklärt, in den höheren Kreisen ist es bereits beseitigt, während das gemeine Volk sich desselben noch bedient.

tivs zu übertragen (Haben Majestät, haben der Herr u. s. w.?)
— eine wahre sprachliche Monstrosität, die sich in keiner einzigen Sprache der Welt wiederholen dürfte. So zieht ein Fehltritt den andern nach sich\*). Als das Sie auch auf den gemeinen Mann übertragen ward, wurde es natürlich für die höchstgestellten Personen anstössig, es bedurfte eines Ersatzes, und dafür bildete man: Allerhöchstdieselben, was dann wieder einen Ableger erhielt in Hochdieselben und schliesslich in Dieselben.

Damit ist die Geschichte des Du beschlossen, und es ist nicht abzusehen, was jetzt noch kommen könnte, da alle Formen des persönlichen Fürworts, welche sich als Ersatz aufbieten liessen, bereits erschöpft sind. Ich stelle die Stadien, welche das Du durchlaufen hat, kurz zusammen, indem ich bei jedem derselben diejenigen Völker nenne, durch die dasselbe repräsentirt wird.

Du lhr Sie (Singular) Sie (Plural)
Griechen, Franzosen, Italiener, Deutsche und
Römer. Engländer, Spanier. NordHolländer. germanen.

Wir Deutschen können den zweifelhaften Ruhm in Anspruch nehmen, alle vier Stufen durchlaufen zu haben.

<sup>\*)</sup> Gedicke a. a. O. S. 444 macht noch einen andern namhaft. Als das sie bei Personen weiblichen Geschlechts anstössig geworden war, sagte man, um jedem Missverständniss zwischen sie und Sie vorzubeugen, im Accusativ, statt des letzteren Ihnen — ich bitte Ihnen, ich habe Ihnen lange nicht gesehen! — und noch heutigen Tages gilt das Ihnen bei gemeinen Leuten für vornehmer als Sie.

Man sollte sagen, dass damit alle Möglichkeiten erschöpft wären, allein es findet sich noch eine andere.

## 5. Die unpersönliche Form.

Das Verdienst, sie erfunden zu haben, müssen wir Europäer den Asiaten überlassen, mit denen wir es ja einmal, wie aus dem Bisherigen schon klar geworden ist, im Punkte der raffinirten Höflichkeitssprache nicht aufnehmen können. Die Japaner bedienen sich, wenn sie recht höflich reden wollen, statt des Activums des Verbums mit Angabe der Person des Passivums oder Gausativums, statt zu sagen: Sie essen, trinken, schreiben, sagen sie: es wird gegessen, getrunken, schreiben gelassen! Damit ist das Aeusserste in der Flucht vor der Person glücklich fertig gebracht: die Person ist vollständig eliminirt, was sie thut, ist zu einem Geschehen geworden, für das man sich die persönliche Beziehung erst hinzudenken muss.

Im Deutschen kennen wir allerdings ebenfalls eine unpersönliche Wendung, es ist unser »man«, wie es früher vielfach üblich war, insbesondere auf Schulen im Munde der Lehrer gegen Schüler (man kann seine Vokabeln nicht — hat man verstanden?), aber es war so weit entfernt eine Höflichkeitsform zu sein, dass es gerade umgekehrt dazu diente, in Fällen, wo das Du nicht als passend erschien, der Nöthigung zu dem höflicheren Ihr oder Er auszuweichen. Nur eines vollgütigen Seitenstücks zu der japanischen Form können auch wir uns rühmen, es ist die im Curialstyl übliche Wendung: höheren Orts — an höch-

ster Stelle — diesseits — jenseits\*) u. s. w. — der Ort wird statt der Person genannt!

Im Bisherigen habe ich die Geschichte der drei Pronominalformen: Ich, Wir, Du verfolgt, es bleibt mir noch die vierte: das Ihr als Anredeform für eine Mehrheit von Personen.

## 4. Das Ihr der Mehrheit.

Es gibt mir nur zu einer einzigen Bemerkung Anlass, die sich auf den deutschen Sprachgebrauch bezieht, aber sie ist charakteristisch, weil sie zeigt, zu welchen Widersprüchen die Sprache gelangt, wenn sie einmal vom richtigen Wege abgelenkt ist.

Personen verpönt, folglich musste es auch das Ihr bei einer Mehrheit von Personen sein, und dies bildet allerdings die Regel. Aber dieselbe erleidet zwei Ausnahmen. Der Prediger redet von der Kanzel die Gemeinde mit Ihr an, ebenso der Officier die Soldaten, und ich bin so weit entfernt davon, dies zu missbilligen, dass ich mich freue, dass sich hierin noch ein letzter Rest ursprunglicher Naturlichkeit im Sprachgebrauch erhalten hat. Aber gleichwohl bildet es doch einen wunderlichen Widerspruch, dass in den angegebenen beiden Verhältnissen der einzelnen Person gegenüber die zweite Person des Pronomen

<sup>\*)</sup> Im Amtsstyl früher in den geschmacklosesten Wendungen gebraucht, z. B. es ist zu diesseitigen Ohren gekommen.

im Singular verpönt ist, während sie im Plural der Mehrheit gegenüber als zulässig gilt.

## 5. Das Pronomen possessivum.

Die Geschichte desselben in der Höflichkeitssprache geht parallel mit der des Pronomen personale. Mit dem Du verschwindet das Dein, mit dem Ihr kommt das Euer, mit dem Sie das Sein oder Ihr. In dieser Weise lösen sich diese Formen auch bei den Begriffsnamen ab: tua majestas — dann vestra majestas, dominatio, eminentia\*; — Eure Majestät, Excellenz — schliesslich bei uns Ihre Majestät\*\*).

Das Pronomen possessivum ist die sprachliche Form. um die Beziehung des Angeredeten zu irgend welchen sonstigen Dingen: Sachen, Personen, Handlungen, Aeusserungen u. s. w. zu betonen. Auch diese sprachliche Form ist von der Höflichkeit bemängelt worden, und auch hier muss der Anstoss, den sie daran nahm, nicht so fern gelegen haben, wie es auf den ersten Blick erscheinen möchte, da die europäische Höflichkeit in diesem Punkte

<sup>\*)</sup> Auch dabei wieder Eigenthümlichkeiten: in der kirchlichen Sprache erhielt der Geistliche vom Papste tua fraternitas, der Kardinal vestra dominatio.

<sup>\*\*)</sup> Dabei abermals Wunderlichkeiten! Man spricht Euere oder Ihre Majestät, Excellenz, dagegen schreibt man Ew. Majestät, Excellenz, niemals: Ihre oder (ausgeschrieben) Euere; sprachlich wäre für uns Deutsche die der dritten Person des Pronomen possessivum: Ihre die allein correcte. Auch in Ew. Wohlgeboren u. s. w. hat sich die zweite Person erhalten, in der Ueberschrift des Briefes bedient man sich der zweiten, um dann sofort mit »Ihren Brief, Auftrag u. s. w. habe ich erhalten« in die dritte überzugehen!

wiederum mit der asiatischen zusammentrifft. Der Chinese ersetzt die Possessivpronomina durch ein ehrendes Beiwort (alt, kostbar, ehrwürdig, befehlend u. s. w.), statt zu sagen: Ihr Vater, Ihre Frau, bezeichnet er den Vater als den befehlenden Ehrwürdigen, die Frau als die befehlende Richtige, die Mutter als die befehlende Alte u. s. w., und diese ursprünglich chinesische Redeweise ist auch von den Japanen angenommen worden.

Ohne bei diesen beiden Völkern in die Schule gegangen zu sein, sind die europäischen Völker bei ganz demselben Ziele angelangt. Unter gewissen Voraussetzungen, jedenfalls überall im Devotionsverhältniss gilt die Bezeichnung der dem Angeredeten nahe stehenden Personen mit dem Possessivpronomen als unpassend. Der Gedanke, der dem zu Grunde liegt, ist der: mein Verhältniss zu dieser Person kummert Dich nicht, zu Dir steht dieselbe in keiner Beziehung, für Dich ist dieselbe nicht Ihre Frau Gemahlin, Ihr Herr Vater u. s. w., sondern die Frau und der Herr so und so. Das Anstössige dieser Bezeichnungsweise wird sicherlich historisch zuerst bei den höchstgestellten Personen empfunden worden sein, hier wird es zuerst Sache der Etikette geworden sein, die Angehörigen derselben nicht nach ihrem relativen Verhältniss zu ihnen, sondern absolut (Ihre Majestät die Königin, Ihre Durchlaucht die Herzogin u. s. w.) zu bezeichnen. Aber wie Alles, was die Höflichkeit an ausgesuchten Formen für die Spitzen der Gesellschaft aufgebracht hat, nach und nach auf die nächststehenden Gesellschaftskreise und dann auf die folgenden übertragen worden ist, so auch hier. In einem Hause, in dem man auf Formen hält, lautet die Bezeichnung der Mitglieder desselben im Munde der Dienerschaft nicht: Ihr Herr Vater, Sohn, Gemahl, Ihre Frau Gemahlin u. s. w., sondern: der Herr oder die Frau Geheime Rath oder der gnädige Herr, die gnädige Frau; für die Dienerschaft existiren die Beziehungen der Familie nicht. Dagegen existiren sie allerdings für denjenigen, der dem Angeredeten nahe steht. Das Wohlwollen, das er für letzteren hegt oder zu hegen vorgibt, bewährt sich daran, dass ihm jene Personen nicht als völlig fremde, gleichgultige gelten, sondern dass er auch ihnen sein Interesse zuwendet, und dies beweist er eben dadurch, dass er ihr Verhältniss zum Angeredeten in Bezug nimmt, das Gegentheil wurde sagen: Deine Angehörigen interessiren mich nicht. Wie es in Verhältnissen, die zwischen diesen beiden: dem Devotions- und Wohlwollensverhältniss in der Mitte liegen, gehalten wird, kummert mich nicht, nach meinen persönlichen Erfahrungen weicht hier die Sitte in den verschiedenen Ländern und selbst in verschiedenen Gegenden von einander ab, für meinen Zweck genügte es zu constatiren, dass der Gebrauch des Pronomen possessivum überhaupt von der modernen Höflichkeit beanstandet worden ist.

Ich bin mit meinen Untersuchungen der Sprache der Höflichkeit fertig. Der Leser mag jetzt entscheiden, ob

mein obiges Urtheil über sie, welches sie als den Sündenfall der Sprache charakterisirte, zu hart war; ich meine, dass es durch das Sündenregister, welches ich zusammengebracht habe, in vollem Umfange gerechtfertigt wird. Dasselbe enthält eine ganze Sammlung von sprachlichen Ungeheuerlichkeiten: das Substantiv im Singular mit dem Plural des Verbums (Ew. Majestät haben) — das Verbum ohne Subject (habe erfahren) — das Adjectiv als Substantiv behandelt (Ew. Wohlgeboren) — ella für das männliche Geschlecht — der Plural des Pronomens (Wir, Ihr) statt des Singulars (Ich, Du) — und alles dies bloss der Höflichkeit wegen, — lauter Feigenblätter, um die Person zu verhüllen, das, was sie von Natur ist, für die Augen der Gesellschaft zuzudecken, als ob die Person sich ihrer selber zu schämen hätte — ein kunstlicher Aufputz der Person, hinter dem Keiner, der dies Stück Sprache nicht kennt, die Person selber wittern würde, beschafft durch eine nirgends ihres Gleichen findende Misshandlung der Sprache — ein Kauderwelsch, lediglich in die Welt gesetzt, um die Person zu ehren.

| • | • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | , |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | ć |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

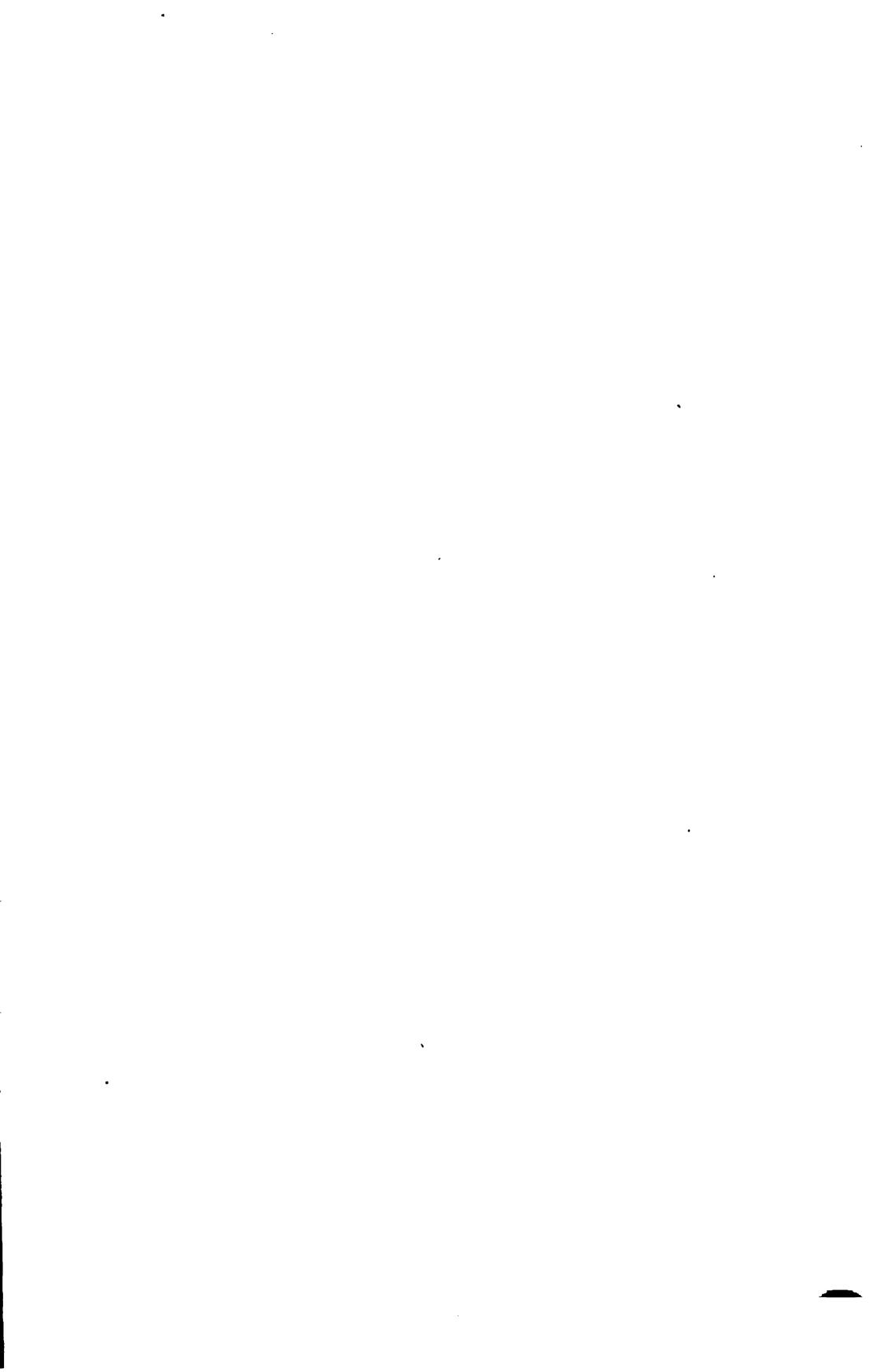

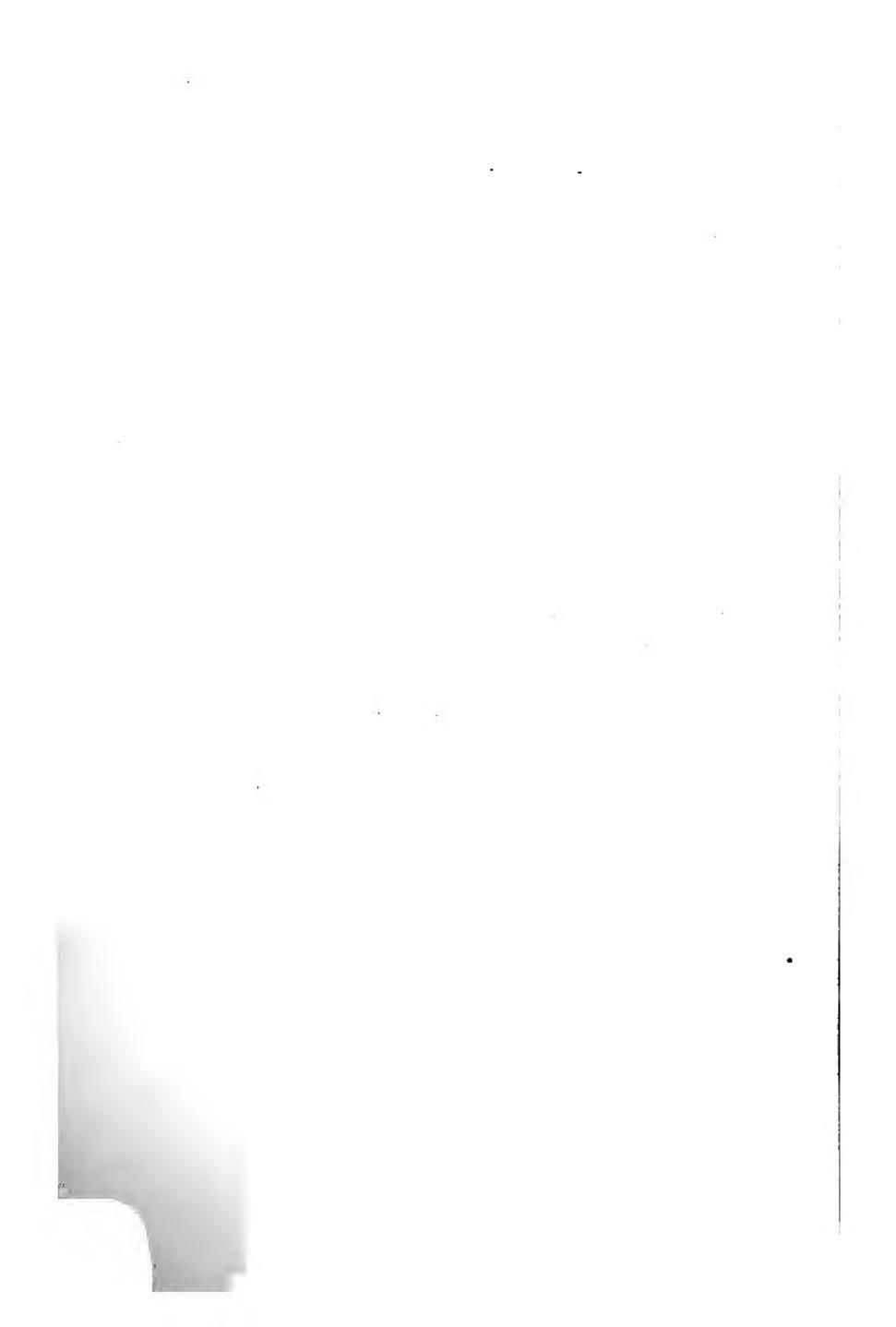

|   |  |   |  | , |  |
|---|--|---|--|---|--|
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
| • |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  | • |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  | · |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |

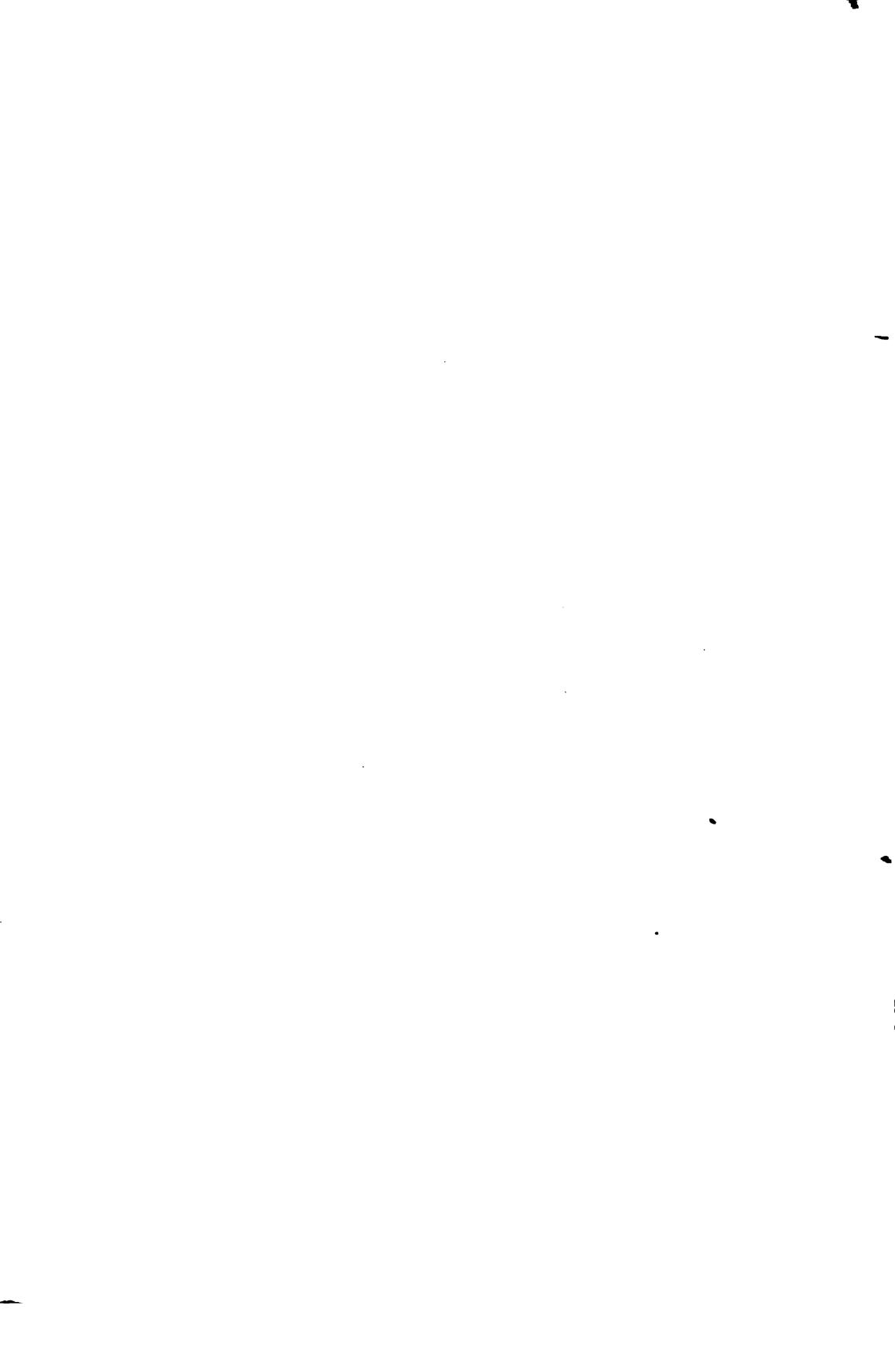



